

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Harvard Depository Brittle Book 

Niedner . 3808.

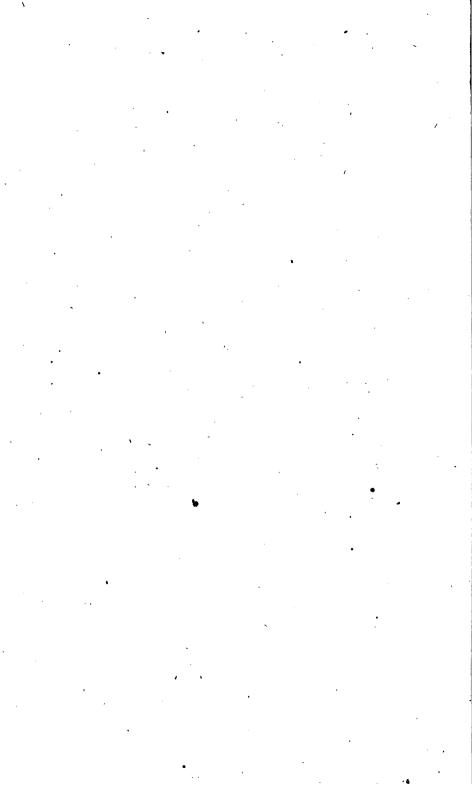

## Johann Gottfried ... Herder's

I been

gur

# Philosophie der Geschichte

der Menschheit.

Bierte Auflage.

3 meiter Band.

Leipzig 1841,

bei Johann Friebrich Barttnoch.

e and in Constitution of the first

of the parties of the property of the property of the property of the parties of

der Krenschleit.

A State of the sta

### Inhalt

### bes zweiten Theils.

| Ii:         | Elftes Buch.                                                                                                   | Seite |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| į: (        | Bina                                                                                                           | 2     |
| П.          | Soschin = Sina, Tunkin, Laos, Korea, die oftliche Latarei,                                                     | ! /   |
| ٠           | Sapan                                                                                                          | 13    |
| ш.          | Tibet                                                                                                          | 16    |
| IV.         | Inbostan                                                                                                       | 21    |
| v.          | Mgemeine Betrachtungen über bie Geschichte biefer Staaten                                                      | 28    |
|             | and the transfer of the same and |       |
| -           | 3wolftes Buch.                                                                                                 |       |
| I.          | Babplon, Affprien, Chalbea                                                                                     | 37    |
|             | Meber u. Perfer.                                                                                               | 45    |
| ш.          | Debraer                                                                                                        | 51    |
| IV.         | Phonicien und Karthago.                                                                                        | 60    |
|             | Regypten                                                                                                       | 67    |
|             | Beitere Ibeen gur Philosophie ber Menschengeschichte                                                           | 74    |
| •           | Dreizehntes Buch.                                                                                              |       |
| <b>[.</b> - | riechenlande Lage und Bevollerung                                                                              | 82    |
|             | Briechenlands Sprache, Mythologie und Dichtfunft                                                               | 89    |

|                                                                  | Seite |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| III. Runfte ber Griechen                                         | · 95  |
| IV. Sitten und Staatenweisheit ber Griechen                      | 103   |
| V. Biffenschaftliche Uebungen ber Griechen                       | 112   |
| VI. Geschichte ber Beranderungen Griechenlands                   | 121   |
| VII. Allgemeine Betrachtungen aber bie Geschichte Griechenlands  | 129   |
|                                                                  |       |
| Bierzehntes Buch.                                                | ,     |
| I. Etruster und Lateiner                                         | 138   |
| II. Roms Ginrichtungen zu einem herrschenben Staate- und Rriege- |       |
| gebaube                                                          | 146   |
| III. Eroberungen ber Römer                                       | 154   |
| IV. Rome Berfall                                                 | 161   |
| y. Charatter , Biffenschaften und Runfte ber Romer               | 169   |
| VI. Allgemeine Betrachtungen über bas Schickfal Roms und feine   |       |
| Geschichte.                                                      | 180   |
|                                                                  |       |
| Funfzehntes Buch.                                                |       |
| I. humanitat ift ber 3wed ber Menfchennatur, und Gott hat uns    | •     |
| ferm Geschlecht mit biefem 3med fein eigenes Schidfal in bie     |       |
| Hanbe gegeben                                                    | 188   |
| II. Alle zerftorenben Rrafte in ber Ratur muffen ben erhaltenben |       |
| Rtaften mit ber Beitenfolge nicht nur unterliegen, sonbern       |       |
| auch selbst zu Ausbildung bes Ganzen bienen                      | 194   |
| III. Das Menschengeschiecht ift beftimmt, mancherlei Stufen ber  |       |
| Cultur in mancherlei Beranberungen gu burchgeben; auf            | • .   |
| Bernunft und Billigkeit aber ift ber dauernbe Zuftanb feiner     | • •   |
| Wohlfahrt wefentlich und allein gegründet                        | 203   |
| IV. Rach Gefegen ihrer innern Ratur muß mit ber Zeitenfolge auch |       |
| bie Bernunft und Billigfeit unter ben Menfchen mehr Plat         | •     |
| gewinnen und einen bauernben Buftand ber humanitat               |       |
| heforbern                                                        | 7212  |

•

| • •                                                                  | - Ciut      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| V. Es waltet eine weise Gate im Schickfal ber Menfchen; baber es     |             |
| feine fchanere Burbe , fein bauerhafteres und reineres Glad          |             |
| giebt, als im Rath berfetben zu wirten                               | 220         |
| ,                                                                    |             |
| Sechezehntes Buch.                                                   |             |
| I. Basten, Galen und Kymren                                          | 228         |
| II. Finnen, Letten und Preußen                                       | 236         |
| III. Deutsche Boller                                                 | 238         |
| IV. Slavische Bolter                                                 | 244         |
| V. Fremde Botter in Europa                                           | 247         |
| VI. Allgemeine Betrachtungen und Folgen                              | 251         |
|                                                                      | ,           |
| Siebenzehntes Buch.                                                  |             |
| L. Urfprung bes Chriftenthums, fammt ben Grunbfagen, bie in ihm      | •           |
| lagen                                                                | 258         |
| II. Fortpflanzung bes Chriftenthums in ben Morgenlandern             | 268         |
| III. Fortpflanzung bes Chriftenthums in ben griechischen ganbern     | 279         |
| IV. Fortpflangung bes Chriftenthums in ben lateinischen Provingen    | 290         |
|                                                                      |             |
| Achtzehntes Buch.                                                    |             |
| I. Reiche ber Beftgothen, Sueven, Manen und Banbalen                 | 301         |
| II. Reiche ber Offgothen und Longobarben                             | 308         |
| III. Reiche ber Allemannen, Burgunber und Franten                    | 316         |
| IV. Reiche ber Sachsen, Rormanner und Danen                          | 326         |
| V. Rorbifche Reiche und Deutschland                                  | 334         |
| VI. Allgemeine Betrachtung über bie Ginrichtung ber beutschen Reiche |             |
| in Europa                                                            | 340         |
| •                                                                    |             |
| Reunzehntes Buch.                                                    |             |
| I. Romische hierarchie                                               | <b>34</b> 8 |
| II: Birtungen ber hierarchie in Europa                               | 357         |

|                                            | Seite       |
|--------------------------------------------|-------------|
| III. Weltliche Schirmvoigteien ber Kirche. | 363         |
| IV. Reiche ber Araber                      | 371         |
| V. Birtung ber arabischen Reiche           | 380         |
| VI. Allgemeine Betrachtungen               | <b>3</b> 89 |
| 3 wanzigstes Buch.                         | ۲.          |
| I. hanbelegeist in Europa                  | <b>392</b>  |
| II. Rittergeiff in Eutopa                  | 400         |
| Hr. Kreuzzüge und thre Folgen:             | 408         |
| IV. Gultur ber Bernunft in Gutopa          | 418         |
| V. Unftalten und Entbedungen in Europa     | 427         |
| VI. Schlußanmerkung                        | 433         |

· · · · ·

### Elftes Buch.

Sudwarts am Kuß ber großen asiatischen Gebirge haben sich, so viel uns aus ber Geschichte bekannt ift, Die altesten Reiche und Staaten ber Welt gebilbet; auch giebt uns bie Naturgeschichte bieses Welttheils Ursachen an die Hand, warum fie sich nicht sowohl nord = als sudwarts bilden konnten. Der burftige Mensch folgt mit seinem irbischen Dasein so gern ber milbern Sonnenwarme; benn biese muß fur ihn die Erbe beden und die Gemachse zu mohlthatigen Fruchten reifen. In Nordasien, jenseit ber Gebirge, find bie meiften Striche viel hoher und falter; verschlungener ziehen fich Die Bergfetten bin und ber, und trennen die Erdregionen sehr oft burch Schneegipfel, Steppen und Wuften; wenigere Strome maffern das Land und ergießen fich endlich in ein Gismeer, beffen wufte Ufer, die Wohnung ber Rennthiere und weißen Baren, nur fvate-Bewohner zu fich loden fonnten. In diesem hoben, gerschnittenen, fteilabhangigen Lande, ber Steppen = und Bergregion unfrer alten Welt, mußten alfo lange Zeit und in manchen Strichen vielleicht immer Sarmaten und Schthen, Mongolen und Tatern, halbwilbe Jager und Romaben wohnen. Das Bedirfniß und die Gegend machte bie Menschen barbarisch : eine einmal gewohnte gedankenlose Lebensart befestigte fich in ben abgetrennten ober umherziehenden Stammen, und bilbete bei roheren Sitten jenen beinah ewigen Nationalcharafter, ber alle nordaffatischen Stamme von ben füblichen Bolfern fo gang unterscheibet. Wie biefer mittlere Gebirgstrich eine fortbauernbe Arche Noah, ein lebendiger Thiergarten fast aller wilben Gattungen unfres Bemisphars ift: so mußten seine Anwohner auch lange die Mitgenoffen dieser Thiere, ihre milben Birten ober ihre wilben Begahmer bleiben.

II.

Rur wo fich sudwarts Afien sanfter herabsenkt, wo bie Gebirgketten milbere Thaler umfchließen und fie vor ben kalten Nordoftwinden sichern; hier war's, wo insonderheit Strome Die herabziehenden Colonien allmalig bis zum Ufer des Meeres leiteten, fie in Stabte und ganber sammelten und ein leichteres Klima auch feinere Gedanten und Anordnungen wedte. Bugleich ichof. ba die Natur dem Menschen mehr Muße gab und mehrere seiner Triebe angenehm reizte, fein Berg in Leibenschaften und Unarten aus, die unter bem nordischen Drud bes Gises und ber Noth fich. nicht in so frohlichem Unfraut zeigen konnten: mithin wurden mehrere Befete und Anstalten zu Ginschräufung biefer Triebe notbig. Der Beift ersann und bas Berg begehrte: Die Leibenschaften ber Menfchen fturmten wild an einander und mußten fich endlich felbft Da aber, was die Vermunft noch nicht thun beschränken lernen. kann, der Despotismus thun muß, fo entstanden im fudlichen Affien jene Gebaude ber Bolizeien und Religionen, Die uns wie Byramiden und Gobentempel der alten Welt in ewigen Traditionen da fteben; schabbare Denkmale fur die Geschichte ber Menfcheit, die und in jeder Trummer zeigen, wie viel ber Bau der Menschenvernunft unferm Geschlecht gefostet habe.

### I.

### Sin a.

Im östlichen Winkel Asiens unter dem Gebirge liegt ein Land, das an Alter und Cultur sich selbst das Erste aller Länder, die Mittelblume der Welt nennet; gewiß aber Eins der ältesten und merkwürdigsten ist, Sina. Rleiner als Europa, rühmt es sich einer größern Anzahl Einwohner, als im Berhältniß dieser volkereiche Weltheil hat: benn es zählet in sich über 25 Millionen und zweimalhunderttausend steuernde Ackerleute, 1572 große und kleine Städte, 1193 Castelle, 3158 steinerne Brücken, 2796 Tempel, 2606 Klöster, 10809 alte Gebäude u. f. a); welche alle von den

a) Leontiew's Auszug aus der finesischen Reichsgeographie in Busching's historisch, und geograph. Magazin, Theil 14. S. 411. u. f. In

18 Statthalterfchaften; in welche bas Reich getheilt ift, fammt Bergen und Aluffen , Rriegsteuten und Gelehrten , Probuiten und Baaren in langen Bergeichniffen jahrlich aufgestellt werben. Debi rere Reisenbe find barüber einig, baß außer Europa und eina bem atten Megypten wohl tein Land fo viel an Bege und Strome, an Bruden und Randle, felbft an funftliche Berge und Reifen gewandt babe. als Sina; bie, nebft ber großen Mauer, alle bod vom gebuidigen Wieiß menschlicher Sande zeugen. Bon Canton bis nabei bei Beting kommt man ju Schiff, und fo ift bas gange mit Bergen und Buften burchichnittene Reich burd Laubftragen, Ranale und Strome mubicun verbunden: Dorfer und Studte ichwimmen auf Fluffen und ber innere handel zwischen ben Provinzen Der Aderbau ift bie Grundfaute ihrer ift reg' und lebendig. Berfaffung; man fpricht von blubenben Getreibes und Reisfelbern, von tunftlich = gewählerten Wüften, von urbargemachten wilden Gebirgen: an Gewächsen und Krautern wird gepflegt und genubt, was genutt werden kann: fo auch Metalle und Materialien, außer bem Goibe, bas fie nicht graben. Thierreich ift bas Land ; fifche reich bie Geon und Strome; ber einzige Seibenmurm ernahrt wiete Taufende fleißiger Menichen. Arbeiten und Gewerbe find fir alle Rlaffen bes Bolts und fur alle Menfchenatter, felbft fur Abgelebte, Blinde und Taube. Sanftmuth und Biegsamteit, gefällige Soflichfeit und anftanbige Geberben find bas Alphabet, bas ber Sinese von Kindheit auf lernt und burch sein Leben bin unabläffig übet. Ihre Polizei und Gesetgebung ift Regelmafigfeit, und genau bestimmte Ordnung. Das gange Staatsgebaube in allen Berhättniffen und Pflichten ber Stanbe gegen einander ift auf die Ehrerbietung gebauet, die ber Sohn bem Bater und alle Unterthanen bem Bater bes Landes schuldig find, ber fie burch jebe ihrer Obrigfeiten wie Rinder fcutt und regieret; fonnte es einen schönern Grundsat ber Menschenregierung geben? Rein erblicher Abel, nur Abel bes Berbienftes foll gelten in allen Stanben; geprufte Manner follen zu Ehrenstellen tommen, und biefe

Hermann's Beitragen zur Phyfik (Berlin 1786.) Th. 1. wird die Größe bes Reiche auf hundert zehntausenb' bentsche Quadratmeilen, und die Bollomenge auf 104 Wilkonen 69tausend 254, auf eine Familie 9 Personn geremmet.

Ehrenstellen allein geben Burbe. Ju keiner Religion wird ber Unterthan gezwungen, und keine, die nicht den Staat angreift, wird verfolgt: Anhänger der Lehre Confucius, des Laotsee und Fo, selbst Juden und Jesuiten, sobald sie der Staat ausnimmt, wohnen friedtich neden einander. Ihre Gesetzedung ist auf Sitztenlehre, ihre Sitzenlehre auf die heiligen Bucher der Vorfahren unadänderlich gedauet: der Kaiser ihr oderster Priester, der Sohn des Himmels, der Bewahrer der alten Gedräuche, die Seele des Staatstörpers durch alle seine Glieder; konnte man sich, wenn seder dieser Umstände bewährt und jeder Grundsat in lebendiger Ausübung wäre, eine vollkommmere Staatsverfassung denken? Das ganze Reich wäre ein Haus tugendhafter, wohlerzogener, steisiger, sittsamer, glücklicher Kinder und Brüder.

Jedermann kennet die vortheilhaften Gemülde der sinesischen Staatsversassung, die insonderheit von den Missionarien nach Europa geschick, und daselbst nicht nur von spekulativen Philossophen, sondern von Staatsmännern sogar, beinah als politische Ideale bewundert wurden; die endlich, da der Strom menschlicher Meinungen sich in entgegengeseten Winkeln fortbricht, der Unsglaube erwachte und ihnen weder ihre hohe Cultur, noch selbst ihre sonderbare Eigenthumlichkeit zugestehen wollte. Einige dieser europässchen Einwürse haben das Glud gehabt, in Sina selbst, obgleich ziemtich sinessch, beantwortet zu werden d), und da die meisten Grundbücher ihrer Gesetzgedung und Sittenversassung, sammt der weitläuftigen Geschichte ihres Neichs und einigen gewiß unpartheilschen Nachrichten vor uns liegen c): so wäre es übel, wenn sich nicht endlich ein Mittelweg zwischen dem übertriebenen

b) Memoires concernant l'histoire, les soiences, les arts, les moeurs, les usages etc. des Chinois. T. II. p. 365 seq.

c) Außer ben altern Ausgaben einiger klassischen Bucher ber Sinesen vom P. Noel, Conplet u. f. liesert die Ausgabe des Schnling von Deguiques, die histoire generale de la Chins p. Mailla, die eben angeführten Memoires concernant des Chinois in 10 Quartbanden, in benen auch einige Originalsschieften der Sinesen übersetzt sind u. f. Materialien genug, sich eine richtige Ibee von diesem Bolf zu schaffen. Unter den vielen Nachrichten der Missionare ist infonderheit der P. le Comte wegen seines gesunden Urtheils schabar. Nouvenux Nomeires sur l'etat present de la Chine. 3 Vol. & Par. 1697.

Lobe und Tadel, wahrscheinlich die richtige Straße der Wahrheit auffünden ließe. Die Frage über das chronologische Alterthum ühres Reichs können wir dabei völlig an ühren Ort gestellet sein lassen i denn so wie der Ursprung aller Reiche des Erdbodens mit Dunkel umhüllet ist, so mag es dem Forscher der Menschengeschichte gleichgulitig sein, od dies sonderdare Volk zu seiner Bildung ein paar Jahrtausende mehr ader minder bedurft habe; genug, wenn es diese Bildung sich selbst gab, und wir sogar in seinem langsamen Gange die Hindernisse wahrnehmen, warum es nicht weiten sommen konste.

... Und diese Sindernisse liegen in feinem Charafter, im Ort feiner Wohnung und in feiner Geschichte und flar por Augen. Mongolischer Abkunft ift die Ration, wie ihre Bildung, ihr grober ober verschobner Geschmad, ja selbst ibre finnreiche Runftlichkeit und ber erfte Wohnsit ihrer Cultur zeiget. Im nordlichen Sing berrichten ihre erften Ronige: bier wurde Grund zu bem halbtatarifden Despotismus gelegt, ber fich nachber, mit glangenben Sittenspruden übergogen, burd manderlei Revolutionen bis an's Submeer hingb verbreitet. Eine tatariiche Lehnverfaffung war Inhrtausende hin das Band, bas bie Vasallen an ben Berricher knupfte, und bie vielen Rriege dieser Basallen gegen einander, die oftern Umfturze bes Throns burch ihre Bande, ja selbft bie gange Sofhaltung bes Raifers, feine Regentichaft burch Mandarinen, eine uralte Ginrichtung, Die nicht erft Die Dichengisfaniben ober Mandichu nach Sina gebracht haben; alle bies zeigt; welcher Art und welches genetischen Charafters die Ration fei? ein Geprage, bas man bei ber Ansicht bes Gangen und feiner Theile, bis auf Rleider, Speijen, Gebrauche, hausliche Lebensart, Die Gattungen ihrer Runfte und ihres Bergnugens fcmerlich aus ben Mugen verlieret. Co wenig nun ein Mensch seinen Genius, b. i. feine angeborne Stammart und Complexion zu andern vermag: fo wenig founte auch durch jede funftliche Einrichtung, wenn fie gleich Jahrtausenbe lang mahrte, bies norböftliche Mongolenvolk feine Raturbildung verlaugnen. Es ift auf biefe Stelle ber Erbfugel hingepflanzt, und wie die Magnetnadel in Gina nicht die europaische Abweichung bat : so konnten aus biesem Menschenstamme in dieser Region auch niemals Griechen und Romer werben.

horsam zum Grunde aller Tugenben, nicht nur in ber Kamilie, fondern auch im Staat gemacht werben follte : fo muste freilich baber mit ber Zeit jene icheinbare Sittsamfeit, jenes hoffiche Zuwortommen erwachsen, bas man als einen Charafterma ber Ginefen auch mit feindlicher Zunge ruhmet; allein was gab biefer gute Romabengrundsat in einem großen Staat fur Folgen? Alle in ihm ber kindliche Gehorsam keine Grenzen fand, indem man ben erwachsenen Mann, ber felbit Rinder und mannliche Geschäfte bet: Dieselbe Bflicht auflegte, die nur dem unerzognen Kinde gebührte; ja als man biese Bflicht auch gegen jebe Obrigkeit festsette, bie bod nur im bilblichen Berstande burch Zwang und Roth, nicht aber aus fugem Raturtriebe ben Ramen bes Baters, führet : was fannte, was mußte baher anders entstehen, als daß, indem man, trot ber Ratur, ein neues menfchliches Berg ichaffen wollte, man bas wahre Berg ber Menschen zur Falfcheit gewöhnte? : Wenn ber erwachsene Mann noch kindischen Gehorfam bezeugen foll: so muß er die felbstwirksame Kraft aufgeben, die Die Ratur in seinen Jahren ihm gur Bflicht machte; leere Ceremonien treten an bie Stelle ber herglichen Wahrheit, und ber Sohn, ber gegen feine Mutter, fo lange ber Bater lebte, in kindlicher Ergebenheit bins fcwamm, vernachläffigt fie nach seinem Tobe, sobald nur bas Befet fie eine Concubine beiffet. Gleichergeffalt ift's mit ben Lindlichen Pflichten gegen die Mandarinen: fie find fein Werf ber Ratur, sondern bes Befehls; Gebrauche find ba, und wenn fie gegen die Natur ftreben, fo werben fie entfraftenbe, faliche Bebrauche. Daher ber 3wiesvalt ber finefischen Reiches und Gittens lehre mit ihrer wirklichen Geschichte. Wie oft haben die Kinder bes Reichs ihren Bater vom Thron gestoßen! wie aft die Bater gegen ihre Kinder gewuthet! Geizige Mandarine laffen Taufenbe verhungern, und werben, wenn ihr Berbredjen vor ben bobern Bater kommt, mit elenden Stockschlägen, wie Rnaben unwirkam Daber ber Mangel an manulicher Rraft und Ehre. ben man selbst in ben Gemalben ihrer Helben und Großen mahrnimmt; die Ehre ift die kindliche Pflicht geworden, die Kraft ift In mobische Achtsamkeit gegen ben Staat verartet: kein ebles Roß ift im Dienst, sondern ein gezähmter Maulesel, ber in Gebräuchen vom Morgen bis jum Abende gar oft die Rolle bes Fuchses frielt.

Rothmendig mußte, biefe kindifche Gefangenschaft ber menfchlichen Bernunft, Kraft und Empfindung auf bas gange Gebaube bes Staats einen fomdichenben Ginfluß haben. Wenn einmal bie Ergiehung nichts als Manier ift, wenn Manieren und Gebrauche alle Berbaliniffe bes Lebens nicht nur binben, fonbern auch überwaltigen: welche Summen von Wirkfunkeit verliert ber Staat! aumal bie ebelfte Birffamteit bes menfcfichen Bergens und Geiftes. Wer erstaunt nicht, wenn er in ber finefischen Geschichte auf ben Sang und die Behandlung ihrer Gefchafte merkt, mit wie Bielem ein Richts gethan werde! Sier thut ein Collegium, was nur Einer thun muß, bamit es recht gethan fei: hier wird gefragt, wo Die Antwort da liegt: man kommt und geht, man schiebt auf und weicht aus, nur um bas Ceremoniell bes findlichen Staaterefpects nicht zu verfehlen. Der friegerische sowohl als ber bentenbe Geift find fern von einer Nation, die auf warmen Defen schlaft und vom Morgen bis Abend warm Waffer trinket. Nur ber Regels maßigteit im gebuhnten Wege, bem Scharffinn in Beobachtung bes Gigennupes und taufend folauer Runfte, ber finbifden Bielthatigkeit ohne ben Ueberblick bes Mannes, ber fich fragt: ob bies, auch nothig an thun sei? und ob es nicht beffer gethan werben moge? nur biesen Tugenben ift in Sina ber konigliche Beg Der Raifer felbst ift in bied Jody gespannt: er muß mit gutem Beispiel vorgehn und wie ber Flügelmann jede Bewegung Er opfert im Caal feiner Borfahren nicht nur an Fefttagen, fonbern foll bei jebem Gefchaft, in jebem Augenbild feines Lebens ben Borfahren opfern, und wird mit jedem Lobe und fedem Tabel vielleicht gleich ungerecht beftraft .).

Rann man sich wundern, daß eine Ration dieser Art nach europäischem Maaßstade in Wissenschaften wenig ersunden? ja daß sie Jahrtausende hindurch sich auf derselben Stelle erhalten habe? Selbst ihre Moral und Gesethücher gehen immer im Kreise umsher, und sagen auf hundert Weisen, genau und sorgfältig, mit

e) Selbst ber gepriesene Kaiser King long marb in ben Provinzen für ben ärgsten Tyrannen gehalten; welches in einem so ungeheuern Reich nach solcher Berfassung jebesmal ber Fall sein muß, ber Kaiser moge, wie er wolke, benten.

regelmäßiger Beuchelei von, thiblichen Allichien immer baffelbe. Afteronomie und Mufit, Boeffe und Arienstunft, Malerei und Architektur find bei ihnen, wie sie vor Jahrhunderten waren, Dins der ihrer ewigen Gefene und unabanderlichtefindischen Ginrichtung. Das Reich ift eine balfamirte Mumie, mit Hiervalnphen bemalt und mit Seibe umwunden; ihr innerer Rreislauf ift wie bas Leben ber schlafenden Winterthiere. Daber bie Abfonderung : Bebordung und Berhinderung jedes Fremden ; daber ber Stolt ber Ration, die fich nur mit fich felbst vergleicht und das Auswärtige weber konnet, noch liebet. Es ift ein Winkelvolt auf ber Erbe. vom Schickfal außer ben Zusammenbrang ber Nationen gefeht, und eben bagu mit Bergen, Buften und einem beinah buchkofen Meer verschanget. Außer dieser Lage murbe es schwerlich geblieben fein, was es ift: benn baß feine Berfaffung gegen bie Manbidin Stand gehalten hat, beweifet nichts, als bas fie in fich felbft neartindet war, und daß die roheren Neberwinder zu ihrer Herrfchaft einen folden Lehnstuhl kindlicher Stlaverei fehr bemem fanben. Gie burften nichts an ibm anbern, fie fehten fich barauf und herrichten. Dagegen bie Ration in jedem Gelenk ihrer felbft erbaueten Staatsmafdine fo fflavifc bienet, als ob es eben ju Diefer Gliaverei erfunden mare.

Alle Radprichten von ber Sprache ber Sinefen find barüber einig, daß fie gur Gestalt diefes Bolfs in feiner funftlichen Denfart unfäglich viel beigetragen babe: benn ift nicht jede Landebiprache bas Befiff, in welchem fich bie Ibeen bes Bolls formen, erhalten und mittheilen? gumal wenn eine Ration so ftark als biese an ihrer Sprache bangt und von ihr alle Enltur berleitet. Sprache ber Ginesen ift ein Worterbuch ber Moral, b. i. ber Sofliditeit und guten Manieren; nicht nur Brovingen und Stadte, fondern felbst Stanbe und Bucher unterscheiben sich in ihr, so baß ber größte Theil ihres gelehrten Fleißes bloß auf ein Wertzeug verwandt wird, ohne daß noch mit bem Werkzeige irgend etwas Un regelmäßigen Rleinigkeiten hangt in ihr ausgerichtet werbe. alles; fie fagt mit wenigen Lauten viel, um mit vielen Bugen Einen Laut, und mit vielen Buchern Gin und baffelbe herzumalen. Welch ein unseliger Fleiß gehört jum Pinseln und Druck ihrer Schriften! eben biefer Fleiß aber ift ihre Luft und Rungt, ba fie sich an schönen Schötizigen mehr, als an der zaubervollsten Maserel ergoben, und das einsdemige Gestlingel ihrer Sittensprüche und Complimente als eine Summe der Artigseit und Weisheit lieben. Unr ein so großes Reich und die Arbeitseligseit des Sinesen gehort dazu, um z. B. von der einzigen Stadt Kalfong-su vierzig Bucher in acht großen Banden zu malen d), und diese mühsame Genaufgleit auf seben Besehl und Lobspruch des Kaisers zu verbreiten. Sein Denkmal über die Auswanderung der Torguts ist ein ungesheures Buch auf Steinen D), und so ist die ganze gelehrte Denkmat der Sinesen in künstliche und Staatshierzgsphehen vermaset. Unglaublich muß der Unterschied sein, mit dem diese Schriftart allein schon auf die Seele wirkt, die in ihr denket. Sie entnervt die Gedanken zu Bilderzügen, und macht die ganze Denkart der Kation zu 'gemalten oder in die Lust geschriebenen willkirlichen Chanasteren.

Dit nichten ift biese Entwidlung ber finefischen Gigenheit eine felitoletiae Berachtung berfelben: benn fle ift Bug fur Bug aus ben Berichten ihrer warmften Bertheibiger gefcopft, und konnte mit bunbert Broben aus jeber Rlaffe ihrer Ginrichtungen bewiefen werben. Sie ift auch nichts als Natur ber Sache, b. i. bie Dars ftellung eines Bolfs, bas fich in einer folden Organisation und Beltgenend, nach folden Grundfaben, mit folden Gulfemitteln unter folden Umftanben im grauen Alterthum bilbete, und wiber ben gewohnlichen Lauf bes Schickfals unter anbern Bbltern feine Denkart so lange bewahrte. Wenn bas alte Acanoten noch vot und ware: fo wurden wir, ohne von einer gegenfeitigen Ableitung traumen zu durfen, in vielen Studen eine Aehnlichkeit feben, bie nach gegebenen Travitionen nut die Weltgegend anders mobificirte. So ware es mit mehreren Boffern, Die einft auf einer abntichen Stufe ber Cultur ftanden; mur biefe find fortgerunt ober unterges gangen und mit andern vermischt worben; bas alte Gina am Rande ber Welt ift wie eine Trummer ber Borgeit in feiner halbmongolischen Einrichtung fteben geblieben. Schwerlich ift's in beweisen, daß die Grundzüge seiner Gultur von Griedjen aus

f) Memoir. concernant les Chinois. T. II. p. 375.

g) Memoir. concernant les Chinois. T. I. p. 329.

Baetra, ober von Tatern aus Baffs hinübergebracht waren; bas Bewebe feiner Verfaffung ift gewiß einheimisch, und die wenige Einwirkung fremder Bolker auf baffelbe leicht zu erkennen und 3d ehre die Kings ihrer vortreffilden Grundfiche wegen wie ein Sinese, und ber Rame Confuctus ift mir ein großer Rame, ob ich die Feffeln gleich nicht verkenne, die auch Er trug, und bie er mit beftem Billen bem aberglaubigen Bobel und ber gesammten finelischen Staatseinrichtung burch feine volltische Moral auf ewige Beiten aufbrang. Durch fie ift bies Bolt. wie so manche andre Nation bes Erdfreises, mitten in seiner Erziehung, gleichsam im Knabenalter ftehen geblieben, weil bies mechanische Triebwert ber Sittenlehre ben freien Fortgang bes Geiftes auf immer hemmte, und fich im bespotischen Reich tein aweiter Confucius fand. Ginft wenn fich entweber ber ungeheure Staat theilet, ober wenn aufgeklartere Rien-longs ben vaterlichen Entfoluß fassen werben, mas fle nicht ernahren konnen, lieber als Colonien zu versenden, bas Jody der Gebrauche zu erleichtern und bagegen eine freiere Selbstthatigfeit bes Beiftes und Bergens. freilich nicht ohne mannichfaltige Gefahr, einzuführen; alebenn, aber auch alsbenn werben Sinesen immer nur Sinesen bleiben, wie Deutsche Deutsche find, und am oftlichen Ende Afiens feine alten Griechen geboren werben. Es ift bie bffenbare Abficht ber Ratur, daß Alles auf der Erde gedeihe, was auf ihr gedeihen kann, und daß eben diese Berschiedenheit ber Erzeugungen ben Das Werk-ber Gesetzgebung und Moral, bas Schopfer preise. als einen Kinderverfuch ber menschliche Berftand in Sina gebauet hat, findet fich in folder Festigkeit nirgend fonst auf der Erde; es bleibe an seinem Ort, ohne baß je in Europa ein abgeschloffenes Sina voll kindlicher Vietat gegen feine Despoten werde. Immer bleibt bieser Nation ber Ruhm ihres Fleißes, ihres sinnlichen Scharffinns, ihrer feinen Runftlichkeit in taufend nuglichen Din-Das Porzellain und die Seibe, Pulver und Blei, vielleicht auch ben Compag, die Buchbruckertunft, ben Brudenbau und bie Schiffstunft, nebft vielen anbern feinen Sandthierungen und Runften kannten fie, ehe Europa folde kannte; nur bag es ihnen faft in allen Kunften am geiftigen Fortgange und am Triebe gur Befferung fehlet. Dag übrigens Gina fich unfern europaifchen Rationen

verschließt, und sowohl Hollander als Russen und Jesusten einschränket, ist nicht nur mit ihrer ganzen Denkart harmonisch, sondern gewiß auch politisch zu dilligen, so lange sie das Betragen der Emopäer in Optindien und auf den Inseln, in Rordassen und in ihrem eignen Lande um und neben sich sehen. Taumeind von tatarischem Stolz verachten sie den Kaussmann, der sein Land versläßt, und wechseln betrügliche Waare gegen das, was ihnen das sicherste dunket; sie nehmen sein Silber und geben ihm dasur Milslionen Pfunde entstässenden Thees zum Verderben Europa's.

### II.

### Coschin: Sina, Tunkin, Laos, Korea, die östliche Tatarei, Japan.

Aus der Geschichte der Menschheit ist's unläugdar, daß, wo sich itzend ein Land zu einem vorzüglichen Grad der Eultur erhob, es auch auf einen Kreis seiner Rachbarn gewirkt habe. Also auch die sinesischen Ausschaft und ihre Bersasstung sehr in sich gesehrt ist: so hat doch auch sie auf einen großen Bezürk der Länder umber ihren Einsluß verdreitet. Es ist dabei die Frage nicht, ob diese Länder dem sinessischen Reich unterworfen gewesen oder unterworfen geblieben; wenn sie an seiner Einrichtung, Sprache, Religion, Wissenschaften, Sitten und Künsten Theil nachmen, so sind sie eine Provinz desselben im Gebiete des Geistes.

Eoschin-Sina ist das Land, das von Sina am meisten angemanmen hat, und gewissermaßen seine politische Pflanzstadt gewesen; daher die Aehnlichkeit zwischen beiden Nationen an Temperament und Sitten, an Wissenschaften und Künsten, in der Religion, dem Handel und der politischen Einrichtung. Sein Kaiser ist ein Basalle von Sina, und die Nationen sind durch den Handel enge verdunden. Man vergleiche dies geschäftige, vernünstige; sanstmithige Volk mit dem nahegelegenen, trägen Siam, dem wilden Urrakamus f. : so wirde man den Unterschied wahrnehmen. Wie inden kaln Abstücksfich über die Quelle erhebt: so ist auch wicht zu ermarten, daß Cofchiu-Sina sein Botbild übertreffe; die Regierung ist despotischer als dort, seine Religion und Wissenschaften ein schwächerer Rachhall des Munterlandes.

Gin Gleiches ist mit Tunkin, das den Sinesen noch nöher liegt, obgleich wilde Berge es scheiden. Die Nation ist wilder; das Gestiete, was sie an sich hat, und welches den Staat erhält, Manufakturen, Handel, Gesehe, Religion, Kenntnisse und Gesbrände sind sinesisch; nur wegen des südlichern himmelkrichs und des Charakters der Nation tief unter dem Mutterlande.

Noch schwächer ist der Eindruck, den Sina auf Laos gemacht hat: denn das Land wurde zu bald von ihm abgerissen, und befreundete sich mit den Sitten der Stamesen; Reste indeß sind noch kenntlich.

Unter den süblichen Inseln haben die Sinesen insonderheit mit Java Gemeinschaft, ja wahrscheinlich haben sie sich auch in Colonien darauf gepflanzet. Ihre politische Einrichtung indeß hat sich in diesem so viel heißern, ihnen entlegnen Lande nicht anpstanzen können: denn die mühselige Aunst der Sinesen will ein betriebsames Wolk und ein mäßigeres Klima. Sie nuben also die Jusel, ohne sie zu bilden.

Mehreren Blat hat die finestiche Einrichtung nordwarts newonnen, und bas-Land kann fich rubmen, bag es zu Befanftigung ber wilben Bolfer biefes ungeheuern Erbstrichs mehr beigetragen habe, als vielleicht die Europäer in allen Welttheilen. Rorea ift burch bie Manbichu's ben Sinesen wirklich unterworfen, und man vergleiche biese einst milbe Ration mit ihren nordlichern Nachbarn. Die Einwohner eines jum Theil fo falten Erdftriche find fanft und milbe: in ihren Ergobungen und Trauergebrauchen, in Rleibungen und Saufern, in der Religion und einiger Liebe gur Wiffenschaft ahmen fie wenigstens ben Sinefen nach, von benen auch ihre Regierung eingerichtet und einige Manufakturen in Gang Ju einem noch weitern Umfange haben fle auf aebracht worben. bie Mongolen gewirket. Richt nur daß die Mandfchu; die Sina bezwangen, burch ihren Umgang gefitteter worben find, beiter auch ihre Sauptstadt Schin : pang zu einem Tribunal, wie Beking. eingerichtet werben mogen; auch die zahlreichen mongolischen Ewrs ben, bie bem größeften Theil nach unter ber Berrichaft von Gina studen, sind, ohngenstet ihrer robern Sitten, nicht ganz ohne sinestichen Ginstuß geblieben. Ja wenn blod der friedliche Schusd dieses Reichs, unter welchen sich auch in der neuesten Zeit die Torguts, 300,000 Menschen start, begoben, eine Wohlthat det Menscheit ist: so hat Sina auf diese weiten Erdsriche billiger als je ein Eroberer gewirket. Wehrmals hat es die Unruhen in Tibet gestillt, und in ältern Zeiten bis an's kaspische Meet seine Hand gebreitet. Die reichen Gräber, die in verschiednen Strichen der Mongolei und Tatarei gesunden worden, tragen an dem, was sie erhielten, ossendere Densmale des Vertehrs mit Sina, und wenn einst in diesen Gegenden cultivirtere Nationen gewohnt haben: so waren sie es wahrscheinlich nicht ohne nähern Umgang mit diesem Volke.

Die Insel indeß, an welcher fich bie Ginesen ben größeften Rebenbuhler ihres Fleißes erzogen haben, ift Japan. Die Japaner waren einft Barbaren, und ihrem gewaltibatigen, fuhnen Charafter nach gewiß barte und ftrenge Barbaren ; burdy bie Rachbarschaft und ben Umgang mit jenem Bolt, von bem fie Schrift und Wiffenschaften , Manufakturen und Runfte lernten, haben fie fich zu einem Staat gebilbet, ber in manden Studen mit Sina wetteifert ober es gar übertrifft. Zwar ift, bem Charafter biefer Ration nach, sowohl die Regierung als die Religion barter und graufamer, auch ift an einen Fortgang gu feinern Wiffenschaften, wie fie Europa treibt, in Japan fo wenig als in Gina zu benten; wenn aber Kenntnif und Gebrauch bes Lanbes, wenn Fleiß im Aderbau und in nühlichen Runften, wennt Sanbel und Schifffahrt, ja felbft bie robe Bradyt und bespotifche Drbnung ihrer Reicheverfassung unläugbar Stufen ber Cultur find: fo hat das ftolge Japan biefe nur durch die Sinefen erfties gen. Die Anmalen biefer Nation nennen noch die Zeit, ba bie Japaner als Barbaren nach Sina tamen; und so eigenthumlich fich bie saube Infel gebildet und von Gina weggebildet hat: fo ift boch in allen Sillsemitteln ihrer Cultur, ja in ber Bearbeitung ihrer Runfte felbft ber finefliche Urfprung fenntlich.

Ob nun dieses Bolf-auch weiter gedrungen und zur Cultur eines der zwei gesitteten Reiche Amerika's, die beide an dem ihm zugekehrten westlichen Ufer lagen, Ginfluß gehabt habe? wird

schwertich entschiedem werden. Ware von bieser Weltseite ein custivirtes Bolf nach Amerika gelangt: so könnte es kaum ein anderes gewesen sein, als die Sinesen oder die Inpaner. Ueberhausnist's Schade, daß die sinesische Geschichte, der Versessung ihres Landes nach, so sinesisch hat bearbeitet werden müssen. Ause Ersindungen schreidt sie ihren Königen zu; sie wergist die Welt über ihrem Lande, und als eine Geschichte des Reichs ist sie leider so wenig eine unterrächtende Meuschengeschichte.

### III.

### Tibet.

Amischen ben großen assatischen Gebirgen und Wüsteneien hat fic ein geistliches Kaiserthum errichtet, bas in feiner Art wohl das einzige ber Welt ift; es ift das große Gebiet ber Lama's. Boar ift Die geiftliche und weltliche Macht in fleinen Revolutios nen bisweilen getrennt gewesen, zulest aber find beide immer wieder vereinigt worden, so daß hier wie nirgend anders bie gange Berfaffung bes Landes auf bem taiferlichen Sobepriefter-Der große Lama wird nach ber Lehre ber Seelenwanderung vom Gott Schaka ober Fo belebt, ber bei feinem Tobe in ben neuen Lama fahrt und ihn zum Chenbilde ber Gotte beit weihet. In festgesetten Ordnungen ber Heiligkeit giebt fic von ihm die Rette bes Lama's herab, und man fann fich in Rehren, Gebrauchen und Ginrichtungen fein festgestellteres Drie ferregiment benten, als auf biefer Erbhohe wirklich thronet. Der oberfte Besorger weltlicher Geschäfte ift nur Statthalter bes ober-Ren Brieftere, ber ben Grundfaben feiner Religion nach poll gottlicher Ruhe in einem Palast-Tempel wohnet. Ungeheuer find Die Fabeln ber lamaischen Weltschöpfung; grausam bie gebrobeten Strafen und Bugungen ihrer Gunden, auf's hochfte unnaturlich ber Zustand, zu welchem ihre Heiligkeit aufstrebt: er ist entforparte Ruhe, aberglaubische Gebankenlongkeit und Klofterkeuschheit. Und bennoch ift taum ein Gopendienst fo weit als bieser auf ber Erbe verbreitet; nicht nur Tibet und Tangut, ber größte Theil

ber-Mongelen, Die Manbidie, Ralfas, Ginthen u. f. vereibrten ben Ramh, und wenn fich in neueren Zeiten einige von ber Anbeitung feiner Berfon loeriffen : fo ift boch ein Studwert von ber Religion bes Schala bas Einzige, was bie Boller von Glausben und Gouesbienft haben. Aber auch fablich gieht fich biefe Retigion weit bin; Die Ramen Commona-Robom, Schafticha-Tuba, Sangol - Muni, Schigemuni, Bubba, Fo, Schetia find alle Eins mit Schafa, und fo geht biefe heilige Mondoleipre, wenn gleich nicht überall mit ber weitlauftigen Mythologie ber Tibetaner, burch Indoffan, Ceplon, Ciam, Begu, Tonfin, bis nach Sina, Roren und Japan. Selbft in Sina find Grundfate bes Fo ber eigentliche Bolfsglaube; bagegen bie Grundfate Confucius und Lao tfe nur Gattungen einer politischen Religion und Bhilosophie find unter ben obern , b. i. ben gelehrten Stanben Der Regierung baselbft ift jede biefer Religionen gleichgultig; ihre Sorge ift nicht weiter gegangen, als bag fie, bie Lama's und Bongen ben Staat unschablich zu machen, fie von ber Bers Japan vollenbe ift lange Beit ichaft bes Dalai - Lama trennte. ein halbes Tibet gewesen; ber Dairi war ber geistliche Oberhert und ber Rubo fein weltlicher Diener, bie biefer bie Bereichaft an fich rif und jenen jum blogen Schatten machte: ein Schickfal, bas im Lauf ber Dinge liegt und gewiß einmal auch bas Loos bes Lama fein wirb. Nur burch bie Lage feines Reichs, burch bie Barbarei ber mongolischen Stamme, am meiften aber burch die Gnabe bes Raisers in Gina, ift er so lange, was er ift, geblieben.

Auf den kalten Bergen in Tibet entstand die lamaische Religion gewiß nicht; sie ist das Erzeugniß warmer Klimate, ein Geschöpf menschlicher Halbseelen, die die Wollust der Gedanken lösigkeit in körperlicher Ruhe über alles lieben. Rach den rauhen tidetanischen Bergen, ja nach Sina selbst ist sie nur im ersten Iahrhundert der christlichen Zeitrechnung gekommen, da sie sich denn in jedem Lande nach des Landes Weise verändert. In Tibet und Japan wird sie hart und strenge, unter den Mongolen ist sie beinah ein unwirksamer Aberglaube worden; dagegen Siam, Indostan und die Länder, die ihnen gleichen, sie als Raturprodukte ihres warmen Klima auf's mildeste nähren. Bei

48: Verkhiebener Beftalt hat fie auch ungleiche Folgen auf jeben Chaft gehabt, in bem fie lebte. In Ciam, Indoftan, Tuntin M. f. fiblifert fie bie Seelen ein ; fie macht mitletoig und untwienerifch gebulbig, fanft und trage. Die Talapoinen ftreben nicht nad bem Thron ; blose Almofen find's, um bie fie menfele Hoje Gunben buffen. In hartern ganbern, wo bas Rlima ben muffigen Beter nicht fo leicht nabet, mußte ihre Einrichtung auch Bufflicher werben, und fo machte fle endlich ben Balaft zum Tempel. Conderbar ift der Unzusammenhang, in welchem ble Cadien ber Menfthen fich nicht nur binben, fonbern auch lange erhalten. Befolgte feber Tibetaner Die Gefebe ber Laura's, inbem er ihren höchsten Tugenden nachstrebte: so mare tein Tibet mehr. Das Gefchlecht ber Menfchen, Die einander nicht beruhren, Die ihr kaltes Land nicht batten, bie weber Banbel noch Gefchaftes treiben, borte auf; verhungert und erfroren lagen fie ba, inbem fle fich thren himmel traumen. Aber gum Glad ift die Natur ber Menfchen fidrier, als jeber angenommene Wahn. Der Tibetaner betrathet, ob er gleich bamit fundigt, und bie geschäftige Elbetanerin, Die gar mehr ale Ginen Dann nimmt und fleißiger als bie Manner felbst arbeitet, entsagt gerne ben bobern Graben bes Barabiefes, um biefe Welt zu erhalten. Wenn Gine Retigibn ber Erbe ungeheuer und wibrig ift: so ift's bie Religion in Abet in, und ware, wie es wohl nicht gang zu laugnen ift, in ifre barteften Lehren und Gebrauche bas Chriftenthum binubergefiffrt torben: fo erfciene bies wohl nirgend in argerer Geftalt, als auf ben tibetanischen Bergen. Gludlicher Beise aber hat bie harte Mondereligion ben Geift ber Ration fo wenig als ihr Bebirfiell und Rlima andern mogen. Der hohe Bergbewohner tauft feine Buffungen ab und ift gefund und munter; er glebet ithb fclichtet Thiere, ob er gleich bie Geelenwanderung glaubt, 'tind erluftigt" fich funfzehn Tage mit ber Hochzelt, obgleich feine Briefter ber Bolltommenheit ehelos leben. So hat fich allent-

h) S. Geargii Alphabet. Tibetan. Rom. 1762. Ein Buch voll wufter Gelehrfamfeit; inbeffen, nebst ben Nachrichten in Pallas norbischen Beitrasgen (Bb. 4. S. 271. u. f.) und bem Aufsat in Schlober's Briefwechsel, Eh. 5., bas hauptbuch, bas wir von Libet haben.

hatten ber Walyn ber Menschen mit bem Bedurstis abgesunden; er dung so lange, dis ein leiblicher Bergleich ward. Gollte jede Khorheit, die im angenommenen Glauben der Rationan herrscht, auch durchgangig geübt werden zu weich ein Ungläck! Run aber werden die meisten geglaubt und nicht befolgt; und dies Mittelding vobser Ueberzeugung heißt eben auf der Erde Glaube. Denke man nicht, daß der Kalmuke nach dem Musker der Wollkammenheit in Tibet lebt, wenn er ein kleines Göhenbild ober den heitsgen Koth des Lama, werehret.

Mer nicht nur unschäblich, auch mutlod sogar ift biefes wwwliche Mogiment ber Lama's nicht gewesen. Ein grobes beide nisches Bolt, bas fich felbft fur bie Abfunft eines Affen biett, ift baburch imftreitig ju einem gefitteten, ja in mauchen Studen feinen Bolt erhoben, wozu bie Rachbarfchaft ber Ginefen nicht wenig beitrug. Eine Religion, bie in Indien entsprang, liebt Reinlickeit; Die Tibetaner birten also nicht wie tatarische Steppenvoller leben. Gelbft die überhohe Keuschheit, die ihre Lama's wilfen, hat ber Nation ein Tugenbgiel aufgestedt, zu welchem iche Eingenogenheit, Richternheit und Magigung, die man an beiben Gefchiechtern ruhmet, wenigstens als ein Theil ber Ball feihrt botrachtet werben mag, bei welcher auch bie Halfte mehr ff, als bie Gange. Der Glaube einer Seelenwanderung madit mitleibig gegen bie lebenbige Schopfung, fo bag rohe Berg - und Belfenmenfchen vielleicht mit teinem fanftern Baum als mit biefem Bilde und bem Glauben au lange Busungen und Söllenftrafen gebandige werden konnten. Kurg, die tibetantiche ift eine Art publiklier Retigion, wie fle Europa felbft in feinen dunkeln Inhibunderten wund logar obne iene Ordnung und Sittlichkeit hatte, die man um Tibetanern und Mongolen ruhmet. Auch bag Hofe Religion bes Schafa eine Art Gelehrsamfeit und Schriftfride unter vies Bergoolf, und meiterhin felbft unter bie Monpolen gebracht hat, ift ein Berdienst für die Menschweit; vielleicht bas vorbereitende Hulfsmittel einer Cultur, die auch diefen Gegenben reifet.

Wunderbar-langsam ist ber Weg ber Borsehung unter ben Rationen, und bennoch ist er lauter Raturordnung. Gymnoso-Miten und Talavoinen, d. i. einsame Beschauer, gab es von ben atteften Beiten her im Morgentanbe; ihr Atima und ihre Ratur lub fie ju biefer Lebensart ein. Die Rube fuchend flohen fie bas Geräusch bet Menschen, und lebten mit bem Wenigen vergnugt, was ihnen bie reiche Ratur gewährte. Der Morgenlauber ist ernst und maßig, so wie in Speise und Trant; so auch in Worten: gern überläßt er fich bem Aluge ber Einbildungefraft, und wohin konnte ihn biefe, als auf Beschanung ber allgemeinen Ratur, mithin auf Weltentstehung, auf ben Untergang und bie Erneuung ber Dinge führen? Die Rosmogenie sowohl, als bie Metempsphose ber Morgenlander find poetische Vorstellungsarten beffen, was ist und wird, wie solches sich ein eingeschrenkter menschlicher Berftand und ein mufühlendes Berg bentet. "Ich lebe und genieße kurze Beit meines Lebens: warum follto; was neben mir ift, nicht auch seines Dafeins genießen und von mir ungefrankt leben?" Daber nun bie Sittenlehre ber Talapoinen, die insonderheit auf die Richtigkeit aller Dinge, auf bas emige Umwandeln der Formen der Welt, auf die innere Datal der unerfattlichen Begierben eines Menschenherzens und auf bas Bergnugen einer reinen Seele fo rubrend und aufopfernd bringet. Daber and die fanften humanen Gebote, die fie zu Berfchonung ihrer felbst und anderer Besen ber menschlichen Gesellschaft gaben, und in ihren Somnen und Sprüchen preisen. Aus Griechenland haben ste folde so wenig, als ihre Rosmogenie geschöpft: benn beibe find echte Kinder ber Bhantafie und Empfindungsart ihres Klima. In ihnen ift alles bis jum höchsten Ziel gespannt, so bas nach ber Sittenlehre ber Talapoinen auch nur indische Ginfiedler leben mogen; bazu ift alles mit so unendlichen Mahrchen umbullt, bas, wenn je ein Schaka gelebt hat, er fich schwerlich in Einem ber Bige erkennen wurde, die man bankend und lobend auf ihn baufte. Indeffen fernt nicht ein Rind feine erfte Beisheit und Gittentehre burch Mahrchen? und find nicht die meiften diefer Rationen in ihrem fanften Seelenschlaf lebenslang Kinder? Laffet uns also ber Borfehung verzeihen, was nach ber Debnung, Die fie fur's Menschengeschlecht mablte, nicht anders als also fein fonnte. Sie knupfte alles an Tradition, und fo konnten Menschen einander nicht mehr geben, als fie felbst hatten und wußten. Jedes Ding in ber Natur, mithin auch die Philosophie bes Budda ift

gut und bose, nachdem sie gebrancht wird. Sie hat so hohe und siene Gebanken, als sie auf der andern Seite Betrug und Tragbeit erwecken und nahren kann, wie sie es auch reichlich gethan hat. In keinem Lande blieb sie ganz dieselbe; allenthalben aber, wo sie ist, steht sie immer doch Eine Stuse über dem rohen Heisbung, wie erste Dammerung einer reinern Sittenlehre, der erste Kindestraum einer weltumsaffenden Wahrheit.

### IV.

### Indostan.

Obgleich: Die Lehre ber-Bramanen nichts als ein Zweig ber weitverbreitetem Religion ift, Die von Tibet bis Japan Cetten ober Regierungen gebildet hat; fo verbient fie boch an ihrem Geburteerte eine besondre Betrachtung, da sie an ihm die sonderbarfte und vielleicht bauernofte Regierung ber Welt gebildet hat; es ist die Eintheilung ber indifden Ration in vier ober mehrere Stamme, iber welche die Bramanen als erfter Stamm herrichen. Daß sie biefe Herrichaft burch leibliche Unterjochung mlangt hatten, ift nicht wahrscheinlich: fie find nicht ber friegerische Stamm bes Bolfes, ber, ben Rouig felbit eingeschloffen, mur junachft auf fle folget; auch grunden fie ihr Ansehen auf feins bergleichen Mittel, selbst in ber Cage. Wodurch fie uber Menschen berrichen, ift ihr Ure prung, nach welchem fie fich aus bem Saupt Brama's entsproffen schähen, fo wie die Krieger aus beffen Bruft, die andern Stamme Bierauf, find ihre Befege und bie aus feinen andern Gliebern. gange Einrichtung ber Ration gebauet, nach welcher fie als ein eingeborner Stamm, als Haupt jum Korper ber Nation gehören. Abtheilungen ber Art nach Stammen find auch in andern Gegenben die einfachste Ginrichtung ber menschlichen Gesellschaft gewesen: fle wollte hierin ber Ratur folgen, welche ben Baum in Neffe, bas Bolf in Stamme und Familien abtheilet. Co war die Einrichtung in Aegypten, selbst wie hier mit erblichen Sandwerkern und Runften; und bag ber Stamm ber Beifen und Briefter fich jum ersten hinauffeste, feben wir bei weit mehreren Rationen. Mich bunkt, auf dieser Stufe ber Cultur ift bies Ratur ber Sache, da Weisheit über Stärke geht und in alten Zeiten der Prinfung framm fast alle politische Weisheit sich zueignete. Dur mit der Berbreitung des Lichts unter alle Stände vertiert sich das Ansehen des Priesters, daher sich auch Priester so oft einer allgemeinenem Auflätung widersent

Die indiffie Gefdicite, von ber wir leiber und menig wiffen. giebt und einen beutlichen Wint über bie Entfiehung ber Bromenen 1). Sie macht Brahma, einen weisen und gelehrten Mann, ben Erfinder vieler Runfte, insonderheit des Schreibens, jum Bezier Eines ihrer alten Konige, Rrischens, beffen Cohn bie Eintheilung feines Bolfs in die vier bekannten Stamme gesetlich gemacht habe. Den Sohn bes Brahma sette er ber ersten Rlaffe vor, zu ber bie Sternbeuter, Llevzte und Briefer gehorten; andre vom Abel wurden zu erblichen Statthaltern ber Proving ernannt, von welchen fich bie awoite Rungordnung ber Inbier berleitet. Die britte Kluffe follte ben Aderban, bie vierte bie Runfte treis ben imb biefe Emrichtung einig bauern. Er erbauete ben Billes fophen bie- Stadt Bahar zu ihrer Aufnahme, und ba ber Sit feines Reiche, auch die alteften Schulen ber Bramanen vorniglich din Ganges waren: fo ergiebt fich hieraus bie Urfache; warum Geledjen und Romer fo wenig an fie gebenten. Gie kannton ndmilich biefe tiefen Gegenben Indiens nicht, ba Berobot nur Die Bolfer am Indus und auf ber Rorbseite bes Goldhanbels beschreibt, Alexander aber nur bis zum Spphasis gelangte. Rein Bunber alfo, daß sie zuerst nur allgemein von ben Brachmanen, b."i. von ben einfamen Weisen, Die auf Art ber Talapoinen lebten, Radricht befamen; fpaterhin aber auch von ben Samanaern und Germanen am Ganges, von ber Gintheilung bes Bolls in Riaffen, von ihrer Lehre ber Seelenwanderung u. f. dunkle Gerüchte horten. Auch biefe zerftudte Sagen inbeg befich tillen es, das die Bramanen-Einrichtung alt und bem Lande ant Batiges einheimifch fei, welches bie fehr alten Dentmale gu . Jagrenat k), Bombay und in andern Gegonben ber biedfeitigen

i) Dow's hist of Hindost. Vol. I. p. 10. 11.

k) Zent-Avesta p. d'Anquetif. Vol. I. p. 81. seq. Riebuhr's Reliebeschreibung. The L. S. 81. u. f.

Halbinfel beweisen. Sowohl die Gogen als die gange Einrichenung dieser Göhentempel sind in der Denkart und Mythologie der Bramanen, die sich von ihrem heiligen Ganges in Judien under und weiter hinab verbreitet, auch je unwissender das Bolk war, desto mehr Verehrung empfangen haben. Der heilige Ganges, als ihre Geburtsort, blieb der vornehmste Sie ihrer Heilige himmer, ob sie gleich als Vramanen nicht nur eine religiöse, sondern eigentlich politische Junft sind, die wie der Orden der, Lama's, der Leviten, der ägyptischen Priester u. f. allenthalben zur uralten Reichsversassung Indiens gehöret.

Sonderbar stief ift die Einwirkung biefes Orbens Jahrtaus. sende hin auf die Gemuther ber Menschen gewesen, ba nicht nur, trop des so lange getragenen mongolischen Joches, ihr Ausehen, wie ibre Lebre noch unerschuttert febet, sondern biefe auch in Lenkung ber Sindu's eine Rraft außert, die fomertich eine andre: Religion in dem Maaße erwiefen bat 1). Der Charafter, bie Lehensart, Die Gitten bes Bolks bis auf die kleinften Berrichtungen, ja bis auf die Gebanken und Worte ift ihr Werk; und spleich viele Stude ber Bramanenreligion außerst brudend und beschwerlich find, so bleiben sie boch, auch den niedrigsten Stama men, wie Raturgefete Gottes, heilig. Rur Miffethater und Bemorfene find's meistens, die eine fremde Religion annehmen, ober es find arme, verlaffene Kinder; auch ist die vornehme Denkart; mit ber ber Indier mitten in seinem Druck unter einen oft tobtenden Durftigkeit ben Europäex ansieht, bem er bienet, Burge genug baftir, daß fich sein Bolk, so lange es ba ift, nie mit einem andern vermischen werde. Dhue Aweifel lag biefen beispielkosen Einwirtung sowohl das Klima, als der Charafter ber Ration jum Grunde : benn tein Bolt übertrifft bies an gebulbiger Ruthe und sonfter Folgsawkeit ber Seele. Das der Judier aber in Lehren und Gebrauchen nicht jedem Fremben folget, fommt offenbar baber, bie Einrichtung ber Bramanen fo gang fcon foine Socie, fo gam fein Leben eingenommen hat, um feiner

<sup>1)</sup> S. hierüber Dow, Hollwell, Sonnerat, Alexander Roß, Maco Intofch, die Hallichen Wisstonsberichte, die Lottres ediklantes und ide andre Beschreibung der indischen Religion und Baller.

andern mehr Plat zu geben. Daher so viele Gebräuche und Feste, so viel Götter und Mährchen, so viel hellige Derter und werdienstitige Werke, damit von Kindheit auf die ganze Einvilsdungstraft beschäftigt und beinah in jedem Augenblick des Lebens der Indier an das, was er ist, erinnert werde. Alle europäische Einrichtungen sind gegen diese Sestendeherrschung nur auf der Oberstäche geblieben, die, wie ich glaube, dauern kann, so lange ein Indier sein mird.

Die Frage, ob etwas gut ober übel fei? ift bei allen Gin= richtungen ber Menschen vielsetig. Dhne Zweifel war die Ginrichtung ber Bramanen, als fie gestiftet war, gut : fonft hatte fie weber ben Umfang, noch die Tiefe und Dauer gewonnen, in ber fie bafteft. Das menschitche Gemuth entledigt fich beffen, was ihm schablich ift, sobald es kann, und obgleich der Indier mehr zu erdulden vermag, als irgend ein anderer: fo wurde er boch geradenu nicht Gift lieben. Unläugbar ist's also, daß die Bramanen ihrem Bolt eine Sanftmuth, Boflichfeit, Dagigung und Reufdibeit angebilbet, ober es wenigstens in biefen Tugenben fo bestärft haben, bag bie Europäer ihnen bagegen oft als Unreine, Truntene und Rafende erscheinen. Ungezwungen siers lich find ihre Geberben und Sprache, friedlich ihr Umgang, vein ihr Körper, einfach und harmlos ihre Lebensweise. heit wird milbe erzogen, und boch fehlt es ihnen nicht an Kennt= niffen, noch minder an stillem Fleiß und feinnachahmenden Runften; felbst bie niedrigern Stamme lernen lefen, schreiben und rechnen. Da nun die Bramanen die Erzieher ber Jugend find: fo haben fie bamit feit Jahrtausenben ein unverkennbares Ber-Dienft um die Monschheit. Man merte in ben Sallischen Diffis oneberichten auf ben gesunden Verftand und ben gutmuthigen Charafter ber Bramanen und Malabaren fomohl in Einwurfen, Fragen und Antworten, als in ihrem gangen Betragen 3 und man wird fich felten auf ber Seite ihrer Befahrer finden. Die Hauptibee ber Bramanen von Gott ift fo groß und fcon, ihre Moral so rein und erhaben, ja selbst ihre Mahrchen, sobald Berftand burchblidt, find so fein und lieblich, bag ich ihren Erfindern auch im Ungeheuern und Abentheuerlichen nicht ganz ben Unfinn autrauen fann, ben wahrscheinlich nur bie Zeitfolge im

Manbe bes Babels baranf gehaufet. Daß tros aller mathome banifden und driftlichen Bebrudtung ber Orben bei Bramanen feine Tinftiche; icone Sprache ») und mit ihr einige Drummern von alter Aftronomie und Zeitrochnung, von Rechtemiffenfinft und Gellembe erhalten bat, ift auf feiner Stelle nicht offite Berth "): benn aud bie handwertemäßige Manier, mit ber fie Diefe Renntniffe treiben, ift genug gum Rreife ihres Lebens, und was ber Bermehrung ihrer Biffenschaft abgeht, erfest bie Starte ihrer Dauer und Ginwirtung. Uebrigens verfolgen bie Sindu's nicht : fie gonnen jebem feine Refigion, LebenBart und Beicheit; warum follte man ihnen bie ihrige nicht gonnen ; und fie bei ben Arribamern ihrer ererbten Embition wenigstens fur gute Betrogene halten? Gegen alle Geften bes Fo, Die Afiens ofliche Welt einmehmen, ift biefe bie Bluthe; gelehrter, menschlicher, nutlicher, ebler, ale alle Bonzen, Lamen und Talavoinen.

Dabet ift nicht zu bergen, bag, wie alle menfchiche Betfaffungen, auch diese viel Drudendes habe. Des unenblichen Bwanges nicht zu gebenten, ben bie Bertheilung ber Lebensarten unter erbliche Stamme nothwendig mit fich führt, weil fie alle freie Berbefferung und Bervolltommnung ber Runfte beinah gang ausschließt: fo ift insonderheit die Berachtung auffallend, mit der fie ben niedrigften ber Stamme, Die Baria's, behandeln. nur zu ben ichkechteften Berrichtungen ift er verdammt und vom Umgange aller anbern Stamme auf ewig gesonbert; er ift sogar ber Menfchenrechte und Religion beraubt: benn niemand batf einen Paria beruhren, und fein Anblid fogar entweihet ben Bramanen. Db man gleich mancherlei Urfachen biefer Erniebrinuing, unter andern auch biefe angegeben, bag bie Paria's eine unterfechte Ratton fein mogen: fo ift boch teine berfelben burch Die Gefchichte genugfam bewähret; wenigstens unterscheiben fie fich ben ben anbern Sindu's nicht an Bilbung. Alfo tommt 68, wie bei To vielen Dingen alter Einrichtung, auch hier auf bie

m) S. Halhed's Grammar of the Bengal Language, printed at Hoogly in Bengal 1778.

<sup>(1)</sup> S. le Gentit Voyage dans les mers de l'Inde. T. I. Halhed's

erfte harte Stifftung an, nach ber vielleicht febr Arme ober Milles thater und Bermorfene au einer Erniedniaung bestimmt wurden. ber fich bie unichulbigen, gabireichen Rachtemmen berfelben bis jur Betwunderung willig unterwerfen. Der Fehler bierbei liegt nirgend, als in der Einrichtung nach Familien, bei ber boch einige auch das niedrigste Loos des Lebens tragen mußten, deffen Beschwerben ihnen bie angemaßte Reinigkeit ber anbern Stamme von Zeit ju Zeit noch mehr erschwerte. Was war nun natürlicher, als daß man es zulest als Strafe des himmels ansab. ein Paria geboren zu sein, und nach ber Lehre ber Seelens wanderung burch Berbrechen eines vorigen Lebens diese Geburt vom Schickfal verbient zu haben? lleberhamt hat die Lehre der Seelemvanderung, fo groß ihre Spothese im Kopf bes erften Exfinders gemesen, und so manches Gute sie ber Menfchlichkeit gebracht haben moge, ihr nothwendig auch viel Uebel bringen muffen, wie überhaupt jeder Bahn. der über die Menschheit binaus reichet. Indem fie namlich ein falfches Mitleiden gegen elles Lebendige weckte, verminderte fie zugleich das wahre. Mitgefühl mit bem Elende unfred Gefdlechts, beffen Ungludliche man als Miffethater unter ber gaft voriger Berbrechen, ober als Geprufte unter ber Sand eines Schichfals glaubte, bas ihre Tugend in einem funftigen Buftanbe belohnen werbe. Auch an ben weiden Sindu's hat man daher einen Mangel au Mitgefühl bemertet, ber mahrscheinlich die Folge ihrer Organisation, noch mehr aber ihrer tiefen Ergebenheit an's ewige Schickfal ift: ein Glaube, ber ben Menschen wie in einen Abgrund wirft und seine thatigen Empfindungen abstumpfet. Das Berbrennen ber Beiber auf bem Scheiterhaufen ber Chemanner gehort mit unter Die barbas rifchen Folgen biefer Lehre: benn welche Urfachen auch die erfte Einführung beffelben gehabt habe, ba es entweder als Nacheifes rung großer Geelen ober als Smafe in ben Gang ber Gemohn beit gekommen sein mag; so hat unftreitig boch bie Lehre ber Bramanen von jener Welt ben unnaturlichen Gebrauch verebelt und bie armen Schlachtopfer mit Beweggrunden bes funftigen Buftandes zum Tobe begeiftert. Freilich machte biefer graufame Gebrauch bas Leben bes Mannes bem Beibe theuer, indem fie aud im Tode untrennbar von ihm ward und ohne Schmach

nicht gurudbleiben tannte; war inbeffen bas Diefer bes Gewinnes werth .: sobald ienes auch mm burds die filmeigende Gewohnheit ein awingendes Gefet wurde? Enblid übergehe ich boi ber Bramaneneinrichtung ben mannichfaltigen Betrug und Aberglauben, ber ichon baburch unvermeiblich warb, bag Aftronomie und Zeits rechnung, Beilkunft und Religion, burch mundliche Tradition fortgerfangt, Die geheime Biffenschaft Eines Stammes wurden ; Die verberblichere Folge fur's gange Land war biefe, bag jebe Bramanen - Herrschaft früher ober spater ein Bolf zur Unterjochung reif madit. Der Stamm ber Rrieger mußte balb unfriegenisch werben. ba feine Bestimmung ber Religion auwider und einem ebleren Stamme untergeerbnet wer, ber alles Blutvergießen hafte. Glude lich ware ein so friedfertiges Bolt, wenn es von Ueberwindern gefchieben, auf eines einfamen Infel lebte; aber am Fuße jener Borge; auf welchen menfalliche Raubthiere, friegerische Mongag ben wohnen, nobe jener busenreichen Rufte, an welcher geizige verfchmitte Europäer landen; arme Hindu's, in langerer ober finenerer Beit feib ihr mit eurer friedlichen Einrichtung verloren. So ging's ber indiffien Berfaffung ; fie unterlag in- und auswartigen Kriegen , bis endlich bie europaische Schifffahrt fie unter ein Jod gebracht hat, unter dam sie mit ihrer letten -Kraft bulbet.

Garter Lauf des Schickals der Boller! und boch ist er nichts als Returordumg. Im schönsten fruchtbarsten Strich der Erde mußte der Mensch früh zu seinen Begriffen, zu weiten Einditdums gen über die Ratur, zu sansten Sitten und einer regelmäßigen Einrichtung gelangen; aber in diesem Erdstrich mußte er sich eben so dah einer muhsanien Thätigkeit entschlagen, mithin eine Beute jedes Räubers werden, der auch dies glückliche Land suchte. Bon alten Beiten her war Handel nach Oftindien ein reicher Handel; das sleißige, genügsame Boll gab von den Schäben seines Weltstheils zu: Meer und zu Lande andern Nationen mancherlei Kostsbarkeiten im Ueberstuß her, und blieb seiner Enssernung wegen in zienlich friedlicher Ruhe; die endlich Europäer, denen nichtsentsent-ist, kamen und sich selbst Königreiche unter ihnen schenkten. Alle Nachrichten und Waaren, die sie uns daher zusühren, sind kein Ersatz für die Llebel, die sie einem Boll auslegen, das

gegen sie nichts veräbte. Indessen ist die Nette des Schicknis dahin einenli geknüpft; das Schickni wird sie ausschen over weiter führen.

#### V.

## Allgemeine Betrachtungen über die Geschichte Dieser Staaten.

Wir haben bisher die Staatsverfassungen Astens betrachtet, die sich nebst bem hoben Alter auch der sestesten Dauer ruhmen, was haben sie in der Geschichte der Menschheit geseistet? was lerut an thnen der Philosoph der Menschengeschichte?

- 1. Geschichte fest einen Anfang voraus, Geschichte bes Staats und ber Gultur einen Beginn berfelben: wie buntel ift biefer bei allen Bolfern, die wir bisher betrachtet haben. Wenn meine Stimme hier etwas vermöchte; so warbe ich fie anwenden, um jebew fcharffinnig - befcheibenen Forfcher ber Geschichte jum Stubium bes Urfprungs ber Gultur in Aften, nach seinen berühmteften Reiden und Boltern, jedoch ohne Sypothese, ohne ben Despotismus einer Brevatmeinung, ju ermuntern. Gine genaue Bufammenhaltung fowohl ber Nachrichten, als Denkmale, bie wir von biefen Rationen haben, jumal ihre Schrift und Sprache, ber altesten Kunftwerke und Mythologie, ober ber Grundfate und Handgriffe, beren fie fich in ihren wenigen Wiffenschaften noch jest bedienen; bies alles, veralichen mit bem Ort, ben fie bewohnen, und bem Ilmgange, ben fie haben konnten, wurde gewiß ein Band ihrer Auftarung entwideln, wo wahrscheinlich bas erfte Glied bieser Cultur-weber in Solinginet noch im griechischen Baftra gefnupft mare. Die fleißigen Berfuche eines Deguignes, Bayer's, Gatterer's u. a., bie fühnern Spoothesen Bailly's, Pam's, Deliste u. f., bie nublichen Bemuhungen in Sammlung und Befannmadjung affatifcher Sprachen und Schriften, find Borarbeiten ju einem Bebaube, beffen erften fichern Grundftein ich gefest ju feben munichte. Bielleicht ware er die Trummer vom Tempel einer Protogaa, Die fich und in fo vielen Naturbentmalen zeiget.
  - 2. Das Wort: Civifisation eines Bolks, ift schwer auszuspre-

den auf benten aber tinb audnichen noch feinerer. Dag ein Um tommling im Lande eine gange Ration aufkare, ober ein Konig bie Gultur burch Gefete befehle, tann nur burch Beihulfe, vieler Rebenumftande moglich werden: benn Erziehung, Lehre, bleibendes Bor-Daber tam's benn, bag alle Boller febr balb bild allein bildet. auf bas Mittel fielen, einen unterrichtenben, erziehenben, aufflarenden Stand in ihren Staateforper aufzunehmen und folden ben anbern Sinden vorzuseten ober awischen zu fchieben. Laffet biefes bie Stufe einer noch fehr unvolltommenen Cultur fein; fie ift indeffen für bie Rinbbeit bes Menfchengefchlechts nothwendig : benn mo Beine bergleichen Erzieber bes Bolfs maren, ba blieb bies ewig in feiner Umpiffenbeit und Tragbeit. Gine Art Bramanen, Manbarine. Talapoinen, Lamen u. f. war also jeder Ration in ihrer votitischen Jugend nothig; ja wir seben, daß eben biefe Menschengattung allein Die Samentorner der fünftlichen Guttur in Affen weit maber getragen habe. Sind foldhe ba, fo fann ber Raifer Dao me foinen: Dienern Si und So fagen 0): gehet bin und beobachtet bie Sterne, bemerkt bie Sonne und theilet bas Jahr. Gind Si und Do feine Aftronomen ; fo ift fein faiferlicher Befehl vergeblich.

3. Es ift ein Unterfchied amifchen Cultur ber Gelehrten und Der Gelehrte muß Wiffenschaften wiffen, be-William bes Bolles. ren Ausübung ihm jum Nugen bes Staats befohlen ift: er bewahrt folde auf, und vertraut fie benen, bie ju feinem Stanbe geboren, nicht bein Boffe. Dergleichen find auch bei uns die höhere Mathe matit und viele anbre Renntmiffe, bie nicht zu gemeinem Gebrauch, Mfo audy nicht für's Bolf bienen. Dies waren bie sogenannten geheimen Biffenschaften ber alten Staateverfaffungen, bie ber Prie fer ober Bramane mur feinem Stande vorbehielt, weil er auf bie Ausübung berselben angenommen war, und jede andre Klasse vor Stanteglieber ein anderes Geschäft hatte. Go ift bie Algebra noch jebt eine gefreinte Wiffenfchaft; benn es verfteben fie wenige in Enriba ! whimobil es feinem burch Befehle verboten ift, fie verfiehen gu ferfren. Bun haben wir zwar, umunger und schablider Bolle, in wielen Stütten ben Rreis ber gelehrten und Bollscuftur verwirrt, and diese beinal bis gim Umfange fener erweitert; die atten Staats-

d) Der Aufung best Schutinger S., S., im : D eigwig u e.s. Ausgabe.

einrichter, bie menschlicher bachten, bachten bierin auch fluger. Die Cultur bes Boles festen fle in aute Eitten und nutliche Rimften pa großen Theorien, felbst in ber Weltweishelt und Religion, bielten fie bas Bolt nicht geschaffen, noch folde ihm zuträglicht Daber Die alte Lehrart in Allegorien und Mahrchen, bergleichen bie Bramanen ihren ungelehrten Stammen noch jest vortragen; baher in Eina ber Unterschied in allgemeinen Begriffen beinabe nach feber Klaffe bes Botts, wie ihn bie Regierung feftgestellt hat und nicht umveise festhalt. Wollen wir also eine Oft = Affattiche Ration init ben unsern in Ansehung ber Cultur vergleichen: fo ift nothwere Dig zu wiffen, wohin fenes Bolt bie Cuttur fete und von welcher Menidentlieffe man rebe? Bat eine Mation ober Eine feiner Rloffen gute Sitten und Runfte; hat fie die Begriffe und Tugenben, Die au feiner Arbeit und bem gnuglichen Wohlsein seines Lebens hinrei dien: so hat es die Aufflarung, die ihm genug ift; geseht, es woulfte fich auch nicht eine Mondfinsterniß zu erklaren, und erzählte Bartiber bie befannte Drachengeschichte. Bielleicht erzählte fie ihm Tein Lehrer eben beswegen, damit ihm über Die Sonnen - und Ster nenbahnen fein granes Saar wuchfe. Unmbalich kann ich mir votstellen, baß alle Rationen in ihren Individuen bagu auf ber Erde fein, um einen metaphysischen Begriff von Gott zu haben, als ob fie ohne diese Metaphysik, die zulest vielleicht auf einem Wort berubet, aberglaubifche, barbarifche Unmenfchen fein mußten. ber Japaner ein Huger, herzhafter, geschickter, nutlicher Menfch: fo ift er cultivirt; er moge von seinem Bubba und Amiba benten wie er wolle. Ergahlt er euch hierüber Dabrahen; fo ergahlet ihm bafür andre Dtabreben und ihr feib quitt.

4. Selbst ein ewiger Fortgang in der gelehrten Cultur gehört nicht zur wesentlichen Giückseitgkeit eines Staats; wenigstens nicht nach dem Begriff der alten öftlichen Reiche. In Europa machen alle Gelehrte einen eigenen Staat aus, der auf die Boratbeiten vieler Jahrhunderte gebauet, durch gemeinschaftliche Hissomittel und durch die Eifersucht der Reiche gegen einander künselich erhalten wird; dem der allgemeinen Natur ihnt der Gipfel der Wissenschaft, nach dem wir freben, keine Dieuste. Ganz Europa ist Ein gelehrtes Reich, das Theils durch innern Wetteiser, Theils in den neuern Jahrhunderten durch hülfreiche Mittel, die es auf dem ganzen Erd-

boben fuchte, sine ibealifche Gestalt gewonnen hat, bie nur ber Gelebrte burdichauet und ber Staatsmann nuget. Wir alfo tonnen in biefem einmal begonnenen Lauf nicht mehr flehen bleiben; wir befichen bem Bauberbilbe einer hochften Wiffenfchaft und Allertenntnif nach, bas wir awar nicht erreichen werden, bas uns aber im Sange erhalt, fo lange bie Staateverfaffung Europa's bauert. Richt alfo ift's mit ben Reichen , Die nie in biefem Conflitt gewefen. Das runde Cina hinter feinen Bergen ift ein einformiges, verschloffenes Reich; alle Provinzen auch fehr verfchiebener Bolfer, nach ben Grundfaten einer alten Staateverfaffung eingerichtet, find burchaus nicht im Betteifer gegen einander, fonbern im tiefften Geborfam. Japan ift eine Infel, bie, wie bas alte Britanien, jedem Fremblinge feind ift, und in ihrer frumischen See zwischen Felfen wie eine Bett für fich beftehet. Co Tibet, mit Gebirgen und barbarifdien Boltern umgeben; fo bie Berfaffung ber Bramanen, bie Jahrhunberfe lang unter bem Drud aduet. Bie tonnte in biefen Reichen ber Reim fortwachsender Wiffenschaft ichießen, ber in Europa burch jebe Relsenwand bricht? wie konnten fie felbst bie Pruchte biefes Baums von ben gefährlichen Sanben ber Europaer aufnehmen, bie thuen bas, was rings um fie ift, politifche Sicherheit, ja ihr Land Alfo hat fich nach wenigen Berfuchen jebe Schnede felbft rattben? in thr haus gezogen und verachtet auch die iconfte Rofe, die ihr eine Schlange brachte. Die Wiffenschaft ihrer anmaaflichen Gelehrten ift auf ihr Land berechnet, und selbft von den willfertigen Jesuiten nahm Gina nicht mehr an, als es nicht entbehren zu konnen glaubte. Rame es in Umftande ber Roth: so wurde es vielleicht mehr annehmen; ba aber die meiften Menschen, und noch mehr bie großen Staatofbrper, fehr harte, eiserne Thiere find, benen bie Gefahr nah ankonunen mußte, ehe fie ihren alten Gang andern; fo bletbt binte Bunber und Zeichen alles wie es ift, ohne bag es bedwegen ben Rationen an Fahigfeit zur Wiffenfchaft fehlte. Triebfebern fehlt es ihnen: benn bie uralte Gewohnheit wirft jeder meuen Triebfeber entgegen. Wie langfam hat Europa felbst seine beften Runfte gelernt!

5. Das Dasein eines Reichs kann in sich selbst und gegen andre geschähet werben; Europa ift in der Rothwendigkeit beiberlei Maaßftab zu gebrauchen, die aftatischen Reiche haben nur Einen. Reins un beden Lanbern bat andre Willen miffiefiecht) um fie ale ein Pofement feiner Grofie zu gebrauchen oder dund ihren Ueberfluß die Gift zu bereiten; jebest nubet, was es hat, und ift in fich felbfigenüge lid. Engar feine eignen Goldbergwerte hat Gind unterfeigt, wreit ed auf Gefühl feiner Camade fie nicht au nuben germute: bet ausse wartige finesische Sandel ift gang bobne Unterjochung frember Bob Bei biefer kargen Beisheit haben alle biefe Lander:fich ben unläugbaren Bortheil verschafft, ihr Inneres besto mehr nuben gie amiffen, weil fie es weniger burch außern Sanbel erfetten. f. 28ie Europher bagegen wandeln als Kauffente ober als Ranber in ben gungen West umber und vernachläffigen oft bas linfrige barüberg Die beitanischen Jusein selbst find lange nicht wie Japan and Sina gebaut. . Unfre Staateforper find alfo Thiere, bie unerfaitlich am Fremben, Gutes und Bofes, Gewurge und Gift, Caffne und Aber, Gilber und Gold verschlingen und in einem hohen Fieberunftaube wiel angestrengte Lebhaftigfeit beweifen; jene Lanber redmen mit Ein langfames Leben, wie ber auf ihren inwendigen Kreislauf. Mumelthiere, bas aber beswegen lange gedauert hat und noch lange bauenn tann, wenn nicht außere Umftande bas folafende Shier tonten. Run ift's befannt, bag bie Alten in Allem auf langere Dauer rechneten, wie in ihren Deufmalen, fo auch in ihren Ctaate gebäuben. Wir wirten lebhaft und gehen vielleicht um fo fchneller bie furgen Lebensalter burch , bie auch une bas Schickfal umgaß.

6. Endlich tommt es bei allen irdifden und menfallichen Din gen auf Det und Beit, fo wie bei ben verschiebenen Rationen auf ihren Charafter an, ohne welchen fie nichts vermogen. Lage Dfie affen und jur Ceite, es ware lange nicht mehr, was es mar. Bare Impan nicht die Insel, die es ift; fo ware es nicht, mas es ift. worben. Gollten fich biefe Reiche allesammt jeht bilben: so murben fie fowerlich werden, was fie vor brei, vier Jahrtaufenden murben; bas gange Thier, bas Erbe heißt und auf beffen Rieden wir wohnen, ift jest Jahrtaufenbe atter. Bunberbare, feltsame Sache aberhaupt ift's um bas, was genetischer Beift und Charafter eines Er ift unerklarlich und unauslbichlich; so alt wie bie Bolts heißet. Ration, so alt wie bas Band, bas fie bewohnte. Der Bramane gehort zu feinem Weltftrich; fein anberer, glaubt er, ift feiner bei-So ber Siamese und Japaner; allenthale ligen Ratur werth.

beide unfein fedrem Lunderiftere eine ungelig verpflanzie Stante. Madeber Cinferter Inbiene-fich un feinem Gott, ber Giamefe fich and feinent Railen benter benter berten wir und nicht an bemfeiben von mich web für Mordianileit und Stellnit vel Geiftes, für manniche Eine und Guionbeitbes Geftblechte fichagen; benfen fich jene weit andere. Die Cingefibloffenbeit ber inbifden Weiber wird ihnen: nicht meertschilder ber teere Brunt eines Manbarinen wird jedem andern and ihm ein febr faites Schaufpiel bunten. Co ift's mit allen Bewohnheiten ber vielgefialteten menfchlichen Form, ja mit allen Gre fcheinungen duf unfrer runden Erbe. Wenn unfer Gefdlecht bes Rimunt ift , auf bem ewigen Wege einer Afymptote fich einem Bunft ber Bollsommenheit zu nahern, ben es nicht tennt und ben es mit affer Emtaifichen Dube nie erreichet; ihr Sinesen und Navamelen. ihr Bantals und Bramanen, so seib ihr auf bieser Wallfahrt in eis neusgiemtich ruhigen Ede bes Fahrzeuges. Ihr lagt euch ben unerreichbaren Bunkt nicht kummern, und bleibt wie ihr vor Jahrtonsenben waret.

in: To Eroftenb ift's fur ben Forscher ber Menfcheit, wenn er bemertt; bag bie Ratur bei allen llebeln, bie fie ihrem Menfchengefdlecht gutheilte., in feiner Organisation ben Balsam vergaß; ber ibm feine Bunben wenigstens lindert. Der affatische Despoties mme biefe beidwerliche Laft ber Menschheit, findet nur bei Dationen fatt, bie ihn tragen wollen, b. i. bie feine brudenbe Schwere minder fühlen. Mit Ergebung erwartet ber Indier fein Schicffal, wenn in ber argften Sungerenoth seinen abgezehrten Korper ichon ber hund verfolgt, bem er finfend jur Speise werden wird; er ftutet fich an, bamit er ftehend fterbe, und gebulbig wartend fieht ibm ber Sund in's blaffe Tobesantlis: eine Refignation, von ber wir feinen Begriff haben, und die bennoch oft mit ben ftartften Starmen ber Leibenschaft wechselt. Gie ift indeffen nebft manderbei Geleichterungen ber Lebensart und bes Klima bas milbernbe Gegengift gegen fo viele lebel jener Staatsverfaffungen, Die und umertraglich bunten. Lebten wir fort, fo wurden wir fie nicht ertragen barfen, weil wir Ginn und Muth genug hatten, Die bofe Berfaffung zu andern prober wir erschlafften auch und ertrugen bie Uebet, wie jene Imbier, gebuldig. Große Mutter Ratur, an melde Kleinigkeit haft bu bas Schickfal unfers Geschlechts gefnupft!

Mit der veränderten Form eines menschlichen Kopfs und Gehirns, wit einer kleinen Boranderung im Bau der Organisation und der Rerven, die das Klima, die Stammedart und die Gewohnheit bewirfet, andert sich auch das Schissal der Welt, die ganze Summe dessen, was alleuthalben auf Erden die Menschheit ihne und die Menschheit leibe:

And the second of the second o

The strate of the state of the

at the first significant of the second of th

in a common to the contract of the contract of

# Bwölftes Buch.

Wir kommen zu den Ufern des Euphrat und Tigris; aber wie verändert sich in diesem ganzen Erdstrich der Andlick der Geschichte! Babel und Rinive, Esdatana, Persepolis und Tyrus sind nicht mehr: Boller folgen auf Boller, Reiche auf Reiche, und die meisten derselben haben sich die auf Namen und ihre einst so hoch berühnnten Denkmale von der Erde verkoren. Es giedt keine Nation mehr, die sich Babysonier, Uswer, Chalder, Meder, Phonicier nenne oder von ihrer alten politischen Berkassung auszeichnende Spuren an sich trage: Ihre Reiche und Städte sind zerstötzt und die Boller schleichen umher unter andern Namen.

Bober biefer Unterschied gegen ben tiefgeprägten Charafter bet öftlichen Reiche? Sina und Indien find von ben Mongolen mehr als einmal überfchweimit, ja zum Theil Jahrhunderte durch unterjocht gewesen, und boch hat fich weber Beffing noch Benures, weber ber Bramane noch Lama von ber Erbe verloren. Dich buntt, ber Unterfchieb biefes Schidfals erklare fich felbft, wenn man auf bie verfchiebene Lage und Berfaffung beiber Beltgegenden wertet. Im öftlichen Aften jenfeit bes großen Bergradens ber Erbe biobete ben fühllichen Bolfern nur Gin Feind, Die Mongolem 3ahrhunderte lang jogen diefe auf ihren Steppen ober in ihren Thatern ruhig einher, und wenn fie bie nachbarlichen Provinzen überschwemmten, fo ging ihre Absicht nicht sowohl auf's Berfieren, als auf's Beherrichen und Rauben; baber mehrere Rationen unter mongolischen Regenten ihre Berfaffung Jahrtaufende hin erhielten? Bang ein. anderes Gebrange wimmelnder Boller war zwifden bem fcmargen und taspischen bis an's mittellandische Meer, und eben ber Ew

phrat und Tigris waren die großen Ableiter dieser ziehenden Boleter. Das ganze Vorderassen war frühe mit Nomaden erfüllt, und je mehr blühende Städte, je mehr künstliche Reiche in diesen schoen nen Gegenden entstanden; desto mehr locken solche die roheren Volster zum Raube an sich, oder sie wusten ihre wachsende Uebermacht selbst nicht anders zu unden, als daß sie andre vertilgten. Das einzige Babylon auf seinem schonen Mittelstasse des ist und westelichen Handels, wie oft ward es erobert und geplündert! Sidon und Tyrus, Jerusalem, Esbatana und Ninive hatten kein besseres Schickal, so daß man diesen ganzen Erdstrich als einen Garten der Verwüstung ansehen kann, wo Reiche zerstörten und zerstöret wurden.

Rein Wunder also auch, daß viele namenlos untergingen und faft teine Spur hinter fich ließen : benn mas follte ihnen biefe Spur geben? Den meiften Bolfern biefes Beltftriche war Gine Sprache gemein, bie fich nur in verschiedene Mundarten theilter bei ihrem Untergange alfo verwirreten fich biefe Mundarten, und Apffen endlich in bas Chaldaifd. Cyrifd - Arabifde Gemisch gusammen. bas, faft ohne ein sonbernbes Mertmal ber vermengten Bolfer, noch jest in biefen Gegenden lebet. Aus Sorben maren ihre Stagten entstanden, in Sorben fehrten fie gurud, ohne ein bauerhaftes politifdes Geprage. Roch weniger tonnten ihnen Die gepriesenen Dentmale eines Belus, einer Cemiramis u. f. eine Byramiden -Emigfeit fichern : benn nur aus Ziegelsteinen waren fie gebauet, Die, an ber Sonne ober am Feuer getrochnet und mit Erdped verbunden, leicht zu gerftoren waren, wenn fie nicht unter bem ftillen Tritte ber Beit fich felbft zerftorten. Unmerklich alfo verwitterte die bespotifche Herrlickfeit ber Erbauer Ninive's und Babels; fo bag bas Gingige, was wir in biefer weltberühmten Gegend zu betrachten finben; ber Rame ift, ben Diese verschwundenen Rationen einft in ber Reihe ber Bolfer geführt haben. Wir wandern wie auf den Grabern untergegangener Monarchien umber, und feben die Schattengestalten ihrer ehemaligen Wirkung auf ber Erbe.

Und mahrlich, diese Wirkung ift so groß gewesen, daß, menn man Aegypten zu biesem Erbstriche mitrechnet, es außer Griechenland und Rom keine Weligegend giebt, die insonderheit für Europa, und durch dies für alle Nationen der Erde so viel erfunden und

vorgentbeltet habe. Denn erflaunt über ble Menge ber Etinffe und Bewerbe; bie man in ben Radrichten ber Ebraer, icon von ben fruheftett Beiten an; mehreren fleinen Romabenvollern biefer Go gend nemein finber a). Den Aderban mit mandierlei Gerathen, bie Garinerei, Fifcherei; Jago, insonderheit bie Biebrucht, bas Mablen bes Getreibes; bas Baden bes Brobs; bas Rochen ber Speifen, Wein, Del, jur Rieibung bie Bereitung ber Bolle und ber Thierhaute, bas Spinnen, Weben, und Naben, bas Aarben, Sapetenmachen und Sticken, bas Stempeln bos Gelbes, bas Sienelgraben und Steinschneiben, bie Bereitung bes Giafes, bie Rorallenfischerei, ben Bergbau und bas Saftenwefen, manderlei Runftarbeiten in Metall, im Modelliten, Zeichnen und Formen, die Bilbnerei und Baufunft, Musik und Tang, Die Schreib : und Dichtkunft, Sandel mit Maag und Gewicht, an ben Ruften Chifffahrt, in ben Biffenichaften einige Anfangegrunde ber Sterne, Beiten = und Lanbertunde, ber Armeimiffenfchaft und Rriegetunft, ber Arithmetif, Geometrie und Mechanif, in politischen Einrichtunnen Gefete, Berichte, Gottesbienft, Contrafte, Strafen und eine Renge fittlicher Gebrauche; alles bies finden wir bei ben Bolfern bes Borbet Affens fo fruh im Gange, bag wir die game Cultur biefes Erbftrichs für ben Reft einer gebildeten Borwelt ansehen mußten, wenn und auch feine Tradition barauf brachte. Rur die Bolfer, die ber Mitte Affens weit entlegen in ber Irre umberzogen; mer fie find barbarisch und wilde geworden, batter ihmen auf mandetlei Wegen fruber ober fpater eine zweite Cultur gutommen muste.

L

## Babylon, Afgrien, Chaldaa.

In der weiten Romadenstrede des vordern Asiens mußten die fruchtbaren und anmuthigen Ufer des Euphrat und Tigris gar bald

a) S. Goguet's Untersuchungen über ben Ursprung ber Gesete, Kunste und Wissenschaften. Lemgo 1760, und noch mehr Gatterer's kurzer Begriff ber Weltgeschichte. Th. I. Göttingen 1785.

eine Menge weibender Horden zu fich locken, und da sie swischen Bergen und Wüstenelen wie ein Paradies in die Mitte gelagert sind, solche auch gew an sich behalten. Iwar hat seht diese Gesgend viel von ihrer Ammuth verdoren. Da sie soll von aller Entirer entblisst und soll Aahrhunderten dem Naube streisender Horden und geseicht gewesen; einzelne Striche indessen bestätigen noch das allges meine Zeugnis der alten Schrisseller, die sich im Lobe ansihrers sichdosen d. Gier war also das Waterland der ersten Monachien unfrer Weltgeschichte, und zugleich eine frühe Merkfähre unblicher Künste.

Bei bem glehenden Romabenteben namlich war nichts nathrildier. als baf es einem ebrgeizigen Scheit in ben Ginn tonn; bie fconen Ufer bes Euphrat fich jugueignen und ju Behauptung berfelben mehrere Horben un fich zu feffeln. Die ebraliche Rachricht nennt biefen Scheit Rimrob, ber burch bie Stabte Babel, Eveffa, 'Refibin und Rtefiphon fein Reich gegrundet habe: und in bet Rabe febt fe ihm ein anbres, bas affprtiche Reich burch bie Stabte Refan, Rinipe, Aviabene und Kaladi entgegen. Die Lage biefer Reitie nebft ihrer Natur und Entstehung fnupft ben gangen Raben bes Schidfale, ber fich nachber bis zu ihrem Untergange entwidelt bat: benn ba beibe, von verschiedenen Bolfostammen gegrundet, fich einander zu nahe lagen, was konnte nach dem freifenden Gorden geift viefer Weltgegend anders folgen, als daß fie einander anfeine beten, mehrmals unter Gine Oberherrschaft geriethen und burd ben Audranig nordlicher Bergvölker fich so und anders zertheilten? Dies ift die kurze Geschichte ber Reiche am Euphrat und Tigris, Dielin fo alten Zeiten und bei verstummelten Rachrichten aus bem Munde mehrerer Bolfer freilich nicht ohne Berwirrung sein konnte. indes Annalen und Mahrchen einig find, ift ber Ursprung, ber Geift und bie Verfaffung biefer Reiche. Aus fleinen Anfangen nomabischer Bolter waren sie entstanden: ber Effarafter erobernber Borben blieb ihnen auch immer eigen. Gelbft ber Despotismus, ber in ihnen auftam, und die mancherlet Kunstweisheit, die inforberheit Babbion berühmt gemacht hat, find bollig im Geift bes Erbftriche und bes Nationalcharaftere feiner Bewohner.

b) S. Bufding's Erbbeschreibung. Es. 5. Abtheil. I.

. Denn was waren jeno erften Glibte, Die biefe fabellaften Bettmonarchen grundeten? Große, gesicherte Borben; bas feste Lager eines Stammes, ber biefe fruntebaren Begenben genoß und auf bie Blunderung anderer auszog. Daber ber ungeheure Umfang Babylons fa balb nach feiner Anlage bies. und jenseits bes Stosmes: baber feine ungeheuern Mauem und Thurme. Die Mauern waren hohe, biele Balle aus gebrannter Erbe, bie ein weitlauftiges Herriager ber Romaben beschützen follten, bie Thurne waren Wachtthurme; bie gange Stadt, mit Garten vermifcht, mar, nach Aris ftoteles Ausbruck, ein Peloponnesus. Reichlich verlieh biefe Gegend ben Stoff gu folder Romabenbauart, ben Thon namlich, ben man m Biegeffeinen gebrauchen ; und bas Erbpech, womit man jene verfütten Ternte. Die Ratur erleichterte also ben Menschen ihre Arbeit, und ba nach Romadenart bie Anlagen einmal gemacht waren: we konnten nach eben biefer Art sie leicht auch bereichert und verschount werden, wenn nämlich die Horde auszug und raubte.

- Und was find jene gerühmten Eroberungen eines Rinus, einer Semiramis u. f. anbers, ale Streifereien, wie folde Die Araber, Anrben und Turfumanen noch jest treiben? Gelbst ihrer Ctammedart nach waren bie Affprer ftreifende Bergvollter, Die burch teinen andern Charafter auf die Radwelt gekommen find, als daß fie erobert und geplundert haben. 'Bon ben fruheften Zeiten an werben insonberheit Araber im Dienst biefer Welteroberer genannt, und man kennet die ewige Lebensart dieses Bolkes, die so lange bauern wirb, als bie arabifche Bufte bauert. Spaterhin treten Chalbaer auf ben Schauplas; ihrer Stammart und ihren ersten Wohnfipen nach rauberische Kurben c). Sie haben fich in ber Weltgeschichte durch nichts als Bermuftungen ausgezeichnet: benn der Rame, ber ibnen von Wiffenschaften gutam, ift mahrscheinlich nur ein mit bem Romigreich Babylonien erbeuteter Ehrenname. Die icone Gegend alfo, bie biefe Strome umgrenzet, tann man in ben alteften und neuern Reiten für einen Sammelplat giehenber Romaden ober raubender Bolfer ansehen, die an die hier befestigten Orte ihre Beute zusammentrugen, bis fie bem wohlluftigen warmen himmelsstrich

o) S. Cadlzer von ben Chaldern, im Repertorium für bie morgen. länbische Literatur, Th. 8. S. 113. u. s.

felbst unterlagen und in Neppigkeit ermattet anbern jum: Raube wurden.

Much bie gerühmten Runftwerke einer Cemiramis, ja noch etnes Rebufabnezars fagen fdwerlich etwas anbers. Rad Meansten binab gingen bie frubeften Buge, ber Morer; mithin murben bie Runftwerfe biefer friedlichen gesitteten Ration wahrscheinlich bas erfte Borbild ber Berichonerungen Babels. Die gerühmten colois fifden Bilbfaulen Belus, die Bilbniffe auf ben giegelfteinernen Mauern ber großen Stadt ichienen vollig nach gennticher Art. und baf bie fabelhafte Konigin jum Borge Bagifthen hingog, um feinem Ruden ihr Bilbnig aufzupragen, war: gewiß eine agiptifde Radjahmung. Gie wurde namlich zu biefem Buge gezipungen, ba bas fubliche Land ihr feine Granitfelfen ju ewigen Dent malen wie Aegypten barbot. Auch mas Nebutabnezar bervorbrachte, maren nichts als Coloffen, Biegelpalafte und hangende Garten. Man fudte bem Umfange nad ju übertreffen , was man bem Stoff und ber Runft nach nicht haben konnte, und gab bem ichwächern Denfmal wenigstens burch angenehme Garten einen babyloueichen Charafter. 3ch bedaure baber ben Untergang biefer ungeheuren Thonmaffen fo gar febr nicht: benn hohe Berte ber Runft find fie mabrideinlich nicht gewesen; was ich munichte, mare, bag man in ihren Edutthaufen noch Tafeln chalbaifder Schrift fuchte, bie fich nach ben Zeugniffen mehrerer Reisenden auch gewiß barin finben wurden d).

Nicht eigentlich agyptische, sondern Nomaden- und späterhin Handelstünfte sind das Eigenthum dieser Gegend gewesen, wis es auch ihre Naturlage wollte. Der Euphrat überschwemmte, und mußte daher in Canalen abgeleitet werden, damit ein größerer Strich Landes von ihm Fruchtbarkeit erhielte; daher die Ersins dungen der Rader und Pumpwerke, wenn diese nicht auch von den Negyptern gelernt waren. Die Gegend in einiger Entfernung dieser Ströme, die einst bewohnt und fruchtbar war, darbet jest; weil ihr der Fleiß arbeitender Hande sehlet. Von der Niehzucht war hier zum Ackerdau ein leichter Schritt, da die Natur selbst, den flatigen

Bewohner bagu einlub. Die fconen Garten s und Relbfruchte biefer Ufer, die mit freiwilliger, ungeheurer Rraft aus ber Erbe beinorfdiegen, und Die geringe Dube ihrer Bflege reichlich belohnen. machten, faft obne bag ere mußte, ben Sirten jum Adermann und gum Gartner. Gin Bald von fconen Dattelbaumen gab ihm fatt ber:unfichern Belte Stanme zu feiner Wohnung, und Fruchte gut: Epeife: Die leichtgebrannte Thonerbe half biefem Ban auf, fo buß fich ber Relebewohner unvermerft in einer beffern, obgleich leis mernen Bohnung fahe. Gben biefe Erbe gab ihm Gefage, und mit ihnen bunbert Bequemlichfeiten ber hauslichen Lebendweife. Man fernte bas Brob baden, Speifen gurichten, bis man enblich burch ben Sandel zu jenen uppigen Gaftmahlen und Feften flieg, durch welche in fehr alten Zeiten bie Babylonier berfihmt waren. Bie man fleine Gobenbilber, Teraphim, in gebrannter Erbe fcuf, lernte man aud bald foloffifche Statuen brennen und formen , von beren Mobellen man gu formen bes Metallguffes fehr leicht hinaufftieg. Bie man ben weichen Thon Bilber ober Schriftzuge einpragte, bie burchs Feuer befestigt blieben: fo lernte man bamit unvermertt auf gebranuten Biegelfteinen Kenntniffe ber Bortvelt erhalten, und bauete auf bie Beobachtungen alterer Beiten weiter. Aftronomie war eine gludliche Romabenerfindung biefer Gegend. Auf ihrer weiten fconen Cbene faß ber weibenbe Birt und bemertte im mußiger Rube ben Aufs und Untergang ber glanzenben Sterne feines unendlichen, beitern Sorizontes. Er benannte fie, wie er feine Chaafe nannte und fdrieb ihre Beranderungen in fein Gebachtniß. Auf ben platten Dadern ber babylonifden Saufer, auf weichen man fich nach ber Sipe bes Tages angenehm erholte, feste man biefe Beobachtungen fort; bis endlich ein eigner, bagu gestifteter Orben fich biefer reigenben und zugleich unentbehrlichen Wiffenschaft annahm, und die Jahrbucher bes Himmels Beiten bindunch fontfeste. Ge locte bie Natur die Menfchen felbft gu Rennimiffen und Wiffenschaften, daß also auch diese ihre Geschenke fo locale Erzeugniffe find, als irgend ein anderes Produkt der Erbe. Am Tuß bes Rautafus gab fie burth Naphthaquellen ben Menfchen bas Feuer in die Sande, baher fich die Fabel bes Prometheus ohne Zweifel aus jenen Gegenden herschreibt; in ben angenehmen Dattelwalbern am Euphrat erzog fie mit fanfter Macht ben umherziehenden Berten zum ftrifigen Anwohner ber Fieden und Ciabte.

Gine Reihe andrer babblonifder Runke find batter entsproffens bağ bieje Gogend ein Mittelpunft bes Sandels ber Dit : und Beffe welt von alten Zeiten ber war und immerhin fein wird. Im mitte lern Berfien hat fich tein berühmter Staat gebilbet, weil tein Flus in's Meer ftramet; aber am Indus, am Ganges und hier am Eine phrat und Tigeid, welche belebtere Bunkte: ber Erbe! Srier mar ber perfifche Meerbufen nahe ?), wo eine fribe Rieberlage inbis fcher Waaren auch Babylon bereicherte und zu einer Mutter best hans belinden Fleises machte. Die babylonische Bracht in Leimpand, Teppichen, Stickereien und andern Gewanden ift bekannt: bet Reichthum ichuf lleppigkeit: lleppigkeit und Rleiß brachten beibe Beschlechter naber ausammen, als in andern aflatischen Brovingen, wozu bie Regierung einiger Koniginnen vielleicht nicht wenig beitrug. Rurg, bie Bilbung biefes Botts ging fo gang von seiner Lage und Lebensart aus, bag es ein Wunder ware, wenn fich bei foldben Unlaffen an biefem Ort ber Wett nichts Werkwurdiges hatte erzeugen follen. Die Ratur hat ihre Lieblingeblase auf ber Erba bie infonderheit an ben Ufern ber Strome und an erlefenen Ruften bes Meers ber Menschen Thatigkeit aufweden und belohnen. Bie am Ril ein Aegypten, am Ganges ein Inbien entftand : fo erfchuf fich bier ein Rinive und Babel, in fpatern Beiten ein Geleucia und Balmyra. Ja, wenn Alexander zur Erfulhung feines Bunfches gelangt mare, von Babel aus bie Welt zu regieren; welch eine andre Geftalt hatte biefe reizende Gegend auf fange Jahrhunderte erhalten!

Auch an ben Schriftcharakteren nehmen die Affprer und Babylonier Theil; ein Eigenthum, das die Nomadenstännue des vordern Asiens von undenklichen Zeiten her unter ihre Borgige gerechnet haben. Ich laffe es dahin gestellt sein, welchem Bolk eigentlich diese herrliche Erfindung gebühre (); gemig aber, alle aramaische Stämme rühmten sich dieses Geschenkes der Borwelt

e) Eichhorn's Geschichte bes oftinbischen handels. S. 12. Gatsterer's Ginleitung zur fynchronistischen Universalhistorie. S. 77.

f) hievon an einem anbern Orte.

und battete mit, einer Art: von Religionshafi bie Siereglyphen: Id) tunn mid baker nicht überreben, bag bie Babplonier Sierce glipphen gebrendit: baben : cibre Reichenbeuter beuteten Gierne, Begebouleiten. Bufalle : Ernumbilber, geheine Schriftzuge ; aber wiche Bieroglyphen. Huch bie Schrift: bee Chicfinis , bie jenem fanvelgenben Beliebir erfebien 6): beftanb in Sufbennonten , ibie nach Art ber morgenlandifden Samelblunft ihm in verfchungenen Bagen: portamen wicht aber in Bilbern. Selbftriene Gemaibe, Die Cemiranis auf ihre Mauern feste, Die fprifchen Quaffenban, Die fien bem Relfen gu ihrem Bildniff einbauen fieß; befichtigen in ben alteften Belten ben Sierogliphen eifreien Bebrauch: ber Buchftaben miter biefen Boltern. Durch fie allein mar es mogt lichie baf bia Babylonier fo frühe fchon gefeifriebene Contrakte, Robububler ichres Reiche und eine fontgefeste Reihe von Sint melebeobachtungen baben tonnten; burch fie allein baben fie fich eigentlich bom Unbenten ber Belt als ein gebildetes Bult eingezeichnet. Iwar find weber ihre aftronomischen Berzeichnisse, noch Gine ihrer Schriften auf und gefommen, ob jene gleich noch bem Ariftoteles nugefandt werben tounten ; inbeffen, baf fie bied Boll mm gehabt hat, ift ihm fcon ruhmlich.

Uebrigons muß man fich an der Chalder-Beisheit nicht unfre Weisheit benken. Die Wissenschaften, die Babylon besaft, waran einer abgeschlossenen gelehrten Junft anvartraut, die bei dem Berfall der Nation zuleht eine häsliche Betrügerin wurde. Schalder hießen sie wahrscheinlich von der Zeit an, da Chalder ihrer Habbylon herrschen z deun da seit Besus Zeiten die Zunft der Gelehrten ein Orden des Staats und eine Stiftung der Ragenten war, so schweckhelten diese wahrscheinlich ihren Beherrschren damit, daß sie deu Ramen ihrer Nation trugen. Sie waren Hosphilosophen, und sanken als solche auch zu allen Betrügereien und schnöden Kinsten der Josphilosophie himunter. Wahrscheinlich haben sie in diesen Zeiten ihre alte Wissenschaft so wenig, als das Tribunal in Sina die seinigen vermehret.

Gludlich und zugleich ungludlich war biefe schone Erbstrede, ba fie einem Bergstrich nahe lag, von welchem sich so viel wilbe

g) Daniel 5, 5. 25.

Boller binabbrangten. Das affortide und babnionifche Reich ward von Chalbaern und Mebern, biefe wurden von ben Perfern überwunden, bis guiebt alles eine unteristite Bufte war und fich ber Sin bes Reichs in Die norbischen Gegenden hinaufzog. Weber im Rriege noch in ber Staatsverkaffung haben wir alfo von biefen Reichen viel gu fernen. Ihre Angriffe waren rob, ihre Eroberungen nur Streifereien, ihre politifche Berfaffung war jene etenbe Satrapenregierung, bie in ben Morgenlanbern biefet Gegenben faft immer geherricht hat. Daber benn bie befeftinte Beftatt biefer Monardien : baber ble oftern Emporungen gegen fle und bie Berfidrung bes Gangen burch Ginnahme Einer Stadt, burch Einen ober zwei Sauptflege. Bwar wollte Arbaces fcon nach bem ersten Sturz bes Reichs eine Art verbindeter Satrapen-Ariftotratie aufrichten; aber es gelang ihm nicht, wie überhaupt keiner ber mebifchen und gramalfden Stamme von einer anbette Regimenteversaffung als ber bespotischen wußte. Aus bem Remabenleben waren fie ausgegangen: bas Bill bes Konigs als eines Hausvuters und Scheits formte alfo ihre Begriffe, und les, fobalb fie nicht mehr in einzelnen Stammen lebten, bet politischen Freiheit ober ber Gemeinherrschaft Dehrerer feinen Raum. Wie eine Sonne am Simmel leuchtet : fo follte auch nur Gin Regent auf ber Erbe fein, ber fich benn auch balb in bie gange Bracht ber Conne, ja in ben Glang einer irbifchen Bottheit hulte. Ales floß von feiner Gnade ber: an feiner Berfon bing alles: in ihr tebte ber Staat, mit ihr ging er met-Ein Barem war ber Sof bes Fürsten: er fannte ftens unter. nichte als Gilber und Gold, Knechte und Magbe, Lanbet, bie er wie eine Beibe besaß, und Menschenheerden, bie er treet, twohin er wollte; wenn er fie nicht gar wurgte. Eine barbat rifde Romabenregierung! ob fie gleich auch in feltnen guten Bitften wahre Hirten und Bater bes Bolfs gehabt hat.

ÌŦ.

#### Meher und Perfer.

Die Mehen, sind in der Geschichte der Welt durch Eriegsthaten und Ueppigleit bekannt, durch Ersindungen oder eine bestere Einstichung des Staats haben sie sich nie ausgezeichnet. Ein tapsenst reitendes Bergyolf waren sie in einem nördlichen, geresentheils rapsen Lande; als solches warsen sie das alte assyrische Bolk und besten Eultaus im Harem träge schlummerten: sie entgegen sich aus bald dem neuen assyrischen Reiche, Eben so schuell aben geniethen sie durch ihren klugen Desoces, unter eine strenge, monarchische herzlichest, die dusch nurchan und Ueppigkeit den Persen selbst worging, Eudlich wurden sie unter dem großem Eprus mit seuer ganzen Ehrus mit zeuer ganzen Ehrus mit zeuer ganzen Errich, pon Vollern vereinigt, die Persiens Monarchen zu harren der Welt erhöhete.

Benn bei Ginem Fürsten bie Geschichte Dichtung gu werben icheint, ift es beim Stifter bes perfifchen Roichs Cymis; man moge bies, Gotterfind. ben Eroberer und Gefengeber ber Boller, von ben Hebraern ober Berfern, von Herodot ober, von Kenaphon beidrieben lefen. Dine 3weifel hat ber lettgenannte, icone Ges ichichtschreiber, der von feinem Lehrer bereits die Idee einer Curgvabie befam, bei seinen Feldzügen in Afien mahre Rachrichten von ibm gesammelt, die aber, weil Cyrus lange tobt war, nach affatis iber Weise, von ihm nicht anders als in jenem hohen Ton bes Robes fprechen fonnten, ben man in allen Beschreibungen biefer Ablter von ihren Conigen und Selben gewohnt ift. Tenophan marb also, baffelbe gegen Cyrus, was homer gegen Achill und Unies marb, bei welchen bem Dichter auch mabre Rachrichten Fur uns ift's indeffen einerlei, ab Giner um Grunde lagen. ober ber Andre bas Wahrere fage; genug, Cyrus übermand, Afien und stiftete ein Reich, bas vom mittellandischen Deer an bis jum Indus reichte. Sat Tenophon von den Sitten ber alten Berfer, unter benen Chrus erzogen warb, mahr gerebet : so mag ber Deutsche fich freuen, daß er mit biesem Bolt mahrscheinlich eines verwandten Stammes ift, und jeber feiner Bringen moge die Curopadie lesen.

Aber bu großer und guter Chrus, wenn meine Stimme qu beinem Grabmal in Basagarba gelangen tonnte : fo wurde fie beinen Staub freden, wennm bu ein wichet Gueberer murbeft ? Bebachteft bu im jugenblichen Lauf beiner Giege, wogu bir und beinen Entein bie umakligen Bolfer, Die unaberfeijlichen Lauber, Die bu miter beinen Ramen gwangft, nuben follten? Gomite bein Beift ihnen allen gegenwärtig fein? fonnte er auf alle folgenben Geschiechter forniebend wirten? Und wenn bies nicht ift, welche Raft leaft bu beinen Rachbonimen auf, einen fo zusammengeftickten Abnigowrenn gu tragen. Geine Theile fallen mideinander ober benden ben Tragenben zu Grunde. Dies war bie Gelhichte Ber-Rend unter ben Radfolgern Chrus. Geld Groberingsgeift hatte ihnen ein hohes Biel vorgesteckt, baff fle ihr Reich erweitern workten, auch da es nicht mehr zu erweitern wit :- fie verwuftebentublis und ramiten allenthalben an bis fle gefest burch bie Girfredt eines beleidigten Reindes felbft ihr trauriges Girbe fanden: "Ratten Moeihundert Jahr hat das perfifche Reidi gewähret, und es ift gu Berwindern, bag es fo lange währte; benn feitte Wurgel war fo Wein, feine Wefte buggegen waren fo groß, daß es nothwendig in Bobert frurjen ninfte.

Wenn je die Menschsichleit im Reich der Menscheit Plat gewinnet; so wied man aus ihrer Geschichte zuerst dem tollen Eroberungsgeist entfagen sernen, der in wenigen Generationen nothwendig stih selbst verderbet. Ihr treibt Menschen wie eine Heerde, ihr bindet sie wie sobte Massen zusammen, und denkt nicht, daß dennoch ein lebendiger Geist in ihnen sei, und daß vielleicht vas Baued lodreiße und eutz zerschneitere. Das Reich eines Bolks ist eine Familie, ein wohlgeordnetes Hauswesen: es ruhet auf sich selbst, denn es ist von der Natur gegründet und stehe und fällt nur mit den Zeisen. Ein zusammengezwungenes Reich von hundert Bolkern und hundertzwanzsig Provinzen ist ein Ungeheuer, kein Staatskörper.

Ein foldes war Perstens Monarchie vom Anfange an; sogleich nach Cycus Zeiten aber siel sie als ein solches heller in's Auge. Sein ihm so ungleicher Sohn wollte weiter erobern, als sein Buter: wie ein Unstenniger ging er auf Aegypten und Aethiopien los, so baß kaum ber Hunger ber Wuste ihn zurückzutreiben vermochte.

Mas batte er und fein Rold bavon ? mas far Musen pon ihm batten bie eroberten Lanber? Ex vermuftete Megypten, gerfibite bie wichtigen thebailchen Tennel und Kunftbenknafe; ein fimilofer Berfieren! Ermarbete Befchlechter erfeben fich in andern Befchlechten: beraleiden Berte aber erfeten fich nie. Rode, jest liegen fie ihren Erummern undurchsucht und beinah anmenftanden; ieber Manberer flucht bem Babnfinn bes Truntenen ber uns binie Schabe ber alten Welt ohne Urfache und 3wed raubte. 20 .: Rann hatte ben Comboled feine eigne Buth geftraft? fo fubr fellaft:ben: moifene Davins fort, wo jener es gelaffen hatte. Gr boltrieste bie Scuthen und Indier: er blunderte die Thracier und Macchonier aumit allem erbeutete er nichte, als bag er in Macedenien ben Funten ausstreute, ber einst bem letten Konige feines Ramens die Blamme über's Saunt weben follte. Unglücklich wa Migegen Die Griechen: woch unglücklicher fein Rachfolger Bernes, und wenne man min in biefen bespatifchen Kriegsnigen bas Werwidmis ber Schiffe und Boller lieft, Die Die genze perfifche Welt dem bollen Eroberer gollen mußte, wenn man die Bintbaber betrachtet, bie bei seber Enworung ungerecht unterfochter ganber am Emphrat, am Ril, am Indus, am Araces, am halps augerichtet warden, bamie nur bad, was einmal verkich bieß, auch verkich bliebe z nicht welbische Ehrauen, wie Kexxes vergoß, ba er feine unschuldigen Schlachtschaafe übersah, blutige Thranen des Almmuths with man weinen, bag ein fo unfinniges, vollerfeinbildjes Reich ben Ramen eines Chrus, an folner Surn trape. Satte Ein verfie icher Bermufter ber Wett folde Reiche, Stabte und Benimale, als er serfione ober gerftoren wollte, Babylon, Thebe, Siban, Griechenland :: Alben gegrunbet:? founte er fie grunben?

Se ist ein hartes aber gutes Goset bes Schickals, das wie alles lebet, so auch jede llebermacht sich seihelt verzehre. Persiens Barfall sing mit dem Tode Cycus an, und ob es sich gleich, insons berheit durch Darins Anstalten, noch ein Jahrhumbert hin von ausen in seinem Glanz erhielt: so nagte doch in seinem Junern der Warru, der in jedem desposischen Reiche naget. Cyrus theilte seine Ferrschaft in Statthalberschaften, die Er noch durch sein Ausehen in Schranken erhielt, indem er eine schnelle Communisation durch alle Arobinzen errichtete und darüber wachte. Darius

theilft bas Meld . tvenigftenis feinen Bofftant, (woch genanen ein, und fant auf feiner hoben Stelle ale ein gerechter und thatiger Bernicher, Balb aber wurden bie großen Konige, bie gum bedwotifden Thron geboren waren , thrannifice Weidelinge : Enred. felbst auf seiner ichimpflichen Flucht aus Griechenkand, ba er auf gang andre Dinge hatte benten follen, begann icon ju Garbes eine fcanbliche Liebe. Geine meiften Rachfolger gurgen biefem Wege nach; und fomoaren Bestechungen, Emphrungen, Berraite weier . Morbihaten ; ungluctliche Unternehmungen michainah bie vinzigen Mertmurbigleiten, welche bie fpatere Gefdeinte Bevfiens twebent. Der Geift ber Geln war verberbt und bie Mneibeln wordarben mit: antest war fein Regent feines Lebens mehr ficher: ber: Thron wantte auch unter feinen guten Fürsten, bis Maranber mach Aften brad, mib in wenigen Chlachten bem von innen unbet Beftigten Reide: ein fürchterliches Eude machte. Bim Ungtud utuf vies Schicfful einen Ronig, ber ein bofferes Gluch verbienten unfchats Dig buffte er feiner Borfuhren Gunde und fant burde fchanbliche Beroatherei um. Wenn eine Beschichte ber Walt und mit wrofen Budgftaben fagt, daß: Ungebimbenheit fich felbst verdexbe, daß eine priengen : umb faft gefehlofe Gewalt bie furchtbarfte Schwache fet, und jebe weidje Gatrapenregieming fomohl fur bem Regenten als füris Bolf bas umbeilbarfte Gift werbe: fo fagtis bie verfiebe Beididte.

Auf feine andre Ration hat daher auch dieses Meich einen günstigen Einstuß gehabt: denn es zerstörte und dauere nicht: es zwand: die Provinzen, diese dem Gurtel der Königin, jene dem Haur: oder Halbschmid derselben einen schimpslichen Tribut zu zollen; es knüpfte sie aber nicht durch bessere Gesehe und Einrichtungen an einander. Aller Glanz, alle Götterpracht und Götterssucht dieser Monarchen ist nun dahin; ihre Sabrapen und Günstlinge sind, wie sie selbst, Asche, und die Talente, die sie expresien, ruhen vielleicht ziebeschischt die sieh der Gede, die sich im Munde der Morgonländer und Griechen sahr zur micht verdindet. Auch die aleen perklichen Eprachen sind todt und die einzigen Reste ihrer Herrlichseit; die Trümmern Persevolis sind, nebst ihren schonen Schristzugen und ihren ungeheuern Bildern bisher unerklärte Ruinen. Das Schissfal

hat sichigenachtet an biesen Sultanen: wie burch ben giftigen Wird Samun sind ifte von der Erde verwehet, und mo ineie bei den Griechen , übe Andenken leitzt lebet es schimpsich, die Basis einer ruhmreichen, filipaern Größe.

Agring our

mit Das einzige; was und bie Zeit: von Dentmalen bes Geiftes bericherfer gegonnet batte, waren bie Bucher Jornafters, wenn Die Gatheit benfelben ermiefen ware bi Aber ale Budier fingen fin fich fo menig zu manchen anbern Rachrichten: von ber Relieivn biofed Bolles 3: fier tragen and, fo. offenbare Mortuele einer Bermifchamp mit fpatern Meinungen ber Bramanen und Christen an fiche baf man mir ben Grund ihres Lehrgebandes fier acht anectennemmb folden fobann leicht an Stelle und Drt bringen mag. Die taltem Berfer namlich waren, wie alle wilben, infonderheit Bergnutionen; Bereitrer ber lebenbigen Beltelementeg bin bies Boll aber nicht in feiner Robbeit bieb, fonbern burch Giege bei mate bis quaribochften Gipfel ber Ucopigkeit aufflieg :: fo war: es nach affatifchen Weise nothwendig, bag es auch ein burchbachteres Suftem wher Geremoniel ber Religion bekam, welches ihm benn fein Boronften ober Berbufcht; unterftiet, vam Rouige Davius Syftenfpes ; gab ... Offenbar liegt in biefem Suftem bas Ceiemonial ber perfifchen Regimenteverfaffung gum Grunde: wie bie feben Wurkent um ben Thron bes Konigs fteben, fo fteben bie fieben Beiften vor Gott und verrichten feine Befehlte burd alle Beiten. Dringin, bas gute Lichtwefen, hat mit bem Furften ber Finfterniß Ahriman unaufhörlich zu kampfen, in welchem Kampfrihmralles Gute bienetig: ein: Staatsbegriff, ber felbft burch Berfonificationen ber Foinde Berfiens, bie im Bend Avesta burchgangig als Diener Ahrimans, ale bofe Geifter erfcheinen, in fein volliges Licht britt. Audy alle sittlichen Gebote ber Religion sind politisch: ste beziehen fich auf Reinigkeit bes Korpere und Geiftes, auf Eintracht in ben Fumitien und wechfeliegen Diensteifer : fie empfehlen ben Aceebatt und wie Pflangung nuplicher Baume, bie Ausrottung bes <u>बर्ग मध्य भारत</u> । हा । जिल्ला के अपने दें

hy Zend Avesta, ouvrage de Zoroastre p. Anquetil du Perron.

Umgeniefens, bas auch als ein Geer bojer Damonen in leiblicher Geftalt ericieinet, wie Adutamilete bes Bobbstandes, die feihe Bakk und Fruitbarieit ben Chen, Die Erzichung ber Kinden, Die Berehrung bes Ronigs und feiner Diener, bie Liche gegen ben Staat; und dies alles auf perfische Weise. Rurg, ber Grund biefes Syftems ericheinet burch fich felbft als eine politifche Religion, wie be m Danins Zeiten nirgends als in einem Benfer-Reich hat erbacht und eingeführt werben mogen. Rothwendig mußten babei alle Nationalbegriffe und Meinungen and bes Aberglanbens zum Strunde liegen. Dahin gehört bie Bereimma bes Femers, bis bei bert Nanibibraguellen am kasprifden Merr gewiß ein alder Gotiete bienftiwer, obgleich bie Errichtung ber Fenertemmel nach Benonfiere Weife in wirfen Gegenben fich aus fpatern Beiten beufdreibt. Dubin gehort fo mancher abenglaufifiche Gebrauch ju Deinigung bed Beepend, mab jene ungeheure Furcht von ben Damonen, die fost bei febem furntiden Gegensbende ben Geleten, Winnfeben und Weihungen ber Burfen jum Grunde liegt: Albes bies zeigt , attf welcher niebern Sinfe ber Geiftebeultun bamals noch bas Bolk gestauben. bem nie Gut biefe Refficion, erfunden ward; und bied widerspricht abermals bem Wegriff nicht, ben wir von den aleen Berfern haben. Der kleine Wieil biefes Stylteme enblich, ber auf augemeine Begriffe ber Natur ausgeht, ift vällig aus ber Lehre ber Magier geschöpft, wolche er nach feiner Weise nur reiniget und verebelt. Er unterwieft beibe Principien ber Schöpfung, bas Licht und Duntet, einem werdlichen hobern Wefen, bas er biegrungeniese Beit nennet, lagt affenthalben bas Bose som Guten übervunden, und ginebt alfo verfanngen werben, daß Alles fich Lon biefer Seite betrachtet wirb in ein feliges Lichtreich enbe. Beroafters Standereligion eine Art philogephilder Theobicee, wie fte feine Bett, und die Begriffe, die in ihr herrfichten, gewähren formiere.

Bugleich ergiebe sich aus diesem Ursprung auch die Ursache, warum blese Retigion nicht zu jener Festigseit einer Brumamenseber Lama's Einrichtung tommen komme. Das bespotische Reich war lange vor ihr eingerichtet, und so war ober wurde sie nur eine Art Manchereligian, die ihre Lehren jener Einrichtung bequemte. Ob nun Darius gleich die Magier, die wirklich ein Reichsstand

Berfiend waren, gewaltfam unterbriedte, und bagegen biefe Relis. gion; bie bem Ronige nur geiftige Feffein aulegt, gern einführte: fo mußte folde immer bod mur eine Gette, wenn gleich ein Jahr. hundert bin , Die herrfchenbe Gette werben. Weit umber bat fich. atfo ber Femerbienst ausgebreibet, jur Linken über Mebien bis nach Rappaborien bin, wo noch gu Strabo's Betten Fenerimpetten. ftanden'; jur Regiten bis an ben Inbus. Da aber bas perfifche Reich, bon fenen gerrattet, unter Alexandere Gind vollig berine fant: fo mer es audy mit biefer feiner Stantereligion am Enbe. Abre fleben Amfchaspands vienten nicht mehr, und bein Bilb bed Drungd faß mehr auf bem perfiften Throne. Gie hatte affe ihre Beit aberfebt und war ein Schattenbild, wie bie iftbifde Religiore anfer ihrem Laitbe. Die Griechen bulbeien fie, bie Mahmmebaner verfolgten fie endlich mit unfäglicher Sorte, und fo entfloh ihr trauriger Reft in einen Bintel Jubiene, wo er wie eine Trummer ber Barwelt, ohne Urfache und Absicht, feinen alten, nur fur Berfiens Monarchie bestimmten Glauben und Werglauben fortfobe, und ihm, vielleicht ohne bag er's seibft weiß, mit Meimingen ber Biffen; wuter welche ihn bas Schickal geworfen, vermehret hat. Eine Bermeierung folder Art ift Ratur ber Gade und ben Botteme bem: jebe Betigion, bie aus ihrem urfprunglichen Boben und Rueife hetrausgeriffen ift, muß von ber lebenbigen Welt Ginfinfic amehmen, mit ber fie lebet. liebrigens ift ber Saufe ber Burfen im Jubien ein enbiges , eintrachtiges, fleißiges Boll, bas, auch ale Gefellichaft betrachtet, es manchen anbern Religionen mwortinit. Sie unterfinden ihre Armen mit großem Cifer, und verbannen jeves übelgefitiete, unverbefferliche Mitglied aus ihret Gemeine i):

#### M.

## Hebräer.

Sehn klein erscheinen die Hebraer, wenn man sie unmittelbar nach den Persenn betrachtet: kein wan ihr Land, arm die Rosse, die sie in und außer demfelben auf dem Schauplah den Welt spiels

<sup>.</sup> i) S. Rood utr's Respektiveliung C. 48. u. f.

ten, auf welchem sie fast nie Eroberer waren. Inbessen haben sie durch den Willen des Schickfals und durch eine Reihe von Verzanlassungen, deren Ursachen sich leicht ergeben, mehr als irgend eine assatische Nation auf andre Boller gewirket; ja gewissernaßen sind sie, sowohl durch das Christenthum als den Mahomedanismus, eine Unterlage des größesten Theils der Weltaufklärung worden.

Ein ausnehmender Unterschied ift's ichon, baf bie Sebraer gefdriebene Unnalen ihrer Begebenheiten aus Beiten baben, in benen bie meiften jest aufgeklarten Rationen noch nicht fareiben konnten, fo daß sie biese Nachrichten bis zum Ursprunge ber Belt hinaufzuführen wagen. Roch vortheilhafter unterscheiben sich biefe badurch , daß fle nicht aus Hieroglyphen geschöpft ober mit folden verbuttelt, fonbern nur aus Gefchlechtregiftern entftanben und mit hiffortichen Cagen ober Liebern verwebt find; burth welche einfache Geftalt ihr hiftorischer Werth offenbar gunimmt. Endlich betoms men biefe Erzählungen ein merfwurdiges Gewicht, und badurch, daß fle als- ein gottlicher Stammesvorzug dieser Ration beinat mit aberglaubischer Gewiffenhaftigfeit Jahrtausenbe lang erhalten und durch das Chriftenthum Nationen in die Sande geniefert find, bie fie mit einem freiern als Jubengeift untersucht und besteitten, erlautert und genutt haben. Sonberbar ift's freitig, bag bie Radriditen andrer Rationen von biesem Bolt, insonberheit Manethond bed Aegyptere, fo weit von ber eignen Geschichte ber Bebraer abgehen; inbeffen, wenn man bie lette unpartheitich beirachtet und ben Geift ihrer Erzählung fich zu erklaren weiß; fo verbient fie gewiß mehreren Glauben, als bie Berlaumbungen frember, verakhiender Judenfeinde. 3ch fchame mich also nicht, die Gefchichte ber Bebraer, wie fie folche felbft ergablen, jum Grunde gu legen; wunschte aber bennoch, bag man auch die Sagen ihrer Begner nicht blos verachtete, fonbern nubte.

Jusolge also ber altesten Nationalsagen ber Hebraer kam ihr Stummvater als Scheit eines Nomadenzuges über den Euphrat.
und zuleht nach Balastina. Hier gesiel es ihm, weil er undehiarderen Plat fand, die Lebensart seiner Hirtenvorfahren sortzussehen und dem Gott seiner Bater nach Stammesart zu dienen. Im dritten Geschlecht zogen seine Nachkommen durch das sonderbare Gluck Eines aus ihrer Familie nach Regenten; und septen daselbst,

unvermischt mit ben Laubeseinwohnern, ihre Sixtenlebensart fort; bis fie, mair weiß nicht genau in welcher Generation, von bem verächtlichen Drud, in dem fie ichon als Hirten bei biesem Balf fein mußten , burd ihren funftigen Gefehgeber befreiet und nach Arabien gerettet wurden. Sier führte nun ber große Mann, ber größte, deu dies Wolf gehabt hat, sein Werk aus und gab ihnen eine Berfassung, die war auf die Religion und Lebensart ihres Stammes gegrundet, mit agpotischer Staatsweisheit aber so burdiflochten war, bag auf ber einen Seite bas Bolf aus einer Nomabenborde zu einer cultivirten Ration erhoben, auf ber andern augleich von Asgupten vollig weggelenkt werden sollte: damit ihm nie meiter bie Luft antame, ben Boben bes ichwarzen Landes gu betreten. Wunderbar burdbacht find alle Gefete Dofes: fie enftreden fich vom Großeften bis jum Rleinften, um fich bes Beifies keiner Ration in allen Umftanben bes Lebens zu bemächtigen. und , wie Moses so oft fagt, ein ewiges Geset zu werden. Auch mar biefe überbachte Gefetgebung nicht bas Wert eines Augenblicks i der Gesengeber that hingu, nachdem es die Umftande forderton; und ließ noch vor bem Ausgange feines Lebens die gange Ration fich ju ihrer funftigen Landesverfaffung verpflichten. Biergig Sahre: hielt er: ftrenge auf feine Gebote, ja vielleicht mußte and beswegen das Bolt fo lange in der grabilden Bufte weilen, bis nach dem Tobe der ersten harinadigen Generation ein neues, in Diefen-Gebrauchen erzogenes Bolt fich benfelben vollig gemaß im Lambe feiner Bater einrichten konnte. Leiber aber marb bem patriotischen Mann bieser Wunsch nicht gewähret! Der bejahrte Mofes farb an ber Grenze bes Landes, bas er fuchte, und als fein Rachfolger bahin einbrang, fehlte es ihm an Ansehen und Rachbrud, ben Entwurf bes Gefetgebers gang ju befolgen. Man feste die Eroberung nicht so weit fort, als man sollte: man theitte und ruhete zu früh. Die mächtigften Stämme riffen ben gobsesten Strich zuerst an sich , so daß ihre schwächeren Bruber toum einen Aufenthalt fanden, und Gin Stamm berfelben sogge vertheilt merben mußte k). Lleberbem blieben viele fleine

k) Der Stamm Dan befam eine Ede oberhalb und gur Linken bes Laubes. S. hieraber ben Geift ber ebralfchen Boeffe. Th. 2.

Rationen im Einer: Nirgel behieft alfo feine bitterfien Erbfeinbe miter fich, und bus Land entbehrte von außen und innen ber wunden Wolligfeit. Die ihm feine vongegeichneten Grenzen allein. membikeen kormien. Bas muste und vieler unbeiltommenen An-Sage anbere, abs feme Deihe unficherer Zeiten folgen, bie bas eingebrungene Bolt fast nie zur Rube kommen ließen. Die Geer-Einrer, bie bie Roth erwedte, waren meiftens unr freifenbe Gieger, und ba bas Boll endlich Konige bekam: fo hatten biefe boch mit ihrem einnen, in Giamme gertheilten Lande fo viel gu fchaffen, daß ber britte zugleich ber lebte Ronig bes gangen, in feinen Theilen nicht ausammenhangenben Reichs war. Cedetheile bes Sandes fielen von feinem Radfolger ab, und was tounte jest aus poet so schwachen Konigreichen werben, bie in ber Rachberfchaft mächtiger Feinde fich felbft unmufhörlich befriegten ? Dus Konigreich Frael hatte einemtlich keine gesehmäßige Constitution; es ging baber fremben Kanbesgottern nach, um mer mit feiner Rehenbuhlerin, bie ben alten rechtmußigen Lambesgott verebrie, nicht ausammenzustiegen. Raturlich also, bag nach ber Sprache Diefes Boites in Ifrael tein gottesfürchtiger Ronig war : benn souft ware fein Boll nach Zerusalem gewandert und die abgertiffene Wenentschaft hätte aufgerort. Athe tanmelte man in ber imfeligften Rachubenung fromber Seinen und Gebrauche fort, dis der König von Affprien finn und das fleine Reich wie ein mefundenes Bogelneft raubte. Das andre Khnigreich, bas wenigs ftens auf ber alten Berfassung zweier unichtiger Konige und einer befestigten Sauptfutet nibte, welt fich einige Zeit langer, aber enach mar so lange, bis ein stärkerer lieberwinder es zu sich reissen Der Landverwifter Rebukabnegar fam und machte feine schwachen Könige erst zimsbar, sodann nach ihrem Absul ben letten mem Staven: bas Land ward verwiefet, bie Sauptftadt geschleift und Juda in eine so schiappsiche Anechtschaft mach Babel peführt, wie Ifrael nach Debien geführt mar. Als Staat betrachtet tame also taum ein Bolf eine elembere Gefintt barftellen, als bies, die Regienung gweier Kbnige ausgenemuten, in feiner Beschichte barftellt.

Was war bavon die Urfache? Mich binkt, bie Folge biefer Erzählung sellet mache fie Mar: venn ein Land bei so schlochter

Berfassung von innen und außen, tonnte an wiesem Det ber Welt Wenn David gleich die Wifte bis men ummöglich gebeihen. Errobtat bin benthitreifte und bandt nur eine großere Macht gegen feine Radbolger winte, tonnte er bamit feinem Lande bie Reftigbeit geben, bie ihm fehlte, ba ubenbem fein Gis beinab am fabtiden Enbe bes Reiche ing? Coin Gobn brachte frembe Gemalsinen, Handel und Uerprigseit in's Sand; in ein Annt, bas, wete bie verbundete Sameig, nur Sirien and Alderleine mabren fonnte und foldhe wirklich in ber größeftere Amahl zu mahren hutte. Atteperbent, ba er feinen handel größtentheils nicht durch feine Mation, fondern burch bie imterfochten Ebomiter filinde: jo mar seinem Konigreich ber Luxus schablich. Lieberhnust hat fich feit Mofes bein zweiter Gefengeber in biefem Wolf gefunden, ber ben von Aufange an gernitteten Stant auf eine ben Zeiten gomige Gruntvereigefing hatte gurintführen mogen. Der welchete Stand verfiel balb, bie Giferer fur's Lambesgesop hatten Stimme, aber feinen Bun, wie Könige waren meistens Weichlinge ober Gefchipfe ber Briefter. Die feine Romofratie also, auf bie es Mofes angelegt hatte, und eine Urt theofratifder Monardile, wie fie bei allen Billern bipfes Erbftriche well Despotionne hernfate; zwei fo mitgegengefehte Dinge firitten gegen einander, und fo mußte bas Gefet Dofes bem Bolfe ein Stlavengofes werben. ba es ihm volitifch ein Gefet ber Freiheit fein soute.

Mit bem Lauf der Zeiten ward es zwar anders, aber nicht besser. Als, von Cyrus besveiet, die Juden aus der Gesangensschaft in geringer Anzahl zurüstämen, hatten sie manches ander, war koine eine politische Wersassung gelernt; wie hätten sie solche auch in Mission und Chaldas lernen mögen? Sie schwandten zwischen dem Fürsten- und Priestwegiment, daneten einen Teinpel, als ob sie mit solchem auch Moses und Salvann's Zeit zuräck hätten: ihre Religiosität ward sehr Pharististums, hre Gelehrsanseit ein gräbelnder Subenwis, der nur an Chienn Buche magte, ihr Patriotismus eine knechtsche Anhänglickeit aus missorsandne alte Geseh, so daß sie alten beunthänden Rationen damit verächtlich oder lächerlich wurden. Ihr einziger Trost und ihre Hossung war auf alte Weissgungen gebauet, die ebm so missoerstanden; ihren die eitelste Weitherrschaft zu-

schern sollten. De lebten und litten sie Jahrhunderte hin unter ben griechischen Sprern, unter Joumäern und Römern, bis endslich durch eine Erbitterung, die in der Geschichte kann ihres Gleischen sindet, sowohl das Land und die Haupistadt unterging, auf eine Weise, die den menschenfreundlichen Ueberwinder selbst schwerzte. Run wurden sie in alle Länder der römischen Welt zerstreuet, und eben zur Zeit dieser Zerstreuung sing sich eine Wirkung der Inden auf dem menschliche Geschlecht an, die man von ihrem engen Lande hinaus sich schwerlich hätte benken mögen; dennwederals ein staatsweises, noch als ein friegsgelehrtes, am wenigsten aber als ein Wissenschafts und Kunstersindendes Bolk hatten sie sich im ganzen Lankisfenschafts und Kunstersindendes Bolk hatten sie sich im ganzen Lankisfenschafts und Kunstersindendes Bolk hatten sie sich im ganzen Lankisperschafts und Kunstersindendes Bolk hatten sie sich im ganzen Lankisperschafts und Kunstersindendes Bolk hatten sie sich im ganzen Lankisperschafts

Rury namlich vor bem Untergange bes jubifden Staats war in feiner Mitte bas Chriftenthum entstanben, bas fich Anfangs nicht nur nicht vom Judenthum trennte, und also seine beiligen Buder mit annahm, fonbern auch vorzuglich auf biese bie gottliche Cendung seines Deffias baute. Durd's Chriftenthum famen alfo bie Bucher ber Juden in die Sande aller Rationen, Die fich ju feiner Lehre befannten; mithin haben fie auch, nachbem man fie verstand und gebrauchte, gut ober ubel auf alle driftliche Zeitalter gewirfet. Gut war ihre Wirtung, ba Mofes Gefet in ihnen bie Lehre vom einigen Gott, bem Schopfer ber Welt gum Grunde aller Philosophie und Religion machte, und von diesem Gott in fo viel Liebern und Lehren biefer Schriften mit einer Burbe und Erhabenheit, mit einer Ergebung und Dankbarteit fprach, an welche weniges fonft in menschlichen Schriften reichet. Man vergleiche biefe Buder nicht etwa mit bem Schufing ber Ginefen ober mit bem Cabber und Bend - Avefta ber Berfer, fondern felbft mit bem fo viel jungern Koran ber Mahomebaner, ber boch felbft die Lehren ber Juden und Chriften genutt hat: fo ift ber Borgug ber hebrais fden Schriften vor allen alten Religionsbuchern ber Bolfer unverfennbar. Much war es ber menschlichen Wißbegierbe angenehm, über bas Alter und bie Schopfung ber Welt, über ben Urfprung bes Bofen u. f. aus biefen Budern fo populare Antworten zu erhalten, Die jeder verstehen und faffen tonnte; Die gange lehrreiche Geschichte bes Bolfe und die reine Sittenlehre mehrerer Budger in biefer Sammlung zu gefchweigen. Die Beitrednung ber Juben moge fein, wie

sie wolle: so hatte man an ihr ein angenommenes, allgemeines Maaß und einen Faden, woran man die Begebenheiten der Weltgesschickerreihen konnte. Viel andre Vortheile des Sprachsleißes, der Auslegungskunft und Dialektik ungerechnet, die freiklich auch an ans dern Schriften hatten geübt werden mögen. Durch alles dies haben vie Schriften der Hebraer ohnstreitig vortheilhaft in die Geschichte der Menschwit gewirket.

322 Jubeffen ift's bei allen biefen Bortheilen eben fo unverkennbar i bag bie Migbeutung und ber Migbrauch biefer Schriften bem menfchichen Berftande auch zu mancherlei Rachtheil gereichtet habe ... um fo mehr, weil fie mit bem Anfeben ber Gottlichfeit auf Wie manche thoridite Rosmogenie ift aus Diofes ibn wirften. einfach erhabner Schopfungegeschichte, wie manche harte Lehre und unbefriedigende Spoothese aus seinem Apfel = und Schlangenbis bervorgesvonnen worden! Jahrhunderte lang find die vierzig Tage ber Canbfluth ben Raturforichern ber Ragel gewefen, an welchen fie alle Ericheinungen unferer Erdbilbung heften zu muffen alaubten ; und eben fo lange haben bie Gefchichtschreiber bes Menidengeschlechts fammtliche Bolfer ber Erbe an bas Bolf Gottes und an bas misverftanbene Traumbild eines Propheten von vier Monarchieen gefesselt. So manche Geschichte hat man verftummelt, um fie aus einem bebraifchen Ramen zu erklaren; bas ganze Menfiben . , Erd . und Connenspftem wurde verenget, um nur bie Conne bes Josua und eine Jahrzahl ber Weltbauer zu retten, beren Beftimmmung nie ber 3wed biefer Schriften fein wollte. Wie mandem großen Mann, felbft einem Remton, bat die judifche Chronologie und Apotatopfe eine Zeit geraubt, Die er auf beffere Untersuchungen hatte wenden mogen! ja felbft in Abficht ber Sittenlehre und politischen Eineichtung hat die Schrift ber Sebraer burch Migverftand und uble Anwendung dem Geift ber Nationen, die fich zu ihr bekannten, wirkliche Fesseln angeleget. Indem man die Zeiten und Stufen ber Bifonng unterfchieb, glaubte man an ber Undulofandeit bes jubifchen Religionsgeiftes ein Mufter vor fich zu haben, nach welchem auch Chriften verfahren fonnten: man flutte fich auf Stellen bes alten Teftamento, um ben wibersprechenben Entwurf que rechtfertigen, ver bas freiwidige, blos moralische Christenthum zu einer jubischen Staatsveligion madjen follte. Gleichergestalt

shi's unläugbar, daß die Tempelgebrüuche, ja seibst die Kirchensprache der Gebräer auf den Gottesdienst; auf die geistliche Beredssamkeit, Lieder und Litaneien aller christlichen Nationen Ginstußgehabt und ihre Andetung oft zu einem morgenläubischen Idiotiksung gediedet haben. Die Gesetze Moses sollten unter jedem Himsmelöstrich auch dei ganz andern Bersassungen der Bilter gelten; daher keine einzige christliche Nation sich ihre Gesetzgedung und Staatsversassung von Grundaus gedisdet. So grenzet das erlesenste Gute durch eine vielsachssassische Anwendung an mandyerlei Uedel; denn Konnen nicht auch die heiligen Elemente der Natur zur Zerstärung und die wirksunstien Arzueien zu einem schleichenden Gift werden?

Die Ration ber Juben felbst ift feit ihrer Berstremung ben Boltern ber Erbe burd ihre Gegenwart nuglich und ichablich worben, nachbem man fie gebraucht hat. In ben erften Beiten fabe man Chriften fur Juben an, und verachtete ober unterbruckte fie nemeinschaftlich. weil auch bie Chriften viel Borwirfe bes inbitchen Bolferhaffes, Stolzes und Aberglaubers auf fich luben. Spaterhin, da Christen die Juden selbst unterbrucken, gaben sie ihnen Anlaß, fich burch ihre Bewerbsamfeit und weitere Berbreitung faft affenthalben bes innern, infonberheit bes Gelbhanbeis zu bemachtigen; baher benn bie robern Rationen Europa's freiwillige Stia-Den Wechselhandel haben sie zwar ven ihres Wuchers wurden. nicht erfunden, aber fehr balb vervollkommnet, weil eben ihre Unsicherheit in ben ganbern ber Mahomedaner und Chriften ihnen biefe Erfindung nothig machte. Unlängbar hat eine fo verbreitete Republik kluger Bucherer manche Ration Europa's von eigner Betriebsamkeit und Rugung bes handels lange gurudgehalten, weil Diese fich far ein jubisches Gewerbe ju groß bantte, und von ben Rammerknechten ber beiligen romifchen Welt biefe Art verminftiger und feiner Induftrie eben fo wenig lernen wollte, als die Spattsner ben Anterbau von ihren Heloten. Cammelte Jemand eine Geschichte ber Juben aus allen ganbern, in bie fie gerftreuet find: fo zeigte fich bamit ein Schauftud ber Menfchheit, bas als ein Ratur = und poetifches Eveignis gleich mertwurdig ware. fein Bolt ber Erbe hat fich wie biefes verbreitet: fein Boit ber Erbe hat fich twie bieses in allen Krimaten so kenntlich und rustig erhalten.

Daß man hierand aber ja keinen aberglaubischen Sähuß auf eine Revolution fasse, die durch vies Bolt dereinft noch für alle Erds voller dewirkt werden mußte. Die bewirkt werden follte, ist wahrs schoinkid, bewirkt, und zu einer andern zeigt sich weder im Bolt selbst, und in der Analogie der Geschichte die mindeste Anlage. Die Ershaltung der Inden erklärt sich eben so natürlich, als die Erhaltung der Bramanen, Parsen und Zigeuner.

Uebrigens wird niemand einem Bolt, bas eine fo wirksame Eriebfeber in den Sanben bes Schickfale ward, feine großen Unlagen absprechen wollen, Die in feiner gangen Gefchichte fich beutlich Simmeich, verschlagen und arbeitsam mußte es fich jebetzeit auch unter bem außersten Druck andrer Bolker wie in einer Wirte Arabiens mehr ans vierzig Jahre zu erhatten. Es feblie Bin and milst an beiegerifden Muth, wie bie Zeiten Davids und ber Daffabaer, vormiglich aber ber lette, ichredliche Untergang feines Stnats zeigen. In ihrem Lande waren fie einft ein arbeitfie mos, fleißiges Bott, bas, wie bie Japaner, feine nadten Berge burch fünftliche Terraffen bis auf ben Gipfel zu bauen wußte, und in einem engen Bezirt, ber an Fruchtbarkeit boch immer nicht bas evfte Lund der Welt war, eine unglaubtide Angahl Menschen nature. Zwar ift in Runftfachen bie jubijahe Antion, ob fie gleich perfifeen Regestern und Phoniciern wohnte, immer unerfahren geblieben, ba felbft ihren salomonifchen Tempel frembe Arbeiter bauen Much find fie, ob fie gleich eine Zeitlang bie Hafen bes rothen Meeres befagen und ben Ruften ber mittellanbifchen Gee fo nabe wehnten, in biefer jum hanbel ber Welt gindlichften Lage, bei feiner Bolfemenge, bie ihrem Lande fo fchwer warb, bennoch nie ein soesahrendes Volk worden. Wie die Aegypter fündsteten fie bas Meer und wohnten von jeher lieber unter andern Nationen; ein Zug ihres Antionaldjaraftets, gegen ben fcon Muses mit Madit timpfie. Rurg, es ift ein Bolf, das in ber Erziehung werbath weit es nie gur Reife einer politischen Cultur auf eignem Boben, mithin auch nicht zum wahren Gefühl ber Ehre und Frei-Beit gelangte. In ben Wiffenschaften, Die ihre wortreffichften Ropfe trieben, hat fich jederzeit mehr eine gefettliche Anhanglichkeit und Druming, als eine fruchtbare Freiheit bes Geiftes gezeiget, und der Sugenden eines Britioten hat fie ihr Zuffand fast von jeher

berauhet. Das Volk Gottes, bem einst ber Simmel selbst sein Baterland schenkte, ist Jahrtausende her, ja kaft seit seiner Enistehung eine parasitische Pflanze auf den Stämmen andrer Rationen: ein Geschlecht schlauser Unterhändler beinah auf der ganzen Erde, das Trop aller Unterdrückung nirgend sich nach eigner Ehre und Wahnung, niegend nach einem Vaterlande sehnet

#### IV.

# Phonicien und Karthago.

Bang auf eine andre Weise haben sich bie Phonicier um die Welt verbient gemacht. Gines ber ebelften Wertweuge ber Moufchen, bas Glas, erfanden fie, und die Geschichte erzählt die zufällige Unfache Diefer Erfindung am Fluffe Belus. Da fie am Ufer bes Meeres wohnten, trieben fie Die Schifffahrt feit unbenflichen Beiten; bemt Semiramie ichon ließ ihre Flotte burd Phonicier bauen. Bon neinen Fahrzeugen ftiegen fie allmalig zu langen Schiffen binauf, fie lernten nach Sternen, infonberheit nach bem Goftirn bed Bars fegeln, und mußten, angegriffen, gulett auch ben Goefrieg lernen. Beit umber haben fie bas mittellanbische Deer bis uber Gibralter binaus, ja nach Britannien bin befchiffet, und vom rothen Meer hin vielleicht mehr als Einmal Afrika umlegelt. Und das thaten fie nicht als Eroberer, sondern als Handelsleute und Colonienfilfter. Gie banben bie Lamber, bie bas Meer getrennt batte, burch Berkehr, Sprache und Aunstwaaren an einauber, und exfanden finnreich, was zu diesem Berkehr diente. Sie leunten rechnen. Metalle pragen, und biefe Metalle ju manchertei Gefäßen und Spielzeug formen. Gie erfanden ben Aurpur, arbeiteten feine fibonische Leinwand, holten aus Britannien bas Zinn und Blei, aus Spanien Silber, aus Breugen ben Bernftein, aus Afrita Gold und wechselten bagegen affatische Waaren. Das gange mit= tellandische Meer war also ihr Reich, die Ruften an benselben bie und da mit ihren Pflangftabten besetzt und Tarteffus in Spanien die berühmte Rieberlage ihres Sandels zwischen breien Welttheilen. So wenig oder viel Kenntniffe fie den Europäern mitgetheilt haben

mögeng fo war bas Gefchent ber Buchftaben, bie bie Griechen von ihnen lernten, allein fcon aller anbern werth.

Wie fun min bies Bolt gu folch einem verbleiffreiden Runfts feife? "War es vielleicht ein fo gludticher Stamm bes Urlandes; ber: am Gedon - und Leibestraften gleich vortheilhaft von ber Ratur ausgesteuert worben? Richts minder. Radi allen Radnichten. bie wir von ben Phoniciern haben, waren fie ursprunglich ein verabscheuetes, vielleicht vertriebenes Sohlenvolf, Troglodyten ober Bigeuner biefes Striche ber Erbe. Un ben Ufern bes rothen Meers finden wir fie querft, wo fie fich in wuften Erbftrichen mahricheinlich von ber schlechteften Speise nahrten; benn noch als fie fich an's mittellandische Meer gezogen hatten, behielten fle lange ihre unmeufichtiden Sitten, ihre graufame Religion, ja felbit noch ihre Wohnungen in ben tananitischen Felfen. Jedermann kennt bie Befchreibung ber alten Einwohner Rangand, und bag biefe nicht aberteleben fet; zeigt nicht nur Siobs ahnliche Befdyreibung ber aras bifden Eroglobyten 1), fondern auch die Refte von barbarifden Siendienft; bie fich felbft in Karthago lange Zeit erhielten. Auch bie Sitten ber phonieischen Geefahrer werben von fremben Rationen nicht gepriefen; fie waren rauberifch, biebifch, wohlluftig und irentos, baber punische Treu und Glanben zum brandmalenben Gucinimort ward.

Roth und timfinde find meistens die Triebsebern gewesen, die alles aus dem Menschen machten. In den Wüsten am rothen Mear, wo die Phonicier: wahrscheinlich auch von Fischen lebten, machte steiner Junger mit dem Clement des Meers bekannt; da sie also ani die mittelländischen Uher kamen, konnten sie sich schon auf ein weisteres Meer wagen. Bas hat die Hollander, was hat die meisten seefahrenden Bolter: gebildet? Die Noth, die Lage und der Zusschaft. Wie Bon allen semitischen Wölfern wurden die Phonicier geschaft und verachtet, da jene diesen aflatischen Erdstrich sich als:

........

:11..

<sup>1)</sup> Siob 30, 3—8.

m) Gichhorn hat bieses auch von ben Gerräern gezeigt (f. Geschichte bee oftinbischen Sanbels G. 15. 16.) Ueberhaupt ift Armuth und Bedtangnis bie Ursache ber metfien Schibelenationen worden, wie auch die Bedetianer, die Malaien 2001 386en. 1155-1252.

lein maetheilt wantbten. Den Chamiten, als eingebrungenen Fremblingen, blieb alfo nichts, als bas burne Ufer und bie Gee; Dag nun die Phonicier bas mittellandische Mrer fo Infeln - und Bufenreich fanden, daß fie von Land zu Land, von Ufer au Ufer allmalig über die Saulen Gerhules hinausgelemoden und unter ben uncultivirten Bollern Europa's eine fo reiche Ernbie ibres Handels antreffen tonnten, war nichts als Lage ber Sache: eine gludliche Situation, Die die Natur felbfe fur fie erschaffen batte. Als ewischen ben Burengen und Alben, bem Apennin und Atlas fich uralters bas Beden bes mittellandifchen Meers wolbte .. und feine Landspigen und Juseln allmälig wie Häfen und Sie emper= fliegen; ba ichon ward vom ewigen Schidfal der Weg ber Cultur Singen die brei Belttheile gusammen: fo Enropa's gezeichnet. ware Europa vielleicht eben so wenig, als die Zasanci und das innere Afrika, ober gewiß langfamer und auf andern Wegen cultivirt worden. Rur Die mittellandifche Gee bat unfrer Erbe ein Phonicien und Griedenland, ein Etrurien und Rom, ein Spanien. und Ranihago gegeben, und burch bie vier ersten biefer Ufer ift alle. Cultur Europa's worden.

Eben so ghicklich war die Lage Phoniciens landwarts. Das gange icone Afien lag hinter ihm mit feinen Baaren und Erfindumgen, mit dem langft vor ihnen errichteten Landhaubel. Gie migien alfo nicht nur freuden Fleiß, sondern auch die reiche Zurüstung der Ratur in Begahung biefes Weltibeils und bie lange Muhe ber Bors. welt. Buchftaben, Die fie nach Guropa brachten, hießen ben Eurupdern phonicisch, obgleich Phonicier wahrscheinlich nicht ihre Erfinder waren. So haben Negweer, Babulonier und hindu's mahr fchainlich febou vor ben Sidoniern Die Webekinft getrieben, ba in ber aften und neuen Welt ber Rebegebrauch bekannt ift, bie Waare nicht eben nach bem Dri zu nannen, ber fie macht, fondern ber fie verhandelt. Bie ber Phonicier Baufunft beschaffen gewesen, fichet man an Salomons Tempel, ber wohl mit keinem agyptischen in Vergleich zu ftellen ift, da zwo arme Saulen an ihm als Wunder-Das einzige Denkmal, bas vom Bau ber binge gepriesen werben. Phonicier und übrig geblieben, find jene ungeheuern Felshohlen Phoniciens und Kanaans, die eben auch sowohl ihren Troalodytengeschmad als ihre Abkunft bezeichnen. Das Bolt einer aanptischen

Stammart freunte fich ohne Zweisel, in bieser Gegend Berge zu sinden, indenen es seine Wohnungen und Grabmater, seine Vorerathehäuser und Tempet anlegen konnte. Die Johlen stehen woch das, aber ihr Inneres ist verschwunden. Auch die Archive und Brüchersammlungen sind nicht mehr, die das phonicische Bolf in seinen gehöldeten Zeiten hatte; ja selkst die Gelechen sind untergegangen, die ihre Geschichte beschrieben.

Bergleichen wir min biefe fleißigen, blubenben Sanbeidfiabte mit ben erobernben Staaten am Eurbrat. Tiaris und Kantafus: fo wird mohl niemand anfteben, wem er fur die Geschichte ber Menfelbat ben Borne ju geben babe? Der Eroberer erobert für ficht bie handelnde Ration bient fich und andern Boltern? Sie macht Die Guter, ben Gleif, Die Wiffenschaften einem Theil best Erdfreises gemein, und muß also wider Biften humanisit beforbern. Rein Eroberer ftort alfo fo fehr ben Gang ber Ratur, ale ber blus bende Sandeloftabte gerftoret; benn meiftens giehet ihr Untergang ben Berfall bes Fleifes und Gewerbes gamen ganbern und Erbfiriden ger, wenn nicht bald ein nachbarlicher Ort an ihre Stelle eine tritt. Skudlich war hierin die phonicische Riefte: Re ift burch die Ratur ihrer Lage bem Sandel Affens unentbehrlich. Als Rebufabnerar Sibon bedrangte, hob Turus fich empor; als Alexander Turus genftorte, blubte Alexandrien auf; gang entfernte fich aber ber Sanbei von biefer Weltgegend nie. Auch Rarthago nutte bie Berfibrung bes atten reichen Tyrus, obgleich nicht mit Folgen, bie für Europa so unerspriefilich sein konnten, als ber atte phonicische Bertehr war: benn bie Beit hierzu war vorüber. Ueberhaupt hat man bie innere Einrichtung ber Phonivier als einen ber erften lbebergange von ber affatischen Monarchie zu einer Art von Republit anzusehen, wie fie ber Handel forbert. Die bespotifche Macht ber Ronige war in ihrem Staat geschwächt, so wie sie and nach Lanboderoberungen nie gestrebt haben. In Tyrus regierten eine Prittang ichon Suffeten, welche Regierungsart in Karthago eine feftere Befratt gewonn; mithin find beibe Ctaaten in unfrer Weltgefchichte die erften Borbifder großer Handelsrepubliken, ihre: Colomien bar erfie Beifbiet einer nublichern und feinern Unterwurfigfeit, als die ein Rebufabnegar und Rambyses bewirtten. Gin großer Schritt in ber Guttur ber Meufchbeit. Bon jeher wectte ber Sambel die Industrie: das Weer begrenzte ober bandigte die Eroberer, daß wider Willen ste aus unterjochenden Käubern allgemach zu friedlichen Paciscenten wurden. Gegenseitiges Bedürsniß, insonderheit die schwächere Gewalt der Ankömmlinge auf sernen Kösten gründezten also das erste, billigere Verkehr der Bölker. Weit beschämen jene alten Phonicier das unsinnige Betragen der Europäer, als diese in so spätern Zeiten, mit so viel mehreren Wassen der Kunst ausgerüstet, beide Indien entdecken. Diese machten Staven, predigten das Kreuz und rotteten aus, jene eroberten eigentlich nicht. Sie baueten an, sie gründeten Pflanzstädte und weckten den Fleist der Völker, die nach manchem phonicischen Betruge doch endlich ihre eignen Schäße kennen und gebrauchen lernten. Wird je ein Weltstheil dem kunstreichen Europa das danken können, was Griechensland dem roben Phonicien dankte?

Bei weitem hat Rarthago nicht bie gunftige Ginwirfung auf Europa's Bolfer gehabt, die Phonicien hatte, und hieran mar of fenbar bie veranderte Zeit, Lage und Ginrichtung ber Dinge Urfache. Mis eine Pflangftadt von Tyrus hatte es im entfernten Afrita felbft nicht ohne Muhe Burgel geschlagen, und ba es fich feinen weitern Umfang an ber Rufte hatte erfampfen' muffen, fo tam es allmalig in ben Gefdmad, ju erobern. Daburch gewann es nun eine Geftalt, Die gwar glanzender und funftlicher als fein Mutterftagt war, die aber weder fur das menschliche Geschlecht noch fur die Re-Karthago nämlich war eine publit felbft beffere Folgen hatte. Stadt, nicht ein Bolt; alfo fonnte es auch feinem Begirt bes Lau-. bes eigentliche Baterlandeliebe und Bolfecultur geben. Das Gebiet, bas es fich in Afrika erwarb, und in welchem es, nach Strabo, im Anfange bes britten punischen Rrieges breihundert Stabte gablte, bestand aus Unterthanen, über welche die leberwinderin Berrenrecht ubte, nicht aber aus eigentlichen Mitgenoffen bes herrschenden Ctaates. Die wenig cultivirten Afritaner ftrebten auch nicht, es au werden: benn selbst in den Kriegen gegen Karthago erscheinen fie als widerspenftige Eflaven ober als besolbete Rriegsfnechte. In's innere Afrika hat fich baher wenig menschliche Cultur von Karthago aus verbreitet, weil es diesem Staat, ber in einigen Familien aus felien Dauern hinausberrichte, gar nicht baran lag, Sumanitat zu derbreiten, fonbern Schate zu fanmein. Der robe Aberguttebe; ber bie auf bie fpateften Beiten in Rarthago berrichte, bie granfamen Tobeoftrafen, mit benen es feine Seerführer, auch wein fe an ihrem Berluft unfdulbig waren, mrannifd belegte. fat bad gange Betragen biefes Bolts in fremben Lanbern geigt, wie Bart und gelgig biefer ariftofratifche Staat war; ber eigentlich nichts

ale Gewinn und afritanifde Rnechticaft fuchte.

Mind ber Lage und Berfaffung Rarthago's last fich biefe Barte Statt phonicifder Sandelefige, Die ihnen m genngfun erflaren. nigewiß buntten, baueten fie Festungen auf und wollten fich in ihrer funftiden Welttage bie Berrichaft ber Ruften fo versichern, als ob allenthalben Afrika mare. Da fie bies aber burch unterjochte Barbaren ober burch Diethvolfer thun mußten, und großentheils babei mit Bolfern in's Gebrange tamen, Die fich nicht mehr als Barbaren behandeln ließen; so fonnte biefer Conflict nichts als Blutvergitten und wilde Reinbichaft wirten. Das ichone Sicilien, insonberheit Spracus, warb von ihnen oft, und zuerft fehr ungerecht, bebrangt, ba fie es blos eines Bunbniffes mit Xerres wegen anfielen. Gegen ein griechisches Bolf treten fie als die barbarischen Mitheffer eines Barbaren auf und haben fich biefer Rolle auch wurbig bewiesen. Seinus, Himera, Agrigent, Sagunt in Spanien, und in Italien mande reiche Broving, ward von ihnen zerfiort ober gepfindert; ja im fcbnen Sicilien allein ift eine Menge Bluts vergoffen worben, beffen ber gange herrschsuchtige Sandel der Rartha-So fehr Ariftoteles Die Ginrichtung ihrer Reget micht werth war. publit in politischer Rudflicht ruhmet, so wenig Werth hat fie fur bie Gefcichte ber Menschheit, ba in ihr wenige Familien ber Ctabt, barbartiche, reiche Raufleute, durch Miethvolfer um bas Monopolium ihres Gewinns fritten und fich die Beherrschung aller ganber ammagten, die biefem Gewinn bienen konnten. Ein Spftem ber Art nimmt nicht fur fich ein; baher, so ungerecht die meiften Rriege ber Romer gegen fie waren, und fo große Chrerbietung bie Ramen Hasbrubal, Hamiltar, Hannibal von uns forbern: fo wird man schwerlich ein Karthaginenser sein, wenn man ben innern Buftand fener Raufmannerepublit ermagt, ber biefe Belben bienten. Sie wurden von ihr auch genugsam geplagt und oft mit dem fdmarzesten Undank belohnet: benn den Hannibal selbst håtte sein Baterland, um einige Pfunde Goldes zu ersparen, gewiß an die Romer überliefert, wenn er diesem karthagischen Lohn nicht durch die Ffucht zuvorgekommen ware.

Weit entfernt bin ich. jebem eblen Karthager Gind feiner Ber-Dienste zu rauben; benn auch biefer Staat, ob er gleich auf ben niedrigen Grund erobernder Gewinnsucht gebauet war, hat große Ceelen erzeugt und eine Menge Runfte in fich genabret. Rriegern ift insonberheit bas Geschlecht ber Barta's unfterblich, beren Chrgeiz um fo bober aufloberte, als die Gifersucht ber hanno's ihre Klamme zu erstiden suchte. Meistens aber ift auch in bem farthagifchen Selbengeift eine gewiffe Sarte mertbar, gegen welche ein Gelon, Timoleon, Scivio u. a. wie freie Menschen gegen Ruechte Co barbarifch war ichon ber Belbenmuth jener Bruber, bie fich fur eine ungerechte Grenze thres Baterlandes lebendig begraben ließen; und in harteren Fallen, zumal wenn Karthago felbft bedrangt wurde, zeiget fich ihre Tapferfeit meiftens nur in wilber Ber-Indeffen ift gewiß, daß insonderheit Samibal in ber zweiflung. feineren Kriegofunft ein Lehrer feiner Erbfeinde, ber Romer war, bie von ihm die Welt zu erobern lernten. Desgleichen haben auch alle Kunfte in Karthago geblühet, bie irgend bem Sanbel, bem Schiffbau, bem Ceefriege, bem Gewinn bienten, phaleich Rarthago im Exelviege gar balb von ben Romern übertroffen wurde. Der Aderbau im reichen Afrika war die vornehmfte bienende Runft ihres Kandels, über ben fie also als über eine reiche Duelle ibres Gewinns viel raffinirten. Bum Ilnglud aber find burch die Barbarei ber Romer alle Budjer ber Karthaginenfer wie ihr Staat untergegongen; wir kennen bie Nation nur aus Berichten ibrer Feinibe und aus wenigen Trummern, die uns faum bie Lage ber alten beruhmten Meeredibnigin verrathen. Das Sauptmoment Karthage's in ber Weltgeschichte war leiber fein Verhaltnis gegen Rome; bie Bolfin, die die Erde bezwingen follte, mußte fich zuerst im Rampf mit einem afrifanischen Schafal üben, bis fie folden gelett elend vertilate.

> in kiri (1966-1966) bayan barun 1966-1966 bana da Ababa da Kamatan Basaran Baran Indonesia mengangan baran mengan kecamatan banasa da Ababa da Basaran barungan kecamatan

### V.

### Megnpter.

Wir kommen jest an bas Land, bas wegen seines Alterthums. wegen seiner Runfte und politischen Ginrichtung wie ein Rathsel ber Urwelt bastehet und auch die Errathungefunst ber Forscher reichlich geubt hat, Aegupten. Die gewiffeste Nadricht, Die wir von ihm baben , geben und feine Alterthumer , jene ungeheure Pyramiden, Obelisten und Ratafomben, jene Trummer von Ranalen, Stadten, Caulen und Tempeln, die mit ihren Bilberidriften noch jest bas Erstaunen ber Reisenben, bie Bunber ber alten Welt find. Belde Menidenmenge, welde Runft und Verfaffung, noch mehr aber welch' eine fonderbare Denfart gehörte baju, Dieje Relien ausauhöhlen ober auf einander zu häufen. Thiere nicht nur abzubilben und auszuhauen, sondern auch als Seiligthumer zu begraben, eine Felsenwufte jur Wohnung ber Tobten umguschaffen und einen agpptischen Brieftergeift auf so tausenbfaltige Art in Stein zu veremigen; Alle biefe Reliquien fteben ober liegen wie eine beilige Sphinr, wie ein großes Problem ba, bas Erflarung forbert.

Gin Theil biefer Werte, die jum Rugen bienen, ober gar ber Gegend unentbehnlich find, erklart fich von felbit: bergleichen find Die erstaumenswürdigen Kanale, Danme und Ratatomben. Die Ranale bienten, ben Nil auch in die entfernten Theile Asopptens an leiten, die jest burch den Berfall berfelben eine tobte Bufte, find. Die Damme bienten jur Grundung ber Stadte in bem fruchtbaren Thal. bas ber Ril überichwemmet, und bas als bas eigentliche Berg Aegyptens ben gangen Umfang bes Landes nahret. Auch von ben Tobtengruften ift's wohl unlaugbar, daß fie, außer ben Religionsibeen, welche die Aegypter bamit verbanden, sehr viel zu ber gesunden Luft Diefes Reichs beigetragen und Krankheiten vorgebeugt haben, die fonft die Plage naffer und heißer Gegenden zu fein pfe-Aber wozu bas Ungeheure diefer Hohlen? woher und wozu gen. bas Labyrinth, bie Obelisten, die Byramiden? woher der wunberbare Geschmad, ber Sphinre und Coloffen fo mubsam perewigt hat? Eind bie Aegupter aus dem Schlamm ihres Rile mr Driginalnation der Welt entsproffen? oder wenn fie anders woher tamen,

durch welche Beranlassungen und Erlebe unterscheiben fie fich so gant von allen Bolfern, die rings um fie wohnen?

Daß die Aegypter fein eingebornes Urvolf find, zeigt, wie mich bunkt, ichon die Naturgeschichte ihres Landes; benn nicht nur bie alte Tradition, fondern jebe vernünftige Geogenie faget es beutlich, daß bas Ober Acgypten fruher bewohnt gewesen, und bie niebere Gegend eigentlich nur burd ben Runftfleiß ber Menschen aus bem Edilamme bes Rils gewonnen fei. Das uralte Aegypten war also auf der thebaischen Hohe, wo auch die Residenz ihrer at ten Konige lag: benn wenn bie Bepflanzung bes Lanbes auf bem Wege bei Suez geschehen ware: so bliebe es unerklarlich, warum bie uralten Konige Aegyptens bie thebaische Bufte zur Wohnung wählten. Folgen wir gegentheils ber Anvflanzung Aegyptens, wie fie und vor Augen barliegt: so ergiebt sich mit ihr zugleich bie Urfache, warum feine Bewohner auch ber Cultur nach ein fo ausge= zeichnet = sonberbares Bolf werben fonnten. Reine lieblichen Circassier waren sie namlich, sonbern wahrscheinlich ein subafiatisches Bolf, das westwarts über bas rothe Meer ober gar weiterhin herfam und fich von Aethiopien aus allmalig über Aegypten verbrei-Da es also an den Heberschwemmungen und Moraften bes Riffrome hier gleichsam bie Grenze bes Landes fand, was Wunber, bag es fich an biefen Felfen zuerft troglodytisch anbauete, mit ber Zeit aber bas ganze Aegypten burch feinen Fleiß gewann und mit bem Lande fich felbst cultivirte? Die Nachricht Diobors von ihrer füdlichen Berkunft, ohnerachtet er fie mit manchen Fabeln feines Aethiopiens verbindet, ift nicht nur hachft mahrscheinlich, sondern auch ber Einzige Schluffel jur Erklarung biefes Bolks und feiner wunderbaren Hebereinstimmung mit einigen entfernten oftafiatifden Boltern.

Da ich diese Hypothese hier nur sehr unvollständig aussühren könnte: so bleibe sie einem andern Ort; hier nuhen wir nur einige ihrer offendaren Folgen zum Anblick des Bolks in der Menschengesschichte. Ein stilles, sleißiges, gutmuthiges Bolk waren die Megypter, welches ihre ganze Einrichtung, ihre Kunst und Religion beweiset. Kein Tempel, keine Bildsäule Negyptens hat einen frohslichen, leichten, griechischen Anblick; von diesem Zweck der Kunst hatten ste weder Begriff, noch auf ihn Absicht. Die Mumien zets

gen, bag die Bilbung ber Megypter nicht icon war; nachbem fie alfo bie menichliche Geftalt faben, mußten fie foldze bilben. Gingefchloffen in ihr Land, wie in ihre Religion und Berfaffung, lieb. ten fle bas Frembe nicht, und ba fie, ihrem Charafter gemäß, bei ihren Rachbilbungen vorzüglich auf Treue und Genquigkeit faben, da ihre gange Kunft Handwert, und zwar bas religiose Handwert einer Geschlechtszunft mar, wie fie benn auch größtentheils auf reliaibien Begriffen beruhte: fo war babei burchaus an keine Abweidungen in jenes Land ichoner Ibeale zu benfen, bas ohne Raturporbilber auch eigentlich nur ein Bhantom ist n). Dafür gingen sie mehr auf bas Kefte, Dauerhafte und Riesengroße, ober auf eine Bollenbung mit bem genauesten Runftfleiße. In ibrer felfigten Beltgegend waren ihre Tempel aus bem Begriff ungeheurer boblen entstanden: fie mußten alfo auch in ihrer Bauart eine ungeheure Majestat lieben. Ihre Bildsaulen waren aus Mumien entstanden : fie hatten also que ben zusammengezogenen Stand ber Fuße und Sande, ber burch fich felbft icon fur feine Dauer forget. Sohlen gu unterftuben, Begrabniffe abzusonbern, bagu find Caulen gemacht, und ba bie Baufunft ber Aegypter vom Felsengewolbe ausging, fie aber bei ihren Gebauden unfre Runft zu wolben noch nicht verftauben: fo ward die Caule, oft auch ein Colos berfelben unentbehrlich. Die Buffe, die um fie war, bas Tobtenreich, bas aus Religionsibeen um fie schwebte, machte auch ihre Bilber zu Mumiengestalten, bei benen nicht handlung, sondern ewige Ruhe ber Charatter war, auf welchen fie die Kunft ftellte.

Ueber die Pyramiden und Obelisten der Aegypter darf man sich, wie mich dunkt, noch weniger wundern. In allen Theilen der Welt, selbst in Otahiti, werden Pyramiden aus Gräbern erzichtet; ein Zeichen nicht sowohl der Seelen Mnsterblichkeit, als eines dauernden Andenkens auch nach dem Tode. Offenbar waren sie auf diesen Gräbern aus jenem hohen Steinhaufen entstanden, den man zum Denkmal einer Sache uralters bei mehreren Nationen aushäufte; der rohe Steinhaufe formt sich selbst, damit er fester liege, zu einer Pyramide. Als die Kunst der Menschen, denen keine Beranlassung zum Denkmal so nahe lag, als das Bes

n) hievon an einem andern Ort.

gradniß eines verehrten Tooten, zu biefem augemeinen Gebrauche Mingutrat; fo verwandelte fich ber Steinhaufe, ber Anfangs vielleicht ben begrabenen Leichnam auch vor bem Aufscharren wilber Thiere fauten follte, naturlid in eine Byramibe vber Ehrenfaule, mit mehr ober minder Runft errichtet. Daß mun die Aegypter in biefem Bau andere Bolfer übertrafen, hatte mit bem bauerhaften Bau ihrer Tempel und Ratgfomben einerlei Urfach. Gie befagen namlich Steine genug zu biefen Denfmalen, ba bas meife Megypten eigentlich ein Fels ift: fie hatten auch Sande genug jum Bau berfelben, ba in ihrem fruchtbaren und volfreichen Lande ber Ril für fie die Erde bungt und ber Acterbau ihnen wenig Mube koftet. Reberdem lebten die alten Aegypter fehr maßig: Taufende von Menfichen, die an biefen Dentmalen Jahrhunderte lang wie Stlaven arbeiteten, waren fo leicht zu unterhalten, baß es nur auf ben Wilfen eines Ronigs ankam, gebankenlose Maffen biefer Utt zu er-Das Leben einzelner Menschen ward in jenen Beiten anbers als jeto gelchatt, ba ihre Ramen nur in Bunften und Landftrichen berechnet wurden. Leichter opferte man damals die nutlose Muhe vieler Individuen bem Gebanken eines Beherrichers auf, ber mit einer folden Steinmaffe fich felbst Unfterblichkeit erwerben und bem Wahn feiner Religion nach bie abgeschiebene Geele in einem balfamirten Leichnam festhalten wollte; bis mit ber Zeit auch biefe, wie so mandje andre nuplose Kunft jum Wettelfer warb. Ronig ahmte bem andern nach, ober fuchte ihn zu übertreffen; indeß das gutmuthige Wolf feine Lebenstage am Bau biefer Dos numente verzehren mußte. Go entftanden wahrscheinlich bie Byramiben und Obelisten Megyptens; nur in ben alteften Zeiten wurden fie gebauet; benn die spatere Zeit und jede Ration; die ein nutliches Gewerbe treiben lernte, bauete feine Pyramiden Beit gefehlt alfo, daß Byramiden ein Rennzeichen von ber Gludfeligkeit und wahren Aufklarung bes alten Aegyptens fein follten, find fie ein unwidersprechliches Denkmal von dem Aberglauben und ber Gebankenlosigkeit sowohl ber Armen, bie babaueten, als ber Ehrgeizigen, die ben Bau befahlen. Bergebens suchet ihr Geheimniffe unter ben Byramiben ober verborgene Beisheit an ben Obelisten: benn wenn die Hieroglyphen ber lettern auch entziffert wurden: was wurde, was fonnte man an ihnen anders,

als etwa eine Chronif verstorbner Begebenheiten ober eine vergotsternde Aubschrift ihrer Erbauer lesen? Und bennoch, was find wiese Massen gegen ein Gebirge, das die Ratur bante?

Heberhaupt laßt fich aus Hieroglyphen fo wenig auf eine tiefe Beisheit ber Alegopter fonließen, daß fie vielmehr gerade bas Gegentheil bavon beweisen. Hieroglunden find ber erfte robe Kindes: verfuch bes menschlichen Verstandes, ber Zeichen sucht, um seine Bebanten zu erflaren; bie robeften Wilben in Amerika hatten Sieroglopben, foviel als fe bedurften; benn tonnten nicht jene Derikaner fogar die ihnen unerhortefte Sache, Die Antunft ber Spanier, in hierogluphen melden? Dag aber bie Negopter fa lange bei biefer unvollkommuen Schrift blieben und fie Sahrhunberte bin mit ungeheurer Dube auf Felfen und Bande malten; welche Armuth von Ibeen, welch ein Stillftand bes Berftanbes teint biefes! Bie enge mußte ber Kreis von Kenntniffen einer Nation und ihres weitlauftigen gelehrten Ordens fein, ber fich Sabrtaufende burch an biefen Bogeln und Strichen begnügte! Denn ihr zweiter Bermes. ber die Budiftaben erfand, fam fehr fpat; auch war er Die Buchstabenschrift ber Mumien ift nichts als fein Aegupter. bie frembe phonicifche Schriftart, vermifcht mit hieroglyphischen Beiden, Die man also auch aller Wahrscheinlichkeit nach von hanbeinden Bhoniciern lernte. Die Ginesen felbft find weiter gegangen, als die Aegypter, und haben aus abuliden Sieroglyphen fich mirtliche Gedankencharaftere erfunden, zu welchen, wie es icheint, Diefe, nie gelangten. Durfen wir und alfo wundern, daß ein fo fdriftarmes und boch nicht ungeschicktes Bolf fide in medianischen Der Weg zur wiffenschaftlichen Litteratur Runften bervortbat? war ihnen durch die Hieroglyphen versperret, und so mußte sich ibre Aufmerksamkeit besto mehr auf sinnliche Dinge richten. fruchtbare Nilthal machte ihnen ben Acerbau leicht: jene periodis ichen lleberschwemmungen, von benen ihre Wohlfahrt abhing, lehr= ten fie meffen und rechnen. Das Jahr und die Jahreszeiten muß= ten boch endlich einer Ration geläufig werben, beren Leben und Boblfein von einer Einzigen Naturveranderung abhing, Die, jahrlich wieberholt, ihnen einen ewigen Landfalender machte.

Alfo auch die Ratur : und himmelsgeschichte, die man an dies fem alten Bolfe ruhmt: fie war ein eben so naturliches Erzengniß

ihrer Erb . und himmelogegenb. Gingefchloffen gwifden Bergen, Meeren und Buften; in einem engen fruchtbaren Thale, wo alles von Giner Raturbegebenbeit abbing und auf diefelbe gurudfuhrte, wo Jahreszeiten und Ernbte, Krankheiten und Winde, Infelten und Bogel fich nach einer und berfelben Revolution, ber Ueberschwemmung bes Rils fügten; hier follte ber ernfte Aegopter und fein gablreicher mußiger Briefterorden nicht endlich eine Art von Ras tur = und himmelsgeschichte sammlen ? Aus allen Weftiheilen ift's bekannt, bag eingeschloffene furnliche Wolker Die reichfte lebendigfte Renntniß ihres Landes haben, ob fie folde gleich nicht aus Buchern lernen. Bas bei ben Negyptern bie Hieroglyphen bagu thun tonnten, war ber Wiffenschaft eber fchablich als nutlich. bige Bemerkung word mit ihnen nicht nur ein dunkles, sondern auch ein tobtes Bilb, bas ben Fortgang bes Menschenverstandes gewiß Man hat viel varüber geredet: nicht forberte, fonbern hemmte. ob die Hieroglophen Priefter - Geheimnisse enthalten haben? mich buntt, jede Bieroglyphe enthalte ihrer Ratur nach ein Geheimnis. und eine Reihe berfelben, Die eine gefchloffene Bunft aufbewahret, muffe fur ben großen Saufen nothwendig ein Geheimniß werben, gefest auch, bag man ihm folche auf Weg und Stegen vorftellte. Er kann fich nicht einweihen laffen, felbige verfteben zu lernen: benn bies ift nicht fein Beruf, und felbft wird er ihre Bebeutung nicht finden. Daher ber nothwendige Mangel einer verbreiteten Auftlarung in jedem Lande, in jeder Bunft einer fogenannten Sieroglyphen= Weisheit, es mogen Briefter ober Nichtpriefter biefelbe Nicht jedem konnen und merben fie ihre Symbole entzif= fern, und was fich nicht burch fich felbst lernen lagt, bewahret fich leiber, seiner Ratur nach, als Geheimniß. Jede Hierogluphen -Weisheit neuerer Zeiten ift alfo ein eigenfinniger Riegel gegen alle freiere Aufflarung, weil in ben altern Zeiten felbst Sieroglophit immer nur die unvollkommenfte Schrift war. Unbillig ift die Forberung, etwas burch sich verstehen zu lernen, was auf tausenberlei Art gedeutet werden fann, und tobtend bie Dube, bie man auf willführliche Beichen, als waren fie nothwendige ewige Sachen, Daher ift Aegypten jederzeit ein Rind an Renntniffen geblieben, weil es ein Rind in Andeutung berfelben blieb, und für und find biefe Kinder : 3deen wahrscheinlich auf immer verloren.

Also auch an der Religion und Staatsweishelt ber Aegnotet können wir und schwerlich etwas anders, als bie Stufe benfen, bie wir bei mehrern Bolfern bes hohen Alterthums bisher bemerkt has ben, und bei ben Rationen bes öftlichen Afiens zum Theil noch Bate es gar wahrscheinlich zu machen, bag meht gere Remitniffe ber Aegupter in ihrem Lande famverlich erfunden fein mochten , daß fie vielmehr mit folden, wie mit gegebenen Formein und Bramiffen nur fortgerechnet und fie ihrem Lande bequemt haben: fo fiele ihr Rindesalter in allen Diesen Biffenschaften noch mehr in bie Augen. Daher vielleicht bie langen Register ihrer Ronige und Weltzeiten: baber ihre vielgebeuteten Beschichten von Dfiris, ber Ifis, bem Horus, Typhon u. f.; daher ein großer Die Hauptideen ihrer Retigion Borrath ihrer heiligen Cagen. haben fie mit mehreren ganbern bes bobern Afiens gemein ; bier find fie nur nach ber Nedurgeschichte bes Landes und bem Charaftet bes Bolfe in Hiervalnuben verfleibet. Die Grundzuge ihrer politiichen Einrichtung find anbern Boltern auf gleicher Stufe ber Cultur nicht fremde; nur bag fie hier im ichonen Rilthal ein eingeschloffenes Bolt fehr ausarbeitete und nach seiner Beise brauchte .). Schwerlich murbe Aegypten in ben hohen Ruf feiner Weishelt gekommen fein, wenn nicht feine uns nabere Lage, Die Trummern feiner Alterthumer, vorzüglich aber bie Sagen ber Griechen es babin gebracht hatten.

Und eben diese Lage zeigt auch, welche Stelle es in der Reihe ber Bolter einnehme. Wenige Nationen sind von ihm entsprossen oder durch dasselbe cultivirt worden, so das von jenen mir nur die Phonicier, von diesen die Juden und Griechen bekannt sind: in's innere Afrika, weiß man nicht, wie weit sich ihr Einstuß verbreitet. Armes Aegypten, wie bist du jeho verändert! Durch eine Jahrstausend lange Verzweissung elend und träge geworden, war es einst arbeitsam und duldend ssleißig. Auf den Wink seiner Pharaonen spann es und webte, trug Steine und grub in den Vergen, tried Künste und bauete das Land. Geduldig ließ es sich einschließen und zur Arbeit vertheilen, war fruchtbar und erzog seine Kinder kärglich, scheuete die Fremden und genoß seines eingeschlossene Lans

o) Die Muthmaßungen hieruber erwarten einen anbern Ort.

bes. Seitbem es dies kand ausichloß, oder Cambyses vielmehr sich selbst den Weg dahin hahnte, wurde es Jahrtausende hin Volsken nach Bölkernigun Beute. Perser und Grieden, Römer, Bysgantiner, Araber, Kreimiten, Aurden, Mamlucken und Türken plagten hasselbe nach einander, und noch jest ist ein trauxiger Tumsmelplat arabischer Struffereign und wirksicher Ergusauseiten in seiner schonen Weltgegend.

### VI.

### Weitere Ideen zur Philosophie der Meuschen: geschichte.

Nachdem wir abermals einen großen Strich menschlicher Begebenheiten und Einrichtungen vom Euphrat bis zum Ril, von Bersepolis bis Karthago durchwandert haben: so lasset uns niedersisen und zurücklicken auf unfre Roise.

25, Bas ift bas Sauptgefet, bas wir bei allen graßen Erfcheinungen ber Geschichte bemerkten? Dich bunkt biefes: bag allenthalben auf unferer Erbe werbe, was auf ihr werben fann, Theile nach Lage und Bedurfnis bes Dris, Theile nach Umftanben und Gelegenheiten ber Zeit, Theile nach bem angebornen ober fich erzeugenden Charafter ber Bolfer. Setet lebendige Menschenfrafte in bestimmte Verhaltniffe ihres Orts und Beitmaaßes auf ber Erbe, und es ereignen fich alle Beranderungen ber Menschengefchichte. Sier frustalliftren fich Reiche und Staaten, bort lofen fie fich auf und gewinnen andre Gestalten: bier wird aus einer Nomadenhorde ein Babylon, dort aus einem bedrangten Ufervolt ein Turus, bier bildet in Afrita fich ein Aegupten, bort in ber Bufte Arabiens ein Judenstaat; und bas alles in Giner Weltgegend, in nachbarlicher Rabe gegen einander. Nur Zeiten, nur Derter und nationaldharattere, furz bas ganze Busammenwirken lebendiger Rrafte in ihrer bestimmtesten Individualität entscheidet wie über alle Erzeugungen der Natur, so über alle Ereigniffe im Menschenreiche. Laffet und bies herrschende Gefet ber Schöpfung in bas Licht fellen, bas ihm gebuhret.

. 1. Lebenbige Menfchentrafte find bie Trieb. feber ber Menschengeschichte, und ba ber Mensch seinen Urfprung von und in einem Geschlecht nimmt: fo wird hiemit foon feine Bilbung, Erziehung und Denfart genetisch. Daber jene fonberbaren Rationaldigraftere, bie ben alteften Bottern fo tief eingeprägt, fich in allen ihren Wirkungen auf ber Erbe unverkennbar zeichnen. Wie eine Quelle von bem Boben, auf bem fie fich fammlete, Beftanbtheile, Wirfungefrafte und Ge fcmack annimmt: fo entfprang ber alte Charafter ber Witter aus Gefchlechtszugen, ber himmelsgegend, ber Lebensart und Erziehung, aus ben fruhen Geschäften und Thaten, bie biefem Boll eigen wurben. Tief brangen bie Sitten ber Bater ein und wurden des Geschlechts inniges Borbild. Gine Brobe bevon moge bie Denkart ber Juben fenn, bie uns aus ihren Budern und Beisvielen am meisten befannt ift: im Lande ber Bater wie in ber Mitte andrer Nationen blieben fie mas fie waren, und find fogar in ber Bermischung mit andern Bols tern einige Geschlechter binab fenntlich. Dit allen Bolfern bes Alterthums, Aegyptern, Sinesen, Arabern, Bindu's u. f. war es und ift's ein Gleiches. Je eingeschloffener fie lebten, ja oft je mehr fie bedrangt wurden, besto fester ward ihr Charafter; so bas wenn jebe biefer Rationen auf ihrer Stelle geblieben ware, man bie Erbe als einen Barten ansehen konnte, wo hier biefe, bort jene menschliche Nationalpflauze in ihrer eignen Bilbung und Natur blubet, wo hier biese, bort jene Thiergattung, jede nach ibrem Triebe und Charafter ihr Geschäft treibet.

Da aber die Menschen keine festgewurzelten Pflanzen sind fo konnten und mußten sie mit der Zeit, oft durch harte Zusfälle des Hungers, Erddebens, Krieges u. f. ihren Ott versändern, und baueten sich in einer andern Gegend mehr oder minder anders an. Denn wenn sie gleich mit einer Harts näckigkeit, die fast dem Instinkt der Thiere gleichet, dei den Sitten ihrer Bäser blieben, und ihre neuen Berge, Flüsse, Städte und Einrichtungen auch sogar mit Namen ihres Urkandes benannten: so war doch bei einer großen Beränderung der Luft und des Bodens ein ewiges Einerlei in Allem nicht mögslich. Hier also kam das verpstanzte Bolk darauf, sich selbst

ein Bespenneft ober einen Ameifenhaufen ju bauen nach feiner Weise. Der Bau ward aus Ibeen des Urlandes und ihres neuen Landes jufammengesett, und meistens heißt diese Ginrichtung bie jugendliche Bluthe ber Bolfer. Go richteten fich Die vom rothen Meer gewichenen Phonicier an ber mittellanbilden Rufte ein: fo wollte Mofes bie Ifraeliten einrichten: fo ift's mit mehrern Bolfern Affens gewesen: benn fast jebe Nation ber Erbe ift friber ober spater, langer ober furger, wenigstens Einmal gewandert.. Leicht zu erachten ift's, daß es biebei fehr auf die Zeit ankam, wenn biefe Wanderung gefebah, auf die Umstände, die solche bewirkten, auf die Länge bes Weges, Die Art von Gultur, mit ber bas Bolf ausging. Die llebereinstimmung ober Dighelligkeit, Die es in feinem neuen Lande antraf u. f. Auch bei unvermischten Boltern wird baber die historische Rechnung blos schon aus geographisch= politischen Grunden so verwickelt, bag es einen Sypothesenfreien Geift erforbert, ben Kaben nicht zu verlieren. ften verliert man ihn, wenn man irgend einen Stamm ber Bolker zum Liebling annimmt, und was nicht Er ift, verachtet. Der Goschichtschreiber ber Menschheit muß, wie ber Schöpfer unfres Geschlechts ober wie ber Genius ber Erde, unpartheilich sehen und leidenschaftelos richten. Dem Raturforscher, ber gur Renninig und Ordnung aller Rlaffen feiner Reiche gelangen will, ift Rose und Diftel, bas Stint's und Faulthier mit bem Elephanten gleich lieb: er untersucht bas am meiften, wobei er am meisten lernet. Run hat bie Ratur bie ganze Erde ihren Menfchenkindern gegeben, und auf folder hervorkeimen laffen, mas nach Ort, Zeit und Kraft irgend nur hervorteis men konnte. Alles, was fein kann, ift: alles, was werben tann, wird; wo nicht heut, so morgen. Das Jahr ber Ratur ift lang: die Bluthe ihrer Pflanzen ift so vielfach als biefe Bewachse felbst find, und bie Elemente, Die sie nahren. In Indien, Aegypten, Sina gefchab, was fonft nie und nirgend auf ber Erbe geschehen wird: also in Rangan, Griechenland, Rom, Karthago. Das Geset ber Nothwendigkeit und Convenienz, bas aus Kraften, Ort und Beit jufammengefest ift. bringt überall andre Früchte.

2. Wenn's also vorzäglich baranf ankommt, in welche Beit und Wegend bie Entftehung eines Reiche fiel, aus welchen Theilen es beftand und welche auffere It mftanbe es umgaben: fo feben wir, -liegt in biefen Bugen auch ein großer Theil von biefes Reiches Schicial. Gine Monarchie, von Romaden gebilbet, Die ihre Lebensart auch politifch fortfett, wird ichwerlich von einer langen Dauer fein: fie gerftort und unterjocht, bie fie felbft gerftort wird; Die Ginnahme ber Hauptstadt und oft ber Tod eines Kouige allein entbet ihre gange Rauberscene. Co war's mit Babel und Rinive, mit Persepolis und Efbatana: fo ift's in Berfien noch. Das Reich ber Mogule in Inbien bat faft fein Enbe gefunden und bas Reich ber Turten wird es finden, To kange fie Chalbaer, b. i. frembe Eroberer bleiben und feinen fittlichern Grund ihres Regiments legen. Der Baum moge bis an ben Himmel reichen und gange Welttheile überschatten; hat er feine Burgein in ber Erbe, fo vertilgt ihn oft ein Luftstoß. fallt burch bie Art eines fuhnen Satrapen. Die alte und neue affatische Geschichte ift biefer Revolutionen voll; baher auch bie Philosophie ber Staaten an ihnen wenig zu lernen findet. Despoten werben vom Thron gestoßen und Despoten barauf erbobet: bas Reich hangt an ber Berjon bes Monarden, an feinem Belt, an feiner Krone; wer biefe in feiner Gewalt bat, ift ber neue Bater bes Bolts, b. i. ber Anführer einer überwiegenden Rauberbande. Ein Rebutgdnezar war bem gangen Borberafien furchtbar, und unter bem zweiten Erben lag fein unbefestigtes Reich im Staube. Drei Schlachten Alexanders machen bem ungeheuern Berferreich ein volliges Enbe.

Ganz anders ist's mit Staaten, die, aus ihrer Burzel erwachsen, auf sich selbst ruhen; sie können überwältigt werden, aber die Nation dauert. So ist's mit Sina; man weiß, was den Neberwindern daselbst die Einführung einer bloßen Sitte, des mongolischen Haarscheerens, für Mühe gekostet habe. So mit den Bramanen und Ifraeliten, die blos ihr Ceremoniengeist von allen Wölkern der Erde auf ewig sondert. So widerstand Aegypten lange der Bermischung mit andern Polkern, und wie schwer ward's, die Phonicier auszurotten, blos weil sie an bieser Stelle ein gewerzeltes Bolt waren. Ware es bem Enrus gelungen, ein Reich wie Dao, Krischna, Moses zu grunsben: vo lebte noch, obgleich zerkummelt, in allen feinen Gliebern.

Sieraus ergiebt fich, warum bie alten Ctaateverfaffungen fo fehr auf Bilbumg ber Sitten burch bie Erziehung fahen? banvon biefer Triebfeber ihre gange innere Starte abbing. Reuere Reiche find auf Gelb ober mechanische Staatstunffe; jene waren auf bie gange Denfart ber Ration von Rinbheit auf gebauet, und da es für bie Kindheit teine wirksamere Eriebfeber, als Religion giebt: so waren bie meisten alten, infonberheit affatischen Staaten, mehr ober minber theofratifch. weiß, wie fehr man biefen Ramen haffe, bem man großtentheils alles llebel jufdreibt, bas je bie Menschheit gebrudt hat; auch werbe ich keinem seiner Disbrauche bas Wort reben. bas ift zugleich wahr, baß biefe Regierungsform ber Kindheit unfred Geschlechts nicht nur angemeffen, sonbern auch nothwendig gewesen; sonft hatte fie fich gewiß nicht so weit erftredt und fo lange erhalten. Bon Regopten bis Gina, ja beinah in allen Landern ber Erbe bat fie geherricht, fo bas Griedenland bas erfte Land mar, bas feine Befetgebung allmalig von ber Religion trennte. Und ba eine jebe Religion politisch um so viel mehr wirket, je mehr die Gegenftande berfelben, ihre Gotter und Selben mit allen ihren Thaten Ginheimische waren; so sehen wir, daß jede alte festgewurzelte Nation Togar ihre Rosmogenie und Mythologie bem Lande zugeeignet hatte, das fie bewohnte. Die einzigen Ifraeliten zeichnen fich auch barin von allen ihren Rachbarn aus, baß fie weber bie Schöpfung ber Welt, noch bes Menschen ihrem Lande gu-Ihr Gesetgeber war ein aufgeklarter Fremdling, ber bas Land ihres fünftigen Besites nicht erreichte: ihre Borfahren hatten anderswo gelebt, ihr Gefet war außerhalb Landes Wahrscheinlich trug bies nachher mit bagu bei, baß gegeben. bie-Juden, wie beinah teine ber alten Rationen, fich auch außer ihrem Lande fo behalfen. Der Bramane, ber Siamese kann außer feinem Lande nicht leben, und da der mosaische Jube eigentlich nur ein Gefchopf Balaftina's ift: fo burfie es außer Balaftina teinen Juben mehr geben.

.. 3: Enblich fofen ivir aus bem gangen Erbfrich; bon wir hindiwanderbihaben; wo to ihinfallig alles Denif denwert. ja wie brudenb auch bie bofte Ginrichtung in wes nigen Gefchlechtern werbe. Die Bfange bliffet und blubet ab; eure Bitter flarbon und vermefen; euer Tempel gerfällt: bein Orateinett, beine Gefentafeln fint nicht inebe: bas erviat Band ber Menfchen, Die Sprache felbit verattet; wie? und Gine Memdenverfaffung, Gine politifde ober Religionseinrichtung. bie boch nur auf biefe Stude gebauet fein tann: fie follte, fie wollte ewig bauern? Co wurden bem Flugel ber Beit Retten angelegt und ber rollende Erbball zu einer tragen Gioscholle über bem Abgrunde. Wie mare es une, wenn wir noch jest ben Konig Salomo feine 22,000 Ochsen und 120,000 Schaafe an Einem Fest opfern faben, ober bie Ronigin aus Caba ihn zu einem Gaftmahl in Rathfeln besuchte? Bas murben wir von aller Aegypterweisheit sagen, wenn der Odys Apis und Die heilige Rate und ber heilige Bod und im prachtigften Tempel gezeigt wurden. Eben also ift's mit ben brudenben Gebräuchen ber Bramanen, bem Aberglauben ber Barfen, ben leeren Anmagungen ber Juben, bem ungereimten Stolz ber Sinefen, und was fich fonft irgendwo auf uralte Menscheneinrichtungen vor breitausend Jahren stuben moge. Boroafters Lehre moge ein ruhmwurdiger Versuch gewesen sein, die Uebel ber Belt ju erklaren und seine Genoffen ju allen Werken bes Lichts aufzumuntern; was ift biese Theodicee jest, auch nur in ben Augen eines Mahomebaners? Die Seelenwanderung ber Bramanen moge als ein jugendlicher Traum ber menschlichen Ginbilbungofraft gelten, ber unfterbliche Geelen im Rreife ber Gidtbarteit verforgen will, und an biefen gutgemeinten Bahn moralifche Begriffe knupfet; was ift fie aber ale ein vernunftlofes heiliges Gefet mit ihren taufend Anhangen von Gebrauchen und Satzungen worben? Die Tradition ift eine an fich vortreffliche, unferm Gefdlecht unentbehrliche Raturordnung; fobald fie aber, sowohl in prattischen Staatsanstalten als im Unterricht. alle Denktraft feffelt, allen Fortgang ber Menfchenvernunft und Berbefferung nad neuen Umftanden und Beiten bindert; fo ift sie das wahre Opium des Geistes sowohl für Staaten als Setten und einzelne Menschen. Das große Aften, die Mutter aller Aufflärung unfrer bewohnten Erde, hat von diesem sußen Gist viel gekostet und andern zu kosten gegeben. Große Staaten und Sekten in ihm schlafen, wie nach der Fabel der heilige Is-hannes in seinem Grabe schläft; er athmet sanft, aber seit fast zweitausend Jahren ift; er gestorben und harret schummernd, die sein Erwecker kommt.

All the same of th

# Preizehntes Buch.

Mit bem Bebauern eines Wanberers, ber ein Land verlaffen muß, ohne daß er's nach feinen Bunfchen kennen lernte, verlaffe ich Aften. Wie wenig ift's, was wir von ihm wiffen! und meis ftens aus wie fpaten Beiten, mus wie unfichern Banben! Das öftliche Aften ift uns nur neulich burch religiofe ober politische Partheien bekannt und burch gelehrte Bartheien in Europa gum Theil so vermirret worden, daß wir in große Streden beffelben noch wie in ein Fabelland bliden. In Borberafien und bem ihm nachbarlichen Aegypten erscheint uns aus ber altern Beit Alles wie eine Trummer ober wie ein verschwundener Traum; was une aus Rachrichten bekannt ift, wiffen wir nur aus bem Dunbe flüchtiger Griechen, bie fur bas hohe Alterthum biefer Staaten Theils ju jung, Theils von ju frember Denfart waren, und nur das ergriffen, was zu ihnen gehörte. Die Archive Bas bylons, Phoniciens und Karthago find nicht mehr: Aegypten war abgeblubet, faft ebe Griechen fein Inneres betraten; alfo fdrumpft alles in wenige verwelfte Blatter jusammen, bie Sagen aus Sagen enthalten; Bruchftude ber Geschichte, ein Traum ber Borwelt.

Bei Griechenland klart sich der Morgen auf, und wir schiffen ihm froh entgegen. Die Einwohner dieses Landes bekamen in Bergleichung mit andern Nationen frühe Schrift, und fanden in den meisten ihrer Berfassungen Triebsebern, ihre Sprache von der Poeste zur Prose, und in dieser zur Philosophie und Geschichte herabzusühren. Die Philosophie der Geschichte sieht also Grieschenland für ihre Geburtsstätte an: sie hat in ihm auch eine schöne Jugend durchlebt. Schon der fabelnde Homer beschreibt die Sitzten mehrerer Bolker, so weit seine Kenntniß reichte; die Sänger

II.

ber Argonauten, beren Nachhall übrig ift, erstretten fich in eine andre merkwurdige Gegend. Als spaterhin Die eigentliche Geschichte fich von ber Boefie loswand, bereifete Berodot mehrere Lander, und trug mit loblid = findischer Reugierde gusammen, mas er sah und horte. Die fpatern Geschichtschreiber ber Griechen. ob fie fich gleich eigenstich auf ihr Land einschräufern, mußten bennoch auch manches von andern Landern melden, mit benen ihr -Bolf in Berbindung fam: fo erweiterte fich endlich insonderheit burch Alexanders Züge allmälig die Welt. Mit Rom, bem bie Griechen nicht nur zu Ruhrern in ber Geschichte, sonbern auch felbst zu Geschichtschreibern bienten, erweitert fle fich noch wehr, fo daß Diodor von Sieilien, ein Grieche, und Troque, ein Remer, ihre Materialien bereits zu einer Art von Weltgeschichte jusammenzutragen wagten. Wir freuen uns also, daß wir enttich zu einem Bolt gelangen, beffen Ursprung zwar auch im Dunkel begraben, beffen erfte Beiten ungewiß, beffen iconften Werte fowohl ber Kunft als ber Schrift großentheils auch von ber Wuth ber Boller ober vom Mober ber Zeiten vertilgt find, von dem aber bennoch herrliche Denkmale zu uns reden. teben mit bem philosophischen Geift zu und, beffen Sumanität ich meinem Berfuch über fie vergebens einzuhauchen ftrebe. Sch mochte, wie ein Dichter, ben weithinsehenden Apoll und bie Tochter bes Gebachtniffes, bie alleswiffenben Dufen anrufen; aber der Geift der Foridjung sei mein Apoll, und die partbeis lose Wahrheit meine belehrende Muse.

I.

## Griechenlands Lage und Bevolferung.

Das breifache Griechenland, von dem wir reden, ist ein Meersungebenes Busens und Kustenland, oder gar ein Sund von Infeln. Es liegt in einer Weltgegend, in der es aus mehresten Erdstrichen nicht nur Bewohner, sondern auch gar bald Reine der Cultur empfangen konnte; seine Lage also und der Charakter des Bolks, der sich durch frühe Unternehmungen und

Revolutionen bieser Gegend gemäß bildete, brackte gar bald eine kinnere Circulation der Ideen und eine außere Wirksambitt zuwege, die den Rationen des großen sesten Welttheils von der Ratur versagt war. Endlich die Zeit, in welche die Enlich Gelechenlands traf, die Stufe der Bildung, auf der bamald wich nur die umherwohnenden Völker standen, sondern der gesammte Menschengeist ledte: alles dies trug dazu bei, die Griechen zwein Wolf zu machen, das sie einst waren, seht nicht mehr sind mid mie mehr sein werden. Lasset uns dies schöne Problem der Geschichte näher betrachten: die Data desselben, insonderheit durch dem Fleiß deutscher Gelehrten bearbeitet, liegen beinahe die zur Anstöung vor uns.

Ein eingeschränktes Bolk, bas fern von ber Seekuste und bem Umnatige andrer Nationen groffden Bergen wohnet, ein Boll, bas feine Aufflarung nur von Ginem Ort ber erhielt, und je fruber es biefe annahm, biefelbe burd, eherne Gefete um fo fefter machte; eine folige Nation mag viele Eigenheit an Charafter enthalten und fich lange barin bewahren; es fehlt aber viel, bag biefer beschränfte Inotismus the jene nubliche Blelfeitigfeit gebe, bie mur burch Milige Concurrent mit andern Nationen erlangt werben konnte. Beispiele bavon find nebft Aegypten alle affatischen Lander. Satte bie Rraft, bie unfre Erbe baute, ihren Bergen und Deeren eine andre Geffalt, und bas große Schickfal, bas bie Grenzen ber Biffer fette, ihnen einen andern Urfprung, als von ben aftatischen Gebirgen gegeben: hatte bas offliche Afien fruheren Seehandel und ein mittellandisches Meer bekommen, bas es jest, feiner Lage nach, nicht hat, ber gange Gang ber Cultur ware veranbert. Jest ging biefer nach Weften binab, weil er fich oftwarts weber ausbreiten noch wenben fonnte.

Betrachten wir die Geschichte, der Inseln und Sundländer, wie und wo sie auch in der Wett liegen: so sinden wir, das se gläcklicher ihre Bepflanzung, je leichter und vielsacher der Areistauf von Thätigkeit war, der auf ihnen in Gang gesetzt werden konnte, endlich in je eine vortheilhaftere. Zeit oder Weltlage die Rolle ihrer Birksamkeit siel: desto mehr haben sich solche Inselns oder Küstensbewohner vor den Geschöpfen des ebenen Landes ausgezeichnet. Trop aller angebornen Gaben und erworbenen Geschäckeiten

blieb auf biesem ber Hirt ein Hirt, ber Jäger ein Jäger; felbst ber Aldermann und Runftler waren, wie Bflangen, an einen engen Boben befestigt. Man vergleiche England mit Deutschland; bie Englander find Deutsche, ja bis auf die fpateften Beiten haben Deutsche ben Englandern in ben großesten Dingen vorgearbeitet. Weil aber jenes Land als eine Infel von fruhen Zeiten in mande großere Thatigfeit eines Allgemeingeiftes fam: fo fonnte biefet Weift auf ihr fich beffer ausbreiten und ungeftorter gu einer Confefteng gelangen, Die bem gebrangten Mittellande verlagt war. Bei ben Infeln ber Danen, bei ben Ruften Italiens, Spaniens, Franfreiche, nicht minder ber Riederlande und Rord Deutschleind werben wir ein gleiches Berhaltniß gewahr, wenn wir fie mit ben innern Gegenden bes europaischen Stlaven = und Senthenlandes, In allen Meeren mit Rufland, Bolen, Ungarn vergleichen. haben die Reisenden gefunden, daß sich auf Inseln, Sathinfeln ober Ruften von gludlicher Lage, eine Beftrebsamteit und freiere Cultur erzeugt hatte, bie fich unter bem Drud einformiger, alter Befete bes festen Landes nicht erzeugen konnten a). Die Beschreibungen ber Societats - und Freundschaftsinseln; tros ihrer Entfernung von ber gangen bewohnten Welt haben fie fich, bis auf But und Neppigfeit zu einer Art von Griechenland gebitbet. Gelbst in manchen einzelnen Inseln bes offnen Deeres trafen bie ersten Reisenden eine Milbe und Gefälligfeit an, die man bei ben Nationen bes innern Landes vergeblich fuchte. Allenthalben feben wir alfo bas große Gefet ber Menfchen = Ratur, bag, wo fich Thatigkeit und Rube, Geselligkeit und Entfernung, freiwillige Betriebsamfeit und Genuß berselben auf eine fcone Beife gatten, aud ein Rreislauf befordert werbe, ber bem Geschlecht setbft fowohl als allen ihm nahenden Geschlechten hold ift. Riches ift ber menfchlichen Gefundheit ichablicher, als Stockung ihrer Cafte; in ben bespotischen Staaten von alter Einrichtung ift biefe Stocking unvermeidlich, daher sie meistens auch, falls sie nicht schnell auf-

a) Man vergleiche die Malayen und die Einwohner ber affatischen Insfeln mit dem festen Lande; selbst Japan halte man gegen Sina, die Bewohner der Kurden und Fuchsinseln gegen die Mongolen; Inau-Fernandez, Sokotera, die Oster, die Byrons-Inseln, die Malviven u. s. f.

gerieben werben, bei lebenbem Leibe ihres langfamen Tobes flerben. 280 hingegen burch bie Ratur bes Lanbes bie Staaten fich flein und die Einwohner in der gefunden Regsamfeit erhalten, die ihnen 1. Br das getheilte Cees und Landleben vorzüglich giebt; ba burfen mir gunftige Umftande hinzufommen, und fie werden ein gebildes berühmtes Bolf werben. Co mar, andrer Begenben gu gefchweigen, unter ben Griechen felbft bie Infel Rreta bas erfte Land, bas eine Gesetgebung jum Mufter aller Republiken bes feften Laudes bervorbrachte; ja bie meiften und berühmteften von biefen waren Ruftenlander. Richt ohne Urfache haben baher bie Aften ihre gludlichen Wohnungen auf Inseln gefett, wahrscheinlich weil fie auf ihnen die meiften freien, gludlichen Bolter fanden. .... Wenden wir bies Alles auf Griechenland an, wie naturlich muste fich fein Bolf von den Einwohnern bes hoheren Gebirges unterscheiben! Durch eine kleine Meerenge war Thracien von Alein -Affien getrennt, und bies nationenreiche, fruchtbare Land lings feiner weftlichen Rufte burch einen inselvollen Gund mit Der Hellesvont, konnte man fagen, Griedenkand verbunden. war nur bagu burchbrochen und bas ageische Meer mit seinen Infein zwischengeworfen, bamit ber lebergang eine leichte Mube und in bem bufenreichen Griechenland eine beständige Wanderung und Sirculation wurde. Bon ben alteften Zeiten an finden wir baber die jahlreichen Bolfer biefer Ruften auf ber See wandernd : Kretenfer, Lybier, Pelasger, Thracier, Rhobier, Phrygier, Cyprier, Milefter, Karter, Lesbier, Bhocder, Camier, Spartaner, Narier, Eretraer und Aegineten folgten icon vor Berres Beiten einander in ber Berrichaft bes Meeres b), und lange vor biefen Seemachten fanben fich auf bemfelben Seerauber, Colonieen, Abentheurer, fo baß es beinah kein griechisches Bolk giebt, bas nicht, oft mehr als Einmal, gewandert habe. Bon alten Zeiten an ift bier alles in Bavegung, von den Ruften Rlein-Affens bis nach Italien, Sicilien, Frankreich; fein europäisches Bolk hat einen weitern, schonern Beltstrich als biefe Griechen bepflanget. Richts anders will man auch, wenn man bas icone Rlima ber Griechen nennt, sagen.

b) Heyne Comment. de Castoris epoch. in N. Comment. Soc. Goetting. T. I. II.

Rame es dabei blos auf trüge Wohnplate der Fruchtbarkeit in masserreichen Thalern oder auf Auen überschwemmender Ströme an; wie manches schönere Alima wurde sich in den andern drei Weltsbeilen sinden, das doch nie Griechen hervorgebracht hat C). Eine Reihe von Kusten aber, die im Lause der Cultur für die Betriebsamkeit kleiner Staaten unter einer so günstigen Aura lägen, wie diese jonischen, griechischen und großgriechischen Kusten, sindat wan sonst nirgend auf der Erde.

Wir burfen baber auch nicht lange fragen, woher bem Laube ber Griechen seine erften Bewohner tamen? Belasger beiben fie, Antonmlinge, Die fich auch in biefer Entfernung noch als Bruber ber Bolfer jenseit bes Meeres, b. i. Rlein - Aftens erfannten. ware eine grundlose Denhe, alle die Züge herzugahlen, wie über Thracien, ober über ben Sellespont und Gund weft- und fubmarts bie Bolfer bahingestreuet, und sich, beschütt von ben nordischen Bebirgen, allmalig über Griechenland verbreitet haben. Stamm folgte bem anbern : ein Stamm verbrangte ben anbern: Belenen brachten ben alten Belasgern neue Gultur, fo wie fich mit ber Zeit griechische Colonieen wieber an die afiatischen Ufer verpflanzten. Gunftig gemig fur bie Griechen, bag fie eine fo fcone Salbinfel bes großen festen Landes fich nahe gur Seite hatten, auf welcher bie meiften Boller nicht nur Gines Stommes, fonbern auch von früher Cultur waren d). Daburch befam nicht nur ihre Sprache jene Driginglitat und Einheit, Die fie als ein Gemisch vieler Bungen nie wurde erhalten haben; auch die Ration felbft nahm an bem fittlichen Buftande ihrer benachbarten Stammvoller Theil, und kam bald mit benfelben in mannichfaltige Berhaltniffe des Krieges und des Friedens. Rlein-Afien alfo ift die Mutter Griechenlands sowohl in feiner Anpflanzung als ben Sauptzugen feiner fruheften Bilbung ; bagegen es auf bie Ruften feines Mutterlandes wiederum Colonicen Candte, und in ihnen eina: aweite iconere Cultur erlebte.

c) S. Riebefel's Bemerkungen auf einer Reise nach ber Levante, G. 113.

d) S. Heyne de origine Graccorum, commentat. Soc. Goetting. 1764.

2 Belber aber, bag und auch von ber affatifchen Salbinfel aus ber fecheften Beit fo wenig befannt ift! Das Reiche ber Drojer bennen wir nur aus homer, und fo hoch er als Dichter feine Landeleute über jene erhebt: fo ift boch felbst bei ifim ber blachenbe Auftand bes trojanischen Reichs auch in Kunsten und fogar in ber Bracht unwerkennban. Desaleichen find bie-Bhrugier ein: attes frühgebildetes Bolt, beffen Religion und Cagen auf bie altefte Mythologie ber Griechen unftreitig gewirkt haben. So spåterhin Me Rarier, Die fich felbft Bwiber ber Depfier und Lydier nannten und mit ben Belasgern und Lelegern Gines Stammes waren : fle tegten fich fruhe auf die Schifffahrt, welche bamals Geerauberei tier, ba bie gestiteten Andier sogar bie Erfindung bes geprägten Beibod als oines Deittels ber Handlung mit ben Rhoniciern theilen. Arinem von biefen Bolfern alfo, fo wenig als ben Defiern und Amariern, hat es an fruher Cultur gefehlt, und bei einer guten Burpflangung tonnten fie Grieden werben.

Der erfte Sit ber griechischen Musen war gegen Thracien gui, morboftlich. Aus Thracien fam Orpheus, ber ben verwils beiten Belasgern guerft ein menschliches Leben gab und jene Ralle gionegebrauche einführte, die so weit umber und so lange gatten. Die erften Berge ber Mufen waren Theffaliens Berge, ber Dimmpus, Selifon, Barnaffus, Binbus: hier (fagt ber feinfie fenicher ber griechtichen Geschichte e), hier war ber altefte Gis threr Religion, Beltweisheit, Mufit und Dichtfunft. Bier lebe ten bie erften griechischen Barben: hier bilbeten fich bie erften gefliteten Gesellschaften: bie Lyra und Eithara ward hier erfunden, und allem, mas nachher ber Geift ber Griechen ausschuf, Die In Theffalien und Bootlen, Die in wite Geffalt angebilbet. fodtern Beiten burch Geistesarbeiten fich fo wenig hervorgethan haben, ift tein Duell, tein filug, tein Sugel, tein Sain, ber nicht burch Dichtungen befannt und in ihnen verewigt ware. Hier floß der Peneus, hier war das angenehme Tempe, hier wandelte Apoll als Schafer, und die Riesen thurmten ihre Berge. Am Fuß bes Belitons lernte noch Befiodus feine Cagen aus bem Munde ber Musen: furz, hier hat fich zuerft die griechische Gultur

e) Heyne de Musis. S. Gett. Anzeigen 1766. S. 275.

einheimisch gebildet, so wie auch von hieraus durch die Stämme ver Gellenen die reinere griechische Sprache in ihren Hauptbialetten ansging.

Nothwendig aber entstand mit ber Folge ber Zeiten auf fo verschiednen Ruften und finsein, bei fo manden Muntberungen und Abentheuern eine Reihe andrer Sagen, die fich ebenfalls burd Dichter im Gebiet ber griechifchen Mufe festfetten. Beinah iebes fleine Bebiet, jeber berühmte Stamm trig feine Borfalmen ober Nationalgantheiten in baffelbe, und biese Verschiebenheit, Die ein undurchschauticher Wald ware, wenn wir bie griechtiche Denthologie als eine Dogmatik behandeln mußten, eben fie brachte aus bem Leben und Weben ber Stamme auch Leben in's Bebiet ber Nationalbenbart. Rur aus fo vielartigen Wurzeln und Reimen tonnte jener ichone Garten aufbluben, ber fetoft in ber Gefehgebung mit ber Beit die mannichfaltigften Fruchte brachte. Im vielgetheilten Lande ichuste biefen Stamm fein Ehal , genen feine Rufte und Infel, und so erwuchs aus ber langen jugendlichen Reglamiteit verftreuter Stamme und Konigreiche bie große freie Denkart ber griechischen Muse. Bon feinem Allaemeinberticher war ihnen Cultur aufgezwungen worben; burch ben Klang ber Leier bei beiligen Gebrauchen, Spielen und Tangen, burch felbsterfundene Wiffenschaften und Runke, am meisten enblich burch ben vielfachen Umgang unter einander und mit andern Bolfern nahmen fie freiwillig, jest biefer, jest jener Strich, Sittlichteit und Gefete an; auch int Gange zur Gultur alfo ein griechisches Freivolt. Daß hiezu, wie in Theben, auch phonieifche; und wie in Attita, agyptische Colonicen beigetragen haben, ift außer 3weifel, obgleich burch biefe Bolfer gludlicher Beife weber ber hauptstamm ber griechischen Ration, noch ihre Denkart und Sprache gebildet wurde. Gin aapptifch stananitisches Bolt follten Die Grieden, Dank ihrer Abstammung, Lebensart und eintandischen Muse, nicht werben.

H

# Griechenlands Sprache, Mythologie und Dichts

Wirmstommen zu Gegenständen, die Jahrtensende schow das Wengnügen des feineren Menschengeschlechts waren und, wie ich hosse, est immerhin sein werden. Die griechische Sprache ist die gedisdelte der Welt, die griechische Mythologie die reichste und schönskemans der Erde; die griechische Dichtunst endlich vielleicht die vollkenmenste ührer Art, wenn man sie ort- und zeitgenaß betrachtet. Wer gab nun diesen einst rohen Stämmen eine solche Sprache, Poesse und dichtische Weicheit? Der Gemus der Natur gabissi ihnen, ihr Land, ühre Lebensart, ühre Zeit, ühr Stamsmescharafter.

23: Bon roben Anfangen ging bie griechifche Sprache and; aber biefe Anfange enthielten fcon Reime ju bem , was aus ihr werben folite und werben konnte. Sie war fein Bieroglyben-Machwerk, teine Reihe hervorgestoßener einzelner. Sylben, wie bie: Sprachen jenseit ber mongolischen Berge. Biogsamere, leichtere Drgane brachten unter ben Boltern bes Rantafus eine leichtere Modulation hervor, die von der geselligen Liebe jur Tonfunft gen balt in Form gebracht werben tonnte. Canfter wurben bie Worte gebunden, die Tone zum Rhythmus geordnet: die Sprache floß in einen wolleren Strom, bie Bilber berfetben in eine angenehme Harmonie; sie fliegen fogar jum Wohllant eines Tanges. Und fa ward jenes einzige Geprage ber griechischen Sprache, bas nicht von fiummen Gesehen erprest, bas burd Dufik und Zang, burch Gefang und Gefchichte, endlich burch ben plauberhaften freien Umgang vieler Stamme und Colonieen wie eine lebendige Form ber Natur entstanden war. Die nordischen Bolfer Europens batten bei ihrer Bilbung bies Glud nicht. ihnen burch frembe Gefete und burch eine gesanglofe Religion auslandische Sitten gegeben wurden; fo verftummte auch ihre Die deutsche 3. B. hat unstreitig viel von ihrer innern Biegfamteit, von ihrer bestimmten Zeichnung in ber Flerion ber Worte, ja noch mehr von jenem lebendigen Schall verloren, ben fie unter gunftigern Simmeloftrichen ehedem hatte. Ginft war fie eine nahe Schwester der griechischen Sprache, und jest wie fernab von dieser ist sie gebildet. Reine Sprache jenseit des Ganges hat die Bieglankeit und ven sansten Fortstuß der griechtschen Mundart, kein aramaischer Dialekt diesseit des Euphrats hatte ihn in seinen alten Gestalten. Rur die griechische Sprache ist wie durch Gehang entstanden: denn Gesang und Dichtunst und vin früher Gebrauch des freien Lebens hat sie zur Musensprache der Weltz gebildet. So selten sich nun jene Umstände der Grieschen-Eulzur wieder zusammensinden werden, so wenig das Mensschangeschlicht in seine Kindheit zurückgehen und einen Orphens, Musäns und Linus oder einen Homerus und Hestodus mit allem, was sie begleitete, von den Todten zurückschen kann: so wenig ist die Genesis einer griechischen Sprache in umsern Zeiten seihst zur diese Gegenden möglich.

Die Muthologie ber Grieden floß aus Sagen vericbirbener Gegenden zusammen, die Glaube bes Bolls, Erzählungen ber Staume von ihren Urwatern ober bie erften Berfuche bentenber Ropfe waren, fich bie Bunber ber Welt zu ertlaren und bet menfehliden Gefellfchaft Geftalt ju geben f). So unecht und neugeformt unfre Symnen bes alten Orpheus fein mogen ; fo und fe immer boch Rachbilber von jenen lebenbigen Anbeitingen und Griben an die Ratur, die alle Boller auf ber erften Stufe ber Bilbung lieben. Der robe Jager fpricht seinen gefürchteten Bar 8), ber Reger feinen heitigen Fetifch, ber parfifche Dobeb feine Naturgeifter und Glemente beinah auf orphische Beife an; nur wie ist der arphische Natur-Humnet blos und allein schon burch die griechischen Worte und Bilber gereinigt und verebeit! Und wie angenehm=leichter wurde die griechtigie Mythologie, ba fie mit ber Zeit auch in ben hommen felbft bie Reffeln blober Beiworte abwarf, und bafur, wie in ben homerifthen Gefangen, Kabeln ber Gotter ergablte. Auch in ben Rosmogenieen jog man mit ber Beit die alten, harten Urfagen naber zusammen und sang-

f) E. Heyne de fontibus et caussis errorum in historia Mythica: de caussis fabularum physicis: de origine et caussis fabularum Homericarum: de Theogonia ab Hesiodo condita etc.

g) G. Georgi Abbitbungen ber Boller bes ruffifchen Reiche. Th. 1.

bafür menfchliche Helben: und Stammwieter, die man bicht an jene und ein die Gestalten der Götter knüpste. Glücklicher Weise hatten die alten Theogonieen-Erzähler in die Stammtafeln ihrer Götter und Helben setzellende, schone Allegorieen, oft nur mit Kinsen Wort ihrer holden Sprache, gebracht, daß, wenn die stadteven. Weisen die Bedeutung derselben nur ausspinnen und ihrer seinen Ideen datan knüpsen wollten, ein neues schönes Gewebe ward. Daher verließen selbst die epischen Sänger mit der Zeit ihre oft gebrauchten Sagen von Götter-Erzeugungen, Hinnelsstürmern, Thaten des Herkules u. f., und fangen dasüt menschlichere Gegenstände zum menschlichen Gebrauche.

Big Bor allen ift unter biefen Homer beruhmt, ber Bater aller griechischen Dichter und Weifen, Die nach ihm lebten. Durch ein gladides Schidfal wurden feine gerftreueten Befange gu rechter Beit: gesammett und zu einem zwiefachen Gangen vereint, bas wie ein ungerfiorbarer Balaft ber Götter und Helben auch nach Jahre tanbenden glangot. Wie man ein Bunder ber Ratur gu ertiaren ftrebt : fo hat man fich Dube gegeben, bas Werben Somer's m erklaren h), ber bod nichts als ein Rind ber Ratur wat, ein aluntiecher Canger ber jonifchen Rufte. Go manche feiner Art mogen untergegangen fein, die ihm theilweise ben Ruhm freitig machen konnten, in welchem er jest ale ein Gingiger lebet. Man hat thm Tempel gebaut und ihn als einen menschlichen Gott verehret; die größeste Verehrung indes ift die bleibende Wirkung, bie er auf seine Nation hatte, und noch jest auf alle biejenigen bat, bie ihn zu fchaben vermogen. Bwar find bie Gegenftanbe, Die ger befingt, Rleinigfeiten nach unfrer Weife : feine Gbttet und Belben mit ihren Sitten und Leibenfchaften find feine andre, als die ihm die Sage seiner und ber vergangenen Beiten barbot: aben fo eingefchrantt ift auch feine Natur- und Erbenntniß, feine Moral und Staatslehre. Aber Die Wahrheit und Weisheit, mit ber er alle Gegenftanbe feiner Welt zu einem lebenbigen Gangen verwebt, ber fefte Umrif jebes feiner Buge in jeber Berfon feiner unfterblichen Gemalbe, bie unangestrengte fanfte

h) Blackwell's Enquiry into the Life and Writings of Homer. 1736. Wood's Essay on the original Genius of Homer. 1769.

Antifilm welcher er, frei als ein Gott, alle Charaftere fieht, wird ihre Laber und Tugenden, ihre Gluds und Unglücksfälle orzählet, die Müsik endicht, die in so abwechselnden großen Gesdichten unausschörlich von seinen Lippen strömt, und jedem Bilbe, sedem Rlange seiner Worte eingehaucht, mit seinen Gesängen gleich ewig lebet: sie sind's, die in der Geschichte der Werschhelt den Homer zum Ginzigen seiner And und der Unsterdlichkeit würdig machen; wenn etwas auf Erden unsberdlich sein kann.

. Rothwendig hatte Homer auf die Griechen eine andre Wirfung, ale er auf uns haben fann, von benen er fo oft eine ermoungene fatte Bewunderung ober gar eine talte Berachtung Jum Lohn hat; bei ben Griechen nicht alfo. Ihnen fang er in einer lebenbigen Sprache, vollig noch ungebunden von bem, was man in fpatern Beiten Dialette nannte: er fang ihnen die Thaten bei Borfahren mit Batriotismus gegen bie Fremben, und nannte ihnen babei Gefchlechter, Stamme, Berfaffungen und Gegenben, bie ihnen theils als ihr Eigenthum vor Augen waren, theils in ber Emmerung ihres Ahnenftolges lebten. Also war thuen Kommer in mehrerem Betracht ein Gotterbote bes Nationalruhme, ein Quell ber vielfeitigsten Rational = Weisheit. Die spatern Didter folgten ihm: Die tragischen zogen aus ihm Fabeln, Die tohvenbe Allegorieen, Bofpiele und Sentengen; jeber erfte Chrift-Reller einer nenen Gattung nahm am Runftgebaube feines Berts ju bem feinigen bas Borbilo, alfo baß homer ger balb bas Panier bes griechischen Geschmads warb, und bei schwachern Rowfen bie Regel aller menschlichen Weisheit. Auch auf die Dichter ber Romer hat er gewirft und feine Meneis wurde ohne ihn da fein. Roch mehr hat auch Er die neueren Bolker Europa's ous ber Barbarei gezogen: so mancher Jungling hat an ibm bilbende Freude genoffen, und ber arbeitende sowohl als ber betrachtende Mann Regeln des Geschmads und der Menschenkenntnig aus ihm gezogen. Indeffen ift's eben fo unleugbar, bag wie jeber große Mann burdy eine übertriebene Bewunderung feiner Gaben Diffbranch ftiftete, auch ber gute homer bavon nicht frei gewesen, so daß Er fich selbst am meisten wundern wurde, wenn er wiedererscheinend fabe, was man ju jeder Beit aus ihm pemacht hat. Untersiben Girioden hielt er bie Fabel

lander: und fester, als sie ohne ihn wahrscheinlich gebauert: halbei Rhapfobiften fangen ihn ber, falte Dichterlingerahmten ihmernen. und ber Enthusiasmus fur ben homer mart unter ben Grieffen endlich vine fo table, fuße, augespiste Aunft, ale er's kann innend für einen Dichter unter einem anbern Bolt gewefen. Die goldiefen Berbe ber Grammatifer über ibn find meiftens verloren; fonk wurden wir auch au ihnen bie unsetige Dube feben, bie Got ben fpatern Gefdlechtern ber Menfchen burch jeben überwiegenben Beift auflegt : benn find nicht auch in ben neuern Zeiten Beippiele gemig von ber falichen Bearbeitung und Anwendung Homer's worbanden? Das bleibt indeffen immer gewiß, bag ein Beift mie Er in ben Beiten, in bonen er febte, und far bie Ration; ber er gefammelt warb, ein Geschent ber Bilbung fei, bessen fich febroerlich ein andres Bolf rummen fomte. Rein Morgenlinder befint einen Bother: feinem europatichen Bolt ift zu rechter Beit in feiner Indenbbluthe ein Dichter wie Er erschienen. Celbit Diffian man es feinen Chotten nicht, und ob je bas Schidfal einen zweiten Gludd. wurf thun werbe, dem Sunde neu-griechischer Freundschafts-Auseln einen Homer zu geben, ber fie fo hoch, wie fein alter Bwillings bruber führe? barüber frage man bas Schidfal.

Da also einmal bie griechische Cultur von Mythologie, Dinte funk und Mufit ausging: fo ift's nicht zu verwundern, bag ber Beschmad baran ein Hauptftrich ihres Charafters geblieben, bir and ihre ernfthafteften Schriften und Anftalten bezeichnet. : Unfern Sitten in's frembe, daß bie Griechen von ber Dufit, als bem Hauptfird ber Erziehung, reben, daß fie folde als ein großes Bertzeug bes Staates behandeln und dem Berfall berfelben bie wichtigften Folgen gufchreiben. Doch fonderbarer fcheinen und bie Lobfpriche, Die fie bem Tang, ber Geberben zund Schauspielfunft, als natutlicen Schwestern ber Boefie und Weisheit, fo begeiftert und faft entzudt geben. Manche; bie biefe Lobfpruche lafen, glant ten. bas die Contunft ber Griechen auch in fuftematifcher Bollfonmenheit ein Wander ber Welt gewesen, weil bie gerühmten Mirfungen berfelben und fo gang frembe blieben. Daß es abernauf wiffenschaftliche Bollcommenheit ber Mufit bei ben Griechen nicht vorzäglich angelegt gewesen sei, zeigt selbst ber Gebrauch, ben sie von ihr machten. Sie behandelten fie namich gar nichtiglowine

befandes Range, fondern liegen fie ber Boefte, bem Sange und ber Schauspielfunft nur bienen. In biefer Berbindung alfo, und fin gamen Bange, ben bie griedniche Cultur nahm, liegt bas Canvtmoment ber Birfung ihrer Tone. Die Dichtfunft ber Griechen, von der Mufit ausgegangen, tam gern auf fie gurud: felbft bas bobe Ermerspiel war nur and bem Chor entstanden, so wie auch bas atte Luftfpiel, bie öffentlichen Ergobungen, bie Buge zur Schlacht und die hauslichen Freuden bes Galtmals, bei ihnen fetten ohne Mufit und Gefang, bie meiften Spiele aber nicht ohne Tanne blieben. Run war hierin zwar, be Griechenland aus vielen Staaten und Bollern bestand, Gine Broving von ber anbern febe pericieben, bie Beiten, bie mancherlei Simfen ber Cultur und bes Burns anderten, barin noch mehr; im Gangen aber blieb's allerbinge wahr, bag bie Griechen auf eine gemeinschaffliche Ausbildung Diefer Runfte, als auf ben bodiffen Bunft menfchicher Wirfung. rechneten und barauf ben großeften Werth legten. Es barf wohl gefagt werben, bag weber bie Beberben = noch Schaufpieltunft, weber ber Tang, noch bie Boefie und Duft bei uns bie Dinge find, die fie bei ben Griechen waren. Bei ihnen war fie nur Ein Bert, Gine Bluthe bes menfchichen Geiftes, beren roben Rein wir bet allen Rationen, wenn fie gefälligen leichten Charafters find und in einem gludlichen Simmeleftrich leben, wahrnehmen. Co thoricht es nun mare, fich in bies Zeitalter jugendlichen Leichtfund jurudfeten ju wollen, ba es einmal vorüber ift, und wie ein lahmer Greis mit Junglingen zu hüpfen; warum sollte biefer Greis es ben Junglingen verübein, daß fie munter find und tangen? Die Cultur ber Griechen traf auf bies Zeitalter jugenblicher Frohlichkeit, aus beren Runften fie alles, was fich baraus machen ließ, machten; nothwendig also auch bamit eine Wirkung erreichten, beren Moglichkeit wir jest faum in Krankheiten und Ueberspan-Denn ich zweifle, ob es ein größeres Moment nungen einsehen. ber feinern finnlichen Wirfung auf's menschliche Gemuth gebe, als ber ausstudirte bochfte Bunkt ber Verbindung biefer Künfte war, jumal bei Gemuthern, die baju erzogen und gebildet, in einer lebenbigen Belt folder Eindrude lebten. Laffet uns atfo, wenn wir felbft nicht Griechen fein tonnen, und wenigftene freuen, baß es einmal Griechen gegeben, und bag, wie jebe Bluthe ber menfclichen Dentast, fo nuch biefe iften Ort und ihre Beit gur fichaften Entwickelung funden

Mus bem, was bisher gefagt worben, last fich vermutben, daß wir mandie Gattung ber griednichen Composition, bie fich auf eine lebenbige Borftellung burd Dufit, Inng und bie Geberbert fbradie bewehet unt als ein Schattenwerf aufeben, mitfin auch bei ber forgfamften Erflaning vielleicht irre geben werben. Refding lus. Copholies, Ariftophanes und Euripides Theater mar nicht unfer Thentert bas eigentliche Drama ber Griechen ift unter keinem Boll mehr erichienen, fo vortreffliche Stude auch anbre Nationen in diefer Art gearbeitet haben. Ohne Gefang, ohne jene Reierlich-Beiten und boben Begriffe ber Griechen von ihren Spielen, muffen Binbar's Oben uns Ausbruche ber Trimfenheit icheinen, To wie feibst Maton's Gefprade, voll Suben = Mufit und fconer Comvolition in Bilbern und Borten, eben in Stellen ihrer tunftlichften Ginfleibung fich bie meiften Bormunfe jugezogen haben. linae miffen baber bie Grieden lefen ternen, weil Alte fie feiten m feben ober ihre Bluthe fich jugueignen geneigt fein. fein, baf ihre Einbildungstraft oft ben Berftand, daß jene feine Sinnlieffeit, in welche fie bas Wefen ber guten Bilbung fetten, mweilen bie Vernunft und Tugend überwogen; wir wollen fie fchagen lernen, ohne felbft Grieden ju werben. An ihrer Ginflebung, am iconen Mang und Umrif ihrer Gebanten, an ber naturvollen Lebhaftigfeit ihrer Empfindungen, endlich an ienem Manapollen Abribmus ihrer Sprache, ber nie und nirgend felites Gleichen gefunden, haben wir immer noch gu lernen.

### Ш,

### Runfte ber Griechen.

Sin Bolf von diefer Gefinnung mußte auch in allen Kunsten bes Lebens vom Nothwendigen zum Schönen und Wohlgefälligen steigen: die Griechen haben dies in Allem, was auf-sie traf, fast bis zum höchsten Punkt erreicht. Ihre Religion erforderte Bilder und Tempel, ihre Staatsverfassungen machten Denkmale und öffentliche Giebaite, ihr Rims und ifte Lebendtvelfe, ihre Betriebfambelt, Uebvigfeit. Eitelfeit u. f. machten ihnen mandierlei Berte ber Querit mothin: iDer Genius bes Schonen aab ihnen alle biele Weite au, undihalf fie; einzig in ber Menfchengefchichte, vollenbemer beimt bie bie größeften Wunder biefer Art langib gerflort find. bewundern und lieben wir noch ihre Erummer und Sicherben: froge 1. Daß Religion bie Runft ber Grieden febr beforbert kabe: feben wir aus den Bergeichniffen ihrer Runftwerfe in Baufaniad Minhits ober irgend einer ber Samninngen, bie von ihren Boften rebeng ed ift biofer Bunt auch ber gamen Boller- und Menficherarlibidite übnilde. Allenthalben walte man gern ben Begenfland foimer Ambetung felien ; und wo foldies nochtibas Gefot inder bie Meligion felbst verbot, bestrebte man sich, ihm vargustellen aber zu bilben. Gelbst Regerodlfer maden fich ihren Guttein einem Kriffe gegenvärtig, und von den Griechen weiß mang daßnihm Berfiels lung ber Gotter Uralters von einem Stein ober von einem beirich neten Klos ausging. In biefer Direftinkeit bonnte numbein ife betriebsames Bolk nicht bleiben; ber Block wurde gu einer horme ober Statue, und ba bie Ration in viele fleine Stanne und Bile kerschaften getheilt war, so war es natürlich, daß jede ihrenichaus-

benben Kunst nie eigentlich hoch emporstiegen. Da aber bei ben Griechen ihre Gotter burch Gesang und Gebichte eingeführt waren und in herrlichen Gestalten barinnen lebten; was war natürlicher, als daß die bildende Kunst von früsben Zeiten an eine Tochter der Dichtstunft word, der ihre Mutter

Kunft aufgerichtet und gleichsam gehen gelernt i); baher auch alle Boller, benen Abbilbungen der Gotter versagt waren, in der bil-

und Stammesgott auch in der Abbitdung auszuschmücken finhte. Einige glückliche Bersuche der alten Dabalen, wahrscheinlich auch die Ansicht nachbarlicher Kunstwerke, erregten Nacheiserung, und so fanden sich bald mehrere Stämme und Städte, die ihren Gott, das größeste Heiligthum ihres Bezirks, in einer leiblichern Genalt

erblicften.

Borguglich an Bilbern ber Gotter hat fich bie altefte

i) S. Winkelmann's Gesch. b. Runft, Th. I. Kap. I. henne Berichtigung und Erganzung berselben in ben beutschen Schriften ber gottingensichen Societät. Ih. I. S. 211. n. f.

jene updeben Beftatten gleichfein eind! Die fang? Bon Dichtern undfitet bartiShinftlenibie Giefchichte: ben Gotter , mithin auch bie Bit abuer Manftelliungen: hernon je bather bie altefte Aunft felieff: bie grante fendefter Abbelbebung ibetfelbent nicht verfcunaliste; weiliffe ber Dichter fang Poitr Dit ibar: Beitrium mann auf gefiffigere Borfielfungen, weil die Biciffunft felieft gefältiger wurde, und fo warb Homer eini Baten berufchbeien auftenfe ber Gniechen; tweither ber Bater liver fichnen iftelefig wurm icht gab:bem Mhibias fenenerhabene Ibee zu feinede Fruiteng welcher bann bin anbern Abbilbengen biefes Gib torklinfeletes folgten. Radi ben Bermanbtfingften ber Beiter in ben Gredischmeten ihrer Dichter famen auch bestimmtere Charaftere ober ant Kamillengige in: ihre Bilber, bis enblich bie angenommene Dichters Eitebition: fich ju. einem Cober ber Gettergeftaltem im connent Beide ber Runft formte. Rein Bolf bes Miterthums formie alforibit Munk ber Grieden haben, bas nicht audrigriechische Monthologie und Dicheftunft gehabt hatte, zugleich woet auch einf griechische Beife zu feiner Guttur gelangt war. Gin folifies bat corin ber Gefdichte micht gegeben, und fo fteben bie Grieden mit ihrer hamerijden Runft allein ba.

de ... Sierans ertlart fich alfo bie Ibealichopfung ber griechifchen Runft, bie weber aus einer tiefen Philosophie ihrer Kunftler, noch and einer idealifden Naturbilbung ber Nation, sonbern aus Urfaden entftanben war, bie wir bieber entwidelt haben. Dine 3weifel war es ein gludlicher Umftand, daß die Griechen, im Changen betrachtet, ein icongebilbetes Bolt maren, ob man gleich biefer Bilbung nicht auf jeben einzelnen Griechen, als auf eine ivealifche Runfigefialt ausbehnen mußte. Bei ihnen, wie allente halben; ließ fich die formreiche Natur an der taufendfachen Berang berung menschlicher Gestalten nicht hindern, und nach Sipportrates gab es, wie allemhalben, fo auch unter ben fconen Griechen mifformende Krankheiten und Uebel. Alles bies aber auch jugeftanden, und felbft jene mandjerlei fuße Gelegenheiten mitgerechnet, bei benen ber Kunftler einen ichanen Jungling jum Apoll, ober eine Phryne und Lais jur Gottin ber Anmuth erheben konnte; fo erflart fich bas angenommene und zur Regel gegebene Gotter-Ibeal

k) S. Senne über ben Raffen bes Empfelns m. at .

ber Runfter bamit noch nicht. Ein Roof bes Juviters tounte in ber Menschennatur wahrscheinlich so wenig eriftiren, als in unferer wirklichen Belt homer's Jupiter je gelebt hat. Der große anatomische Zeichner, Camper, hat beutlich erwiesen!), auf welchen ausgebachten Regeln bas griechische Kunftler - 3beal in seinet Form beruhe; auf diese Regeln aber konnte nur die Borstellung ber Dich= ter und ber 3med einer beiligen Berehrung fuhren. Bollet ihr also ein neues Griechenland in Gotterbildern hervorbäugen; fo gebet einem Bolf diefen bichterisch = muthologischen Aberglauben , nebft allem mas bagu gehort, in feiner gangen Ratureinfalt wieber. Durchreiset Griechenland und betrachtet seine Tempel, feine Grotten und heiligen Saine: fo werbet ihr von bem Gebanten ablaffen, einem Volk die Sohe der griechischen Kunft auch nur wünfchen zu wollen, das von einer folden Religion, b. i. von einem fo lebhaften Aberglauben, ber jebe Stadt, jeden Fleden und Bintel mit : pugeerbter, heiliger Gegenwart erfüllet hatte, gang und gar nichts weiß.

2. Alle Belbenfagen ber Grieden, insonderheit wenn fie Botfahren bes Stammes betrafen, gehoren gleichfalls hierhert benn auch fie waren burch bie Ceele ber Dichter gegangen und lebten jum Theil in ewigen Liebern; ber Kunftler alfo, ber fie bilbete, schuf jum Stolz und zur Ahnenfreude bes Stammes ihre Gefchichten mit einer Art Dichter = Religion nach. Dies bestätigt die atteite Runftlergefchichte und eine lleberficht ber griechtschen Runftwerke. Beaber, Chilbe, Altare, heilige Site, und Tempel waren es, ble bas Andenken ber Borfahren festhielten, und eben auch fie befchaftigten in mehreren Stammen von ben altesten Zeiten ber ben arbeitenben Alle streitbaren Bolter ber West bemalten und schmittl-Runftler. ten ihre Schilbe: Die Griechen gingen weiter: fie fcnitten ober goffen und bilbeten auf fie bas Anbenten ber Bater. Daber bie fruhen Berte Bultans in fehr alten Dichtern; baber Bertules Shild beim Beftodus mit Berseus Thaten. Rebst Schildern famen Vorstellungen dieser Art auf Altare ber Helben ober auf andere Kamilienbenkmale, wie Appfelus Raften zeigt, beffen Figuren vollig im Geschmad von Sesiodus Schilde waren. Erhobene Werke bie-

<sup>1)</sup> Camper's Meinere Schriften, S. 18. u. f.

fes Inhalds fdreieben fid fcon von Dabatus Reiten ber, und ba viele Cenwel ber Gotter urfpringlich Grabmater gewesen waren "). fortrat in ihnen bas Unbenken ber Borfahren, ber Helben und Gotber fo nahe gufammen, bag es fast einerlei Berehrung, ber Runft wenigstens einerlei Triebwerf marb. Daber Die Borftellung ber alten Belbengeschichte an ber Rleibung ber Gotter, auf Seiten ber Throne und Aleire: baber bie Ehrenmaler ber Berftorbenen oft auf ben Martten ber Ctabte ober bie Bermen und Caulen auf ben Grabern. Sest man nun noch die unfäglich evielen Kunftwerfe bingu, Die ale Geschenke von Familien, Stammen ober Brivatperfonen zum Anbenten ober als Danfgelübbe in bie Tempel ber Gitter kamen und dem angenommenen Gebrandi gemäß oft mit Borftellungen aus ber Stammes - und Selbengesmidte ausgeschmudt maren; welch amberes Boll tonnte fich einer folden Triebfeber ber mannichfaltinften Runft ruhmen? Unfre Ahnenfale mit ihren Bilbern vergeffener Borfahren find bagegen nichts; ba gang Griechenland von Sagen und Liebern und beiligen Blaben feiner Gotter = und Belbenahnen voll war. Alles bing an ber fuhnen 3bee, bag Gotter mit ihnen verwandte, hohere Menschen, und Selben niebere Gotter feinen; biefen Begriff aber hatten ihre Dichter gebilbet.

Bu solchem Familien = und Baterlandsruhm, der der Kunst aufhalf, rechne ich auf die griechischen Spiele: sie waren Stiftunsen und zugleich Gedächtniffeste ihrer Helben, dabei also gottes dienstliche und sowohl der Kunst als der Dichtkunst außerst wartheils hafte Gedräuche. Nicht etwa nur, daß Jünglinge, zum Theil nacht, sich in mancherlei Kämpsen und Geschicklichkeiten übten und dabei dem Künstler lebendige Modelle wurden; sondern vielmehr, daß durch diese liebungen ihr Leib einer schonen Nachbildung sähig und durch diese jugendlichen Siege ihr Geist im thätigen Andenken des Familiens, Bäters und Heldenruhms erhalten ward. Aus Pinsber und aus der Geschichte wissen wir, wie hoch die Siege solcher Art im ganzen Griechenlande geschätzt wurden und mit welchem Wetteiser man darnach strebte. Die ganze Stadt des Neberwinders

m) Wie 3. B. ber Tempel ber Ballas zu Lariffa Afriffus, ber Tempel ber Minerva Polias zu Athen Erichthonius, ber Thron bes Amiflans hipse chuthe Grabmal war u. f.

wurde damit gerhft: Götter und Helden der Borzeit fliegen zum Geschiecht des Siegers nieder. Hierauf beruhet die Dekonsuia der Oden Pindars: Kunstwerfe, die er über den Werth der Bithschie ken erhod. Hierauf beruhete die Ghre des Gradmals oder der Status, die der Sieger, meistens idealisch, erhalten durfte. Er war durch diese glückliche Nachriseung der Helden-Vorsahren gleichsam ein Gott gewoeden und über die Menschen erhoben. Was sind jest dergleichen Spiele mit gleichen Werth und gleichen Folgen möglich?

3. Auch bie Staatsverfaffungen ber Grieden halfen ber Runft auf; nicht fowohl weil fie Freiftaaten waten, ale weil biefe Freifiggien ben Runftler ju großen Arbeiten brauchten. Griedeniand war in viele Staaten vertheilt, umb mochten biefe non Konigen ober von Archonten regiert werden: fo fand bie Runft Nahrung. Auch ihre Konige waren Griechen, und alle Kunftbedirfmiffe; Die aus ber Religion ober aus Gefchlechtsfagen entsprangen, :: waren Ihr Beburfniß; oft waren fie fogar die oberften Priefter. Alfo bon alten Beiten an geichnete fich ber Schunge ihrer Ballafte burch Rolle barfeiten ihrer Stammes : ober ihrer helbeufreunde aus, einie bereits homer bavon ergablet. Allerdings aber gaben bie republikanischen Berfaffungen, bie mit der Zeit überall in Griedenland eingeführet wurden, ber Runft einen weitern Raum: In einem Gemeinmefen maren Gebaube: sur Berfammlung bes Bolbe: jum offentlichen Schat, ju gemeinschaftlichen lebungen und Bergnügungen nothie und so entstanden 3. B. in Athen die prachtigen Gymnnsien, Thoater und Gallerien, bas Obeum und Protoneum, ber Bnir u. f. Da in ben griechischen Republiken alles im Ramen bes Bolks ober ber Stadt getrieben ward: fo war auch nichts zu koftbar, was auf die Schutgotter berfelben ober auf bie Berrlichkeit ihres Ramens verwandt wurde, dagegen einzelne, felbst die vornehmften Burger sich mit ichlechteren Saufern begnügten. Diefer Gemeinarift , alles wenigstens bem Scheine nach fur bas Bange gu thung mar bie Seele ber griechischen Staaten, ben ohne 3weifel auch Binfele mann meinte, wenn er bie Freiheit ber griechischen Republiken als das goldne Zeitalter der Kunft pries. Bracht und Große namlich waren in ihnen nicht so vertheilt, wie in ben neueren Zeiten, sondern floffen in bem jusammen, was ben Staat anging. Ruhmes = Ideen dieser Art schmeichelte Berifles bam Bolf, und

that undwissen die Aunste, als zehn auhenienstige Könige wurden gethan haben. Alles, was er bauete, war im großen Geschmack, weil es ven Göblern und der ewigen Stadt gehörter, und zewiß würden wenige der griedischen Städte und Insein salthe Gebäude errichtet, solche Kunstwerke befordert haben, wenn sie nicht von einander getrennte, im Ruhm wetteisernde Freistaaten gewesen waren. Du sorden bei demokratischen Republiken der Führer des Bolls dem Bolke gefallen mußte; was wählte er lieber, als die Gattung des Auswandes, die, nebst dem Wohlgefallen der Schutzgötter, auch dem Volk in die Augen siel und viele Menschen nährte?

Diemand zweifelt baran, bag biefer Aufwand auch Folgen gen habt habe, von welchem die Menfcheit gern wegfiehet. Die Sarte; mit benen bie Athenien fer ihre Heberwumbeten, felbit ihre. Golonicen brudten, bie Runbereien und Rriege, in welche bie Staaten Gries dentande unaufhortich verflochten waren, bie herten Dienfte, bie felbft ihre Bürger bem Staat thun mußten, und viele anbre Dinge mohr, machen bie griochifden wohl nicht zu ben erwanschtes. ften Stanten; ber offentlichen Runft aber mußten felbft biefe Beschwerben bienen. Tempel ber Gotter waren meistens auch bem Reinde Beilig: bei einem wechselnben Schickal aber gingen auch bir vom Feinde vermufteten Tempel aus der Afche besto schoner ems por. Bom Giegestaube ber Berfer ward ein fchoneres Athen erbanet, und faft bei allen glidlichen Kriegen ward von bem Theil ber Beute, ber bem Staat zugehorte, auch einer ober ber andern Runft geopfert. Roch in ben fpatern Zeiten erhielt Athen, Erop aller Berwfiftungen ber Romer, immer noch bie Herrlichkeit feines Namens burch Statuen und Gebaube : benn mehreve Raffer, Ros nige, Belben und reiche Brivatpersonen beeiferten fich, eine Ctadt au erhalten und zu verschonern, Die fie fur Die Mutter alles guten Daher feben wir auch unter bem macebos Seidmade erfannten. nifdjen Reiche bie Kunft ber Griechen nicht ansgestorben, fonbern Auch in fernen Landern waren die griechischen mir wanbernb. Rinige bod Grieden und liebten griechifche Runfte. ` Go baueten Alexander und manche fetwer Nachfolger in Afrika und Aften prache tige Stabtes and Rom und anbre Bolfer fernten von beit Griechen, ba die Zeit ber Kunft in ihrem Baterlande babin war : benn allents

halben war bod nur Eine griechische Kunft und Baufunft auf betraelammten Erbe.

4. Endlich nahrte auch bas Klima ber Griechen die Runfte bes Schonen, nicht hauptfachlich burch die Gestalt ber Menichen. bie mehr vom Stamm als vom himmelsftrich abhäugt; sonbern burch seine bequeme Lage fur die Materialien ber Kunft und Die Aufftellung ihrer Kunfiwerte. Der icone verifche und andre Gattungen Marmors ftanden in ihrem Lande ihnen zu Gebot; bas Elfenbein, bas Erz und was fie fonst zur Runft bedurften, gab ihnen ein Banbel, bem fie wie in ber Mitte lagen. Gewiffermaßen kann biefer ber Geburt ihrer Kunft felbst zuvor, indem fie aus Riein. aften, Phonicien und andern Landern Roftbarfeiten befigen tonnten, die fie felbst noch nicht zu bearbeiten wußten. Der Reim ihrer Runftgaben ward also fruhe beworgelodt. vorzüglich auch, weit ibre Rabe mit Bleinaften, ihre Colonicen in Großgriedenland mif. einen Beschmad an lleppigfeit und Boblieben bei ihnen erwedten. ber der Kunft nicht anders als aufhelfen konnte. Der leichte Chas rafter ber Griechen war weit entfernt, an nuplofe Byramiben fels nen Fleiß zu verschwenben: einzelne Stadte und Staaten tounten in Diese Bufte bes Ungeheuren auch nie gerathen. Sie trafen alfet wenn man vielleicht den einzigen Coloffus der Infel Rhodus ausnimmt, felbft in ihren großeften Werfen bas fcone Daas, in weldem Erhabenheit fich mit Anmuth begegnet. Dazu gab ihnen nun ihr heitrer himmel so manchen Anlag. Go manchen unbebecktert Statuen, Altare und Tempeln gab er Raum; infonderheit ber fconen Caule, bie ftatt ber tobten norbifden Mauer in follenfer Anmuth unter ihnen dafteben konnte, ein Mufter bes Ebenmagkes. ber Richtigkeit und Ginfalt.

Bereinigt man alle diese Umstände, so siehet man, wie in Josnien, Griechenland und Sicilien auch der Kunst nach jener leichte; richtige Geist wirken konnte, der bei den Griechen alle Werke des Geschmacks bezeichnet. Durch Regeln allein kann er nicht erlernt werden; er außert sich aber in beobachteten Regeln, und durste, so ganz er ursprünglich der Anhauch eines glücklichen Genius war, durch eine fortgesetzte Lebung selbst Handwerk werden. Auch der schlechteste griechtsche Künstler ist seiner Manier nach ein Grieche: wir können ihn übertressen; die ganze genetische Art der griechischen

Runft aber werben wir nie erreichen; ber Genius bieser Zeiten ift vorüber.

#### IV.

### Sitten und Staatenweisheit der Griechen.

Die Sitten der Griechen waren so verschieden, als die Art ihrer Stämme, ihrer Gegenden und Lebensweise nach den Graden ihrer Gultur und eine Reihe von Glücks und Unglücksfällen war, in welche sie der Zufall sette. Der Arkadier und Athener, der Josuier und Spirote, der Spartaner und Sybarit waren nach Zeiten, Lage und Lebensweisen einander so unahnlich, daß mir die Kunst mangelt, ein trügerisches Gemälde von ihnen allen im Ganzen zu entwersen, dessen Jüge widersprechender auffallen müßten, als das Bild jepes athenischen Demus, das Parrhasius malte n). Also bleibet und nichts ührig, als den Gang zu bemerken, den im Ganzen die Sittenbildung der Griechen nahm, und die Art wie sie sich mit ihrer Staaten-Einrichtung gesellte.

Wie bei allen Bolfern der Erde ging ihre alteste Sittencultur vorzüglich von der Religion aus, und sie hat sich so lange in diesem Gleise gehalten. Die gottesdienstlichen Gebräuche, die sich in den verschiedenen Mysterien die auf sehr politische Zeiten fortpslanzten, jene heiligen Rechte der Gastfreiheit und des Schupes slehender Unsglücklichen, ihre Sicherheit an heiligen Dertern, der Glaube an Furien und Strasen, die auch den unvorseplichen Mörder hinad verfolgten und mit dem ungerächten Blut über ein ganzes Land den Fluch brächten, die Gebräuche der Entsündigung und Götter Bersschnung, die Stimme der Orakel, die Heiligkeit des Eides, des Heerdes, der Tempel, Gräber u. f. waren in Gang gebrachte Meinungen und Anstalten, die ein rohes Bolk bändigen und halbwilde

n) Pinxit Demon Atheniensium argumento quoque ingenioso: volebat namque varium, iracundum, injustum, inconstantem, eundem exorabilem, clementem, misericordem, excelsum, gloriosum, humilem, ferocem fugacemque et omnia pariter ostendere. Plin. hist. nat. l. 30. c. 5.

Menfchen allmalta mer Sumanitat bilben foliten: 9). Daß fie ihr Beidhaft gludlich bewirtet, feben wir, wenn wir bie Grieden mit andern Nationen vergleichen: benn es ift unläugbar, daß fie durch Diese Anstalten nicht nur bis an die Pforte der Philosophie und politifden Cultur, fondern tief in's Beiligthum derfelben geführt wur-Das einzige belphische Drafel; wie großen Ruten hat es in Se manchen Tyrannen und Bolewicht Griedenland gefiftet! zeichnete feine Gotterftimme aus, indem fie ihm abweisend fein Chidfal fagte: nicht minber bat es viele Ungludliche gerettet; fo manden Rathlofen berathen, mande gute Auftaft mit gotflichem Ansehen befraftigt, fo manches Wert ber Runft ober ber Bufer bas zu ihm gelangte, befannt gemacht: und Sittenspruche fowohl als Staatsmarimen geheiligt. Die roben Berfe bes Drafels haben alfo mehr gewirkt, als die glatteften Gebichte fpaterer Dichter ; in ben großesten Einfluß hat es baburch, baß es bie hoben Staaten und Rechtsprecher Griechenlands, Die Amphiliponen in feinen Edut nahm und ihre Ausspruche gewiffermaagen zu Gefegen ber Religion machte. Bas in fpatern Jahrhunderten als ein Einziges Mittel gunt ewigen Frieden Europa's vorgefchlagen ift, ein Bericht ber Amphikmonen P) war bei den Griechen ichon ba; und zwar nabe bem Thron des Gottes der Beisheit und Wahrheit, ber burch sein Anseben es beiligen follte.

Rebst der Religion gehören alle Gebrauche hierher, die and Anstalten der Bater erwachsen, ihr Andenken den Nachkommen bes wahrten; sie haben auf die Sittenbildung der Griechen fortdauernd gewirket. So z. E. gaben die mancherlei öffentlichen Spiele der grees abischen Erziehung eine sehr eigenthumliche Richtung, indem sie Leis besübungen zum Hauptzweit derselben, und die dadurch erlangten Borzüge zum Augenmerk der ganzen Nation machken. Rie hat ein Zweig schönere Früchte getragen, als der Neine Dels, Spheus und Fichtenzweig, der die griechischen Sieger kränzte. Er machte die Jünglinge schön, gesund, munter: ihren Gliedern gab er Ges

o) S. Heyne de primorum Graeciae Legumlatorum institutis ad morum mansuetudinem in opusc. academic. P. I. p. 207.

p) S. Oeuvres p. St. Pierre Tom L und beinah in allen feinen Schriften.

lentigleit; Ebenmaah und Pohlftanbe in ihrer Stele fachte er bie erften Funten ber Liebe für ben Rubm, felbst für ben Raifredim an; und wengte ihnen bie ungerftorbare Fonn ein; für ihre Etabe und für ihr Land offentlich zu leben zewas endlich bas. Schabbarfie iftyner grundete in ihrem Gemuth jenen Geschmad für Mannerumagna, und Dannertroundichaft, ber bie Grieden ausnehment Richt war bas Weib in Griechenland ber gange unterideibet. Rampfpreis bes Lebens, auf ben es ein Jungling anlegte; Die fchonfte Helena tounte immer bod unr ein Natis bilben, wenn ihr Genuß aber Befit bas Biel ber gangen Mannestugend ware. Gefehlecht, ber Weiber, fo. febone Mufter jeber Tugend es auch in Briedjenland hernergebracht bat, blieb nur ein untergeordneter Broed bes mannlichen Lebens; bie Gebanten ebler Junglinge gingen auf etwae Hohereschinaus: Das Bund ber Freundschaft, bas fieunter fich ober mit enfahrnen Dannern fnitpften, jog fie in eine Schule, Die ihnen eine Afpafia fdwerlich gewähren tonnte. Daher in mehreren Sprau den bie manntiche Liebe ber Griedfen, mit jener Racheiferung, jenem Unterricht, jener Dauer und Aufopferung begleitet, beren Empfinbungen und Folgen wir im Mato beinah wie ben Roman aus einem fremben Planeten lefen. Mannlide Herzen banben fich an einander in Liebe und Freundschaft, oft bis auf ben Tod: ber Liebhaber verfolgte ben Getiebten mit einer Art Gifersucht, die auch ben fleinften Bleifen an ihm aufspähete, und ber Beliebte fcheuete bas Auge seines Liebhabers als eine tauternde Flamme ber geheimsten Reis gungen feiner Seele: Wie uns nun bie Freundschaft ber Jugend Die fugofte und teine Empfindung dauember ift, als die Liebe berer, mit benen wir und in ben iconfren Jahren unfrer ermachenben Rrafte auf Einer Laufbahn ber Bollfommenheit ubten : fo war ben Grie den diese Laufbahn in ihren Gemnafien, bei ihren Geschäften bes Aringes und ber Smateverwaltung öffentlich bestimmt, und jene beilige Schaar ber Liebenben bavon bie naturliche Folge. Ich bin welt entfetnt, die Sittenverderbniffe zu verhehlen, die aus dem Difbrauch biefer Anftalten, insonberheit wo fich unbekleibete Junglinge ubten, mit ber Beit erwuchsen; allein auch biefer Migbrauch lag leiber im Charafter ber Nation, beren warme Einbildungsfraft, beron fast mahnstimige Liebe für altes Schone, in welches fie ben bodiften Genuß ber Gotter festen, Unordnungen folder Art imums

ganglich machte. Im Gehelmen gealbt, warben biese wur besto.
verberblicher worden fein, wie die Geschichte der Bollet des wars man Exdfrichs oder einer applgen Gustur, beweiset. Daher ward, ben Flamme, die sich im Innern nahrte, durch öffentliche ruhmlicher Zweite und Auftalten zwar freiere Luft geschafft; sie kam damits aber auch unter die einschränkende Aufsicht der Geseh, die sie eine wirksame Triebseder für den Staat brauchten.

. Enblich. Da bas breifache Griedenland beiber Welttheile in viele Stamme und Staaten getheilt war: fo mußte bie Cittencultur, bie fich bie und ba erhob, jebem Stamme genetifch, mithin auf so mancherlei Beise volitisch werden, baf eben biefer Umftand und bie gludlichen Kortidwitte ber griechilden Sittenbilbert allein fcon erklaret. Rur burd die leichteften Bande einer gemeinschafts liden Eprache und Religion, ber Drafel, ber Spiele, bed Gewidts ber Amphiftnonen u. f. . ober burch Abstammung und Colos nicen, endlich durch bas Andenken alter gemeinschaftlicher Thaten, burch Boefie und Rationalruhm ibaren bie griechischen Staaten mit einember verbunden; weiter verband fich fein Desvot; benn auch ibre gemeinfchaftlichen Gefahren gingen lange Beit gludlich worüber. Alfo fam es barauf an, was aus bem Quell ber Gultur jeber Stamm fcopfen, welche Bucher er baraus fin fich ableiten wollte. Dies that jeber nach Umftanben seines Beburfnisses, vorziglich aber nach ber Denkart einiger großen Manner, Die ihm bie bilbende Ratur fanbte. Schon unter ben Ronigen Griechentanbe gab es eble Cohne ber alten Selben, Die mit bem Bechfel ber Reit forts gingen und ihren Bolfern jest burch gute Gesete so nublich murben, wie ihre Bater es burch ruhmvolle Tapferkeit gewesen waren. Co hebt fich, außer ben erften Colonicen Stiftern, unter gefesgebenden Konigen infonderheit Minos empar, ber feine friegerifden Aretenset, Die Bewohner einer Infel voller Gebirge, auch friegerisch bilbete und spaterhin Liturgs Borbild murbe. ber erfte, ber bie Ceerauber bandigte und bas ageifche Deer ficher stellte; ber erfte allgemeinere Sittenstifter Griechenlands zur See und auf bem Lande. Daß er in guten Ginrichtungen mehrere feines Gleichen unter ben Ronigen hatte, zeiget bie Geschichte von Athen, von Spracus und andern Konigreichen. Freikich aber nahm die Regfamteit ber Menschen in ber politischen Sittenbildung

einen anbern Conung, als aus ben meiften griechifden Ronigreis dien Republiten wurden ; eine Revolution, bie allerblige eine ber mertwürtigften ift in ber gefannnten illenschengeschichte. Nirgend ale in Griechenland war fie möglich, wo eine Menge einzelner Boller bas Andenfen ihres Urierunges und Stammes fich auch unter feis nen Konigen gu erhalten gewußt hatte. Jebes Bolf fab fich als einen einzelnen Staatolorper an, ber, gielch feinen wandernbent Borfahren, fich politifch einrichten burfe; unter ben Billen einer erblichen Ronigereihr fei beiner ber griechifden Stamme verlauft Run war gwar bamit noch nicht ausgemacht, bag bie neue Regles rinn and die beffere mire: flatt bes Koniges herrichten beinatie altenthalben bie Bornebuften und Machtigern, fo bag in mehreren Stabten bie Berwinung größer und ber Drud bes Bolts unleiblich wurde: indefin waren boch damit Ginmal die Wirfet gewoos fen , bag Menfchen ; wie aus ber Unmindigfeit erwacht, über ihre politifilie Berfaffung: felbft nachbenben lernten. Und fo war bas Beitalter griechifder Republifen ber erfte Schritt gur Minbigleit bes menfchichen: Geiftes in ber wichtigen Angelegenheit, wie Denichen von Menfchen zu regieren waren? Alle Ausschweifungen ber Fehltritte ber Regierungsformen Griechenlands hat man als Bers fuche ber Bugend angusehen, Die meiftens nur durch Chaben Hua merben lernet.

Bolb affo thaten fich in vielen freigeworbenen Stammen und Colonicen weise Manner hervor, bie Bormunder bes Bolls wurs ben. Gie faben, unter welchen lebeln ihr Stamm litt, und fannen auf eine Einrichtung beffelben, Die auf Gefete und Sitten bes Ganzen erbauet ware. Raturlich waren also bie meisten biefer alten griechischen Beisen Manner in offentlichen Gefchaften, Borfteber bes Bolks, Rathgeber ber Konige, Heerführer: benn blos von biesen Ebeln konnte die politische Enlitur ausgehen, die weiter hinab Selbft Lyfurg, Drako, Solon waren aus aufe Bolf wirfte. ben erften Geschlechtern ihrer Stadt, jum Theil selbst obrigkeitliche Die lebel ber Ariftofratie fammt ber Ungufries benheit des Bolls waren zu ihrer Zeit auf's Höchste gestiegen, das her die bessere Einrichtung, die sie angaben, so großen Eingang gewann. Unfterblich bleibt das Lob diefer Manner, daß fie, vom Butrauen bes Bolks unterftust, fur fich und bie Ihrigen ben Befis ber Oberberoldiaft: verschmachten und allen ihren Rieiß; alle ihre Menfchen = und Boltotenninif auf ein Gemeinwesen, b. i. auf ben Staat ale Staat mandten. Baren ihre erften Berfuche in Diefer Met audy bei weitem nicht bie bochften und ewigen Dufter menfalidier Einrichtungen; fie foliten biefes auch nicht fein: fie gehoten nirgend bin, ale wo fie eingefährt wurden, ja auch hier mußten fie fichiben Gitten bes Stommes und feinen eingewurzelten Bebeln oft wiber Willen bequemen. Luturg hatte freiere Sand als Solon; er ging aber in ju alte Beiten gurud, und bauete einen Ctoat, ale ob die Welt ewig im Selbenalter ber roben Jugend verharren konnte. Er fubrie feine Gefete ein, obne ihre Wirkungen abanwarten, und für feinen Beift ware es wohl die empfindlichfte Etrafe gewefen, burch alte Zeitalter ber griechischen Geschichte bie Rolgen zu feben, Die, fle theils burch Diffbrauch; theils burch ihre zu lange Damer feiner Stadt, und bisweilen bein gangen Griechenlande verurfacht haben. Die Gelete Solons murben auf einem andern Bege fcab-Den Geist berfelben hatte er felbit überlebt: Die übeln folhids. gent feiner Bolteregierung fahe er voraus, und fie find bis gim letten Athem Athens ben Weiseften und Beffen feiner Glidt unverfennbar geblieben 9). Das ift aber einmal bas Schidfal aller menichlichen Ginrichtungen, insonderheit ber fomerften, über Sand und Leute. Beit und Natur verandern alles; und Das Leben ber Menfchen follte fich nicht anbern? Dit jebem neuen Befchlecht fommt eine neue Denfart empor, so altoaterisch auch die Einrichs tung und Erziehung bleibe. Neue Bedurfniffe und Gefahren, neue Vortheile des Sieges, des Reichthums, der machsenden Ehre, felbst ber mehreren Bevolkerung, brangen fich hingu; und wie kann nun der gestrige Tag ber heutige, das alte Befet ein ewiges Gefet bleiben? : Es wird beibehalten, aber vielleicht nur jum Schein, und leiber am meisten in Migbrauchen, beren Aufopferung eigennützigen, tragen Menichen zu hart fiele. Dies war der Kall mit Lyfurgs, Solons, Romilus, Mofes und allen Befegen, bie ihre Beit überlebten.

Meußerst ruhrend ift's baher, wenn man die eigne Stimme

q) S. Tenophon über die Republik ber Athenienser, auch Plato, Aris floteles n. f.

biefer Gelebanber im thren fratern Sabren foreby fle fift meiftens Hagend: "Denn wenn fie lauge lebten hatten fie fich felbit ichon überlebt. So ift's bie Stimme Mofes und auch Solons in ben wenigen Fragmenten, die wir von ihm baben; ja, wenn ich bie blogen Gittenfpruche ausnehme, haben faft alle Betrachtungen ber ariechischen Weisen einen trausigen Ton. Gie faben bas wandels bare Sandfal und Glud ber Manichen burch Gefete ber Ratur enge beschränkt, burch ihr eignes Berbalten schnobe verwirret und Blagten. Gie Elagten über die Flüchtigkeit bes menschlichen Lebens. und feiner blühenden Jugend; dagegen schilberten fie bas ofmats some und franke, immer aber ichwache und nichte geachtete Alter. Sie Hagten uber ber Fredjen Glud und bes Gutmuthigen Leiben; verfehlen aber auch nicht, bie echten Waffen bagogen, Rlugheit und gefunde Bermunft, Maßigung ber Leibenschaften und ftillen Flaik. Gintracht und freundschaftliche Treue, Standhaftigleit und eisernen Muth, Chrinant gegen die Gotter und Liebe jum Notes lande ben Burgern ihrer Welt fanftruhrend einzufichen. : Celbit in ben Reften bes neuen griechischen Luftspiels tont nach biefe flagenbe Stimme ber fauften Sumanitat wieder ?).

Trot also aller bosen, jum Theil auch schrecklichen Folgen, die für Heloten, Pelasger, Colonieen, Ausländer und Keinde mancher Griechenstaat gehabt hat; so konnen wir doch das hohe Edle jenes Gemeinstnnes nicht verkennen, der in Lacedamon, Athen und Thebe, ja gewissermaßen in jedem Staate Griechenlands zu seinen Zeiten lebte. Es ist völlig wahr und gewiß, daß, nicht aus einzelnen Gesehen eines einzelnen Mannes erwachsen, er auch nicht in sedem Gliede des Staates auf gleiche Weise, zu allen Zeiten gelebt habe; gelebt hat er indeß unter den Griechen, wie es selbst noch ihre ungerechten, neidischen Kriege, die härtesten ihrer Bedrückungen und die treulosesten Verräther ihrer Bürgerstügend zeigen. Die Grabschrift jener Spartaner, die bei Thersmopplä sielen:

Wanberer, sag's zu Sparta, baß feinen Geseten gehorsam Wir erschlagen hier liegen —

r) hiervon an einem anbern Ort.

bleibe allenmi ber Grundfat ber hochsten volitischen Tunend, bei bem wir auch givei Suhrtausende fpater nur zu bedauern haben, ibuf er mar einst auf ber Erbe der Grundsat weniger Swartauer fiber einige hatte Butrigier-Gesetze eines engen Lanbes, noch nie aber bas Principium fur bie reinen Gefete ber gefammten Menfchelt hat worden mogen. Der Grundfat felbft ift ber hochfte, ben Renfchen zu ihrer Gludfeligfeit und Freiheit erfinnen und ausüben mbgen. Ein Aehnliches ift's mit ber Berfaffung Athens, obgleich biefelbe auf einen gang andern Zweit führte. Denn wenn bie Mufflaring bes Bolts in Cachen, Die junachit fitr baffelbe gehoren, ber Begenstand einer politischen Ginrichtung fein barf : fo ift Athen obigfreitig bie aufgeklartefte Stadt in unfrer befannten Belt gewesen. Weber Baris noch London, weber Rom noch Babylon, noch weniger Mentobis, Jerufalem, Beting und Benares werben ihr baraber ben Rang anstreiten. Da wun Batriotismus und Anfelarung bie beiben Bole find, um welche fich alle Sitteneultur ber Menschheit beweget: so werben auch Athen und Sparia immer bie beiben großen Gebachtnifplate bieiben, auf welchen fich bie Staatstunft ber Menfchen über biefe Broede guerft jugenbliche froh geubt hat. Die andern Staaten ber Griechen folgten meiftens nur biesen zwei großen Mustern, so daß einigen, bie nicht folgen wollten, die Staatsverfaffungen Athens und Lacedamons von ihren Neberwindern fogar aufgedrungen wurden. Auch fieht die Philofophie ber Geschichte nicht sowohl barauf, was auf biesen beiben Erbrunkten in bem fleinen Zeitraum, ba fie wirkten, von ichwachen Menschen wirklich gethan sei, als vielmehr was aus ben Brincivien ihrer Einrichtung fur die gesammte Menschheit folge. Tros aller Kehler werden die Namen Lyfungs und Colons, Miltiades und Themistofles, Aristibes, Cimon, Phocion, Epaminondas, Belopibas, Agefilaus, Agis, Rleomenes, Dion, Timoleon u. f. mit ewigem Ruhme gepriesen; bagegen bie eben fo großen Ranner Alcibiabes, Conon, Paufanias, Lyfander als Berftorer bes griechtschen Gemeingeistes, ober als Berrather ihres Baterlandes mit Tabel genannt werben. Gelbft bie befcheibene Tugend Sofrates konnte ohne ein Athen schwerlich zu der Bluthe erwachsen, die fie burch einige seiner Schuler wirklich erreicht hat: benn Sokrates war nur ein athenienfifcher Burger, alle feine Beidheit nur

sathenienstiste Baugurtveichheit, die er im haudindem Gesprächen fortpflanztis in An Absicht iber belegnelichen Auftläumg find wirt ibem einzigen Athen also dass Weiste und Schönfte aller Beiten ifchnibig: in

and Unbefordurfen wir and, da von praftischen Tugenben wenig gerebet werben kaun, noch einige Borte jenen Anftolien gonnen, Die nur eine athenienstiche Bolleregierung moglich machte, ben Rednern und bem Theater. Retner vor Gericht, jumal in Cachen :bes Staats:: und bes augenblidlichen Entfoluffes find gefahrliche Triebfebern; auch find bie bofen Folgen berfelben offenbar genun in ber athenienfischen Geschichte. Da fie indeffen ein Bolf vorausleten, bas in feber bffentlichen Gadje, bie vorgetragen warb, Renniniffe hatte, ober wenigstens empfangen tounte: fo bleibt bas athemenfifche Bolt, aller Bartheien ohngeachtet, bierin bas Gingige unfren: Gefchichte, an welches auch bas romifche Bott fdevertich reichet. Der Gegenstand felbit, Felbherren au wahlen ober gu verdammen, über Krieg und Frieden, über Beben und Tod und jebes offentliche Gefcaft bes Staates ju fprechen, mar gewiß nicht bie Cache eines unruhigen Saufens; burch ben Bortrag biefer Geschäfte aber, und burch alle Runft, bie man barauf wandte, ward felbst bem wilben Saufen bas Dhr geoffnet, und ihm jener aufgeklatie? politifdje Schwabergeift gegeben, von bem keines ber Bolter Afiens wußte. Die Beredtsamkeit vor ben Ohren bes Bolls hob fich bamit zu einer Sohe, die fie außer Griedenland und Rom niemals gehabt hat, die fie auch schwerlich je haben wird und haben tann, bis etwa die Bolferednerei mahre allaemeine Aufflarung werbe. Unftreitig ift ber 3wed biefer Cache groß, wenn gleich in Athen die Mittel baju bem 3wed unterlagen. Mit bem atheniensischen Theater war es ein Gleiches. Es enthielt Spiele fur's Bolt, und gwar ihm angemeffene, erhabene, geiftreiche Spiele; mit Athen ift feine Befdichte vorbei : beun ber enge Areis bestimmter Fabeln, Leidenschaften und Absichten, auf & Bolf ju wirten, findet fich kaum mehr in dem vermischten Saufen einer aubern Stammesart und Regimenteverfaffung wieber. alfo meffe man bie griechische Sittenbilbung, weber in ihrer offentliden Geschichte, noch in ihren Rebnern und thegtralifden Dichtern mach bem Maaßstabe einer abstrakten Moral, weil keinem biefer

meddlenen Ridlowin folder Machftobr unm Counte liniet Die Gelchichte wint, wie die Gerichen in jedenn Beitpunft selles waveil. weis fer aut subobote nach ihrer Lage felie tountent: & Der Rebuet geigt ,"twie Er in feinem Sandel bie Banthelentfath und feinemt Proced gennis fchilbern untfite. Der etwarmelifdie Bichter enblich Brathto Geffalten im fein Spiel , wie fiet ihm bir Borgeit nab ; mber wie er foude feinem Beruf genniß biefen und keinen indern ihne fomuern barftellen wollte. Gibliblie bierane, auf ible Gittlichkeit sind thefittlichfeit best gefinnnten Bolles zu machen, wire grundlocht burin wird aber niemand zweifeln, bag bie Griechen im gewiffen Beinpunkten: und Stabten; nad, bem Reise von Benonftanbent ber ifmen banale vorlag, bus geschäftefte, leichtefte und aufgeftättelbe Boll ihrer Welt: gewesen. Die Burger Althens gaben Belbherretti Meiner, Cophifien, Richter, Ctantoleute und Auftfer, innabbem enibie Enichung; Reigung, Babt bber bus Cabdial nicht bie Aufalle wollte , und oft waren in Einem Griechen: mehrere ben Midwiten Brenige eines Guten und Edlen vereinigt: 110 al 11356

# 2Biffenschaftliche Hebungen ber Gniechen.

Keinem Bolf ber Erbe thut man sein Recht an, wenn man thin ein fremdes Ibeal der Wissenschaft aufdringt: so ist's mit vielen Bolfern Asieus auch den Griechen gegangen, und man hat fie ant Lobe und Tadel oft unbillig überhauft. Bon teiner spetulativen Dogmatif, 3. B. über Gott und die menschliche Seele, wüßten bie Griechen; die Untersuchungen hierüber waren frese Prevaimeinitägen, sobald der Weltweise die gottesdienstlichen Gebrauche selließ Landes beobachtete und teine politische Parthie ism im Wege stillich. In Rücksicht dieser hat sich der menschliche Gelft in Griechenstlich wie überall seinen Raum erkampfen mussen; den er sich aber doch zutent wirklich erkampfre.

s) Siehe die Einleitung zu Gillies's Nebersetung ber Reben Lyffas und Riotrates, nebst andern abrillichen Schriften; Die Gelechenkund aus Reibliern bei Othern gefchapt haben.

2 Bon alten Gotterfagen und Theoponicen ging bie griedfiche Beltweisheit aus., und es ift mentuckebig viet, was ber feine Beift biefer Ration bieriber ausfpannt. Die Dichtungen von ben Beburt ber Botten, vom Streit ber Glemente, von fagt uich Liebe ber Melen gegen einenber find von ihren verfchiebenen Schulen in:forverfciebenen Richtungen ausgebilbet worben, bas man beinab fagen modite: fle waren fo weit, als wir find, wenn wir: oline Maturgeschichte Weitentstehungen bichten. wiffen Betricht waren fie weiter , weil ihr Ginn freier toan und feine gegebene Suppothese ihnen ein Biel vorftedte. Bablen Buthagoras und andrer Philosophen find fühne Berfude. Die Moffendgaft ber Dinge mit bem reinften Begeiff ben menfchi lichen Goele, einer bentlich gebachten Große ju vagren; weil aber forcall bie Raturviffenfchaft als die Mathematik bamals noch in ibrer Rindbeit waren; fo tam biefer Berfuth au feithe. Immer aber forteb er und, fo wie bie Syfteme mancher andern guicoffe ichen Bhilosophen, eine Wet von Berehmung ab, weil binfe allefammt, jedes aus feinem Standpunkt, tief burchbacht und von weitem Umfange waren; mandem berfelben liegen Wahrheiten und Bemertungen zum Grunde, Die wir feitbem, vielleicht gum Bortheil ber Biffenschaft, aus ben Augen verloren haben. Das 2. B. Hiner ver alten Bintofopben fich an Gott ein außerweltliches Befen ober eine bochft-metaphyfifche Monade bachte, fonbern atte bei bem Begriff einer Weltseele fteben blieben, war ber Rindheit menschlicher Philosophie völlig angemeffen, und wird ihr vielleicht immer angemeffen bleiben. Schabe ift's, bag wir ber fühnften Philosophen Meinung nur aus verftummelten Rachrichten, nicht aber aus ihren eignen Schriften im Bufammenhange wiffen; aber noch mehr Chabe, bag wir und ungern in ihre Beit fegen und fie lieber unirer Denfart beguemen. Jebe Ration bat in allgemeinen Begriffen ihre eigne Cehart, Die meiftens in ben Formen bes Musbrude, furz in ber Trabition ihren Grund hat, und ba bei ben Grieden bie Bhilosophie aus Gebichten und Allegorieen entftanden war: fo gaben biefe auch ihren Abstractionen ein eigenthumliches, ihnen nicht undeutliches Geprage. Gelbft noch bei Plato find feine Allegoricen nicht bloge Biererei; ihre Bilber find wie flaffiche Spruche ber Borgeit, feinere Entwidelungen ber alten Dichter = Trabitionen.

Anr. man felithen anitomoustiden Miliobertile aler, neigte fich ber Korichungsgeich berichten vonzäglich, weil: ihre Beit und Berfellinge fie am meilten biefes Beges fularte, : Raturgefcischte, Mhylif: 1918, Wathemanif inaren damas noch lange nicht angebauet, und mit inniern: meinem Entbedungenisbie Berfieuge nech nicht erfunden. Alles jog fich bagegen aufribie Raber auch bis Sibles Dies man ber herrichenbe Ton ber geriechtichen ber Memidien. Dechtikinft, Gefthichte auch Staatschirfching ; jeber Burger muste feine Mithurger tommen, und bisweilen bffentliche Gefchafte verwalten, benen er fich nicht fentrieben fonnte; bie Reibenschaften und mitfenben Kriefes ber Menkiren hatten bamals ein frejenes-Spiele: felbft bem mußigen: Bbilofonben fallichen fie nicht: unber mortt, vorübern. Denfchen gu regienen ober als ein lebenbiges Wlied der Gofellichaft zu wirken, war der herrichende Jug jedet emmaffrebenden miechifchen Geite.: Rein Bunben alfo, bag auch Die Milafophie beis abiltracion Denferd auf Bilbung ber Gitten ober bes Stants hingusging, inic Dethaporas, Plato und felbst Meistateles bies beweifen. Staaten einzurichten, war ihr biergerlicher: Beruf nicht i niegend war Buthagpras, wie Linkungus, Colon und andre, Dbrigfeit und Andone and ber googiefte Sheil feiner Millesophie mar Speculation, die sagar bis an ben Aberalauben grenzte. Indeffen jog feine Schnie Manner, Die auf the Stanten Groffpriechenlands ben grofieften Ginfluß gehabt haben, und ber Bund feiner Junger ware, wenn ihm bas Schichal Dauer gegonnt hatte, vielleicht die wirksamfte, wonigstens eine febr reine Eriebfeber jur Werbefferung ber Welt worden 4). Aber and biefer Schritt bes über seine Zeit hochenhabnen Mannes war ju frib : bie reichen , inbaritifchen Stabte Grofgriechenlands nebft ihren Dirannen begehrten folde Sittenwanter nicht und bie Abeshaeopáer wurden ermorbet.

Es ist ein zwar oft wiederholter, aber wie mich dunkt, überfrankter: Lobspruch des menschenfreundlichen Sokrates, daß Eres zwerft und vorzüglich gewesen sei, der die Philosophie vom Finnwel auf die Erde gerufen und mit dem fellichen Loben der Menschn

t) G. in Meiner's Gefchichte ber Wiffenfchaften in Griechentanb und Run, Bh. 1. bie Gefchichte biefer Geftiffigft.

bofretnibet: Babe birtuerafftenar gibt i beb Anbiprach : mat boe Were fon Botrates, felbft unb bem engen Bueift feines Lebund. pour flime maten Rhidospulsen memolien, din sittlich undu thatia für sie Wenfchen philosophini hatten , ba won fabelhaften Drobens um einem bied ber bezeichnande Charaften ber griechijden Guttur war: - Audi Buthagorad hatte burch feine Schule eine viel größete Sinfage mit Bilbung menfchlicher Sitten gemacht, als Giekrates bundy selfe feine freunde je hatte meden mogen. Dag biefer bie bobener Abftwaktion nicht liebte, lag an feinem Stanbe, am: Rmife feiner Cemeiniffe, vorzäglich aber an feiner Beit und Lebensweife. Die Sufteme ben: Cinbilbungofraft ohne femere Raturecfabrungen waver enfelopft und die griechische Weisheit ein gantelnbes Gie-Simulity ber Gophisten tworben, bağ es alfo feines großen Schrings bedurkte, bas gu verachten ober beifeit gu logen, mas nicht weicht mafbertreffen waru: Ber bem fchimmernben Geift ber Stubiffen smutte ihm fein Damon, feine natürliche Nablichfeit und ber beite molidie Bangi feines Lebens. Diefer ftedte pupleich feiner Philofortier bas eigentliche Biel ber Menschhaft von, bas beinah auf affe, mit benen er weiging, fo fchone Folgen batte: allerbinas gehörte aber me diefer Wirkjamkeit bie Beit, ber Ort und ber Ruis naut!Menfden, auf bonen Sofrates lebter. Auberdine mare ber baraerliche in ein aufgeflärter tugenbhofter Mann gewofen, ubme buf win bielleicht feinen Ramen wüßtem : batte leine Grffiebare, feine neue Sehra iffe, bie er, ibnt eigen , in's Buch bet Beiten verzeichnet; nur burch feine Mathobe und Labendruoife, hisch ibis moratische, Bisdung, bie er fich felbst gegeben hatte und undern geriegelseit freite je womiselich endlich burch bie Art feines Nobes ward er ber Welt ein Muffer. Es gehörte viel bagu, ohn Mitmeedign fein, von Allem bie fejone Ginbe entbehren au fonnen. und ber feine Beidmad an moralifder Schonbeit, ben er bei Ad gureiner, Atri Enftindt erhöhet ju haben icheinet; indeffen hebe man auch biefen befcheibnen eblen Mann nicht über bie Sphave anwer, ingwelche ibn wie Borfehung felbft fiellte. Er hat wenige, feiner gang wurdige Schiler gezogen, eben weil feine Beidheit gleichfem nur nun Sausgerath feines eigmen Lebens gehörte, und feine bortreffliche Methobe im Munbe feiner nadiften Schuller gar ju leicht in Spottereien und Cophismen ausauten tomite, fobald edibein ironifden Fragenben am Geiftes. und Gergenscharafter Sofvates Nach feine awei ebelften Ituger, Renophon und Blato, vergleiche man unvarkeilich; so wird man finden, daß er bei ihnen (wie er selbst den bescheibnen Ausbrud liebte) nur die Hebannne ihrer eignen Beiftebgefintt gewefen war; baber er fich mich im Bilde beiber fo unahulid fiehet. Das Auszeichnende ihrer Schriff ten rührt offenbar von ihrer eignen Denkart ber, und ber schrifte Dant, ben fie ihrem geliebten Lehrer bringen konnten, war ber, bas fie fein moralisches Bilb anfftellten. Alberbings mare es febr gu triufchen gewesen, daß burch Solvalus Schuler fein Gelft in mile Gefete und Staatsverfaffungen Griechenlaubs fortan eingebrungen ware; bag biefes aber nicht gefchehen fei, bezeugt bie griechische Geschichte. Sein Leben traf auf ben Muntt ber höchsten Caltur Athens, zugleich aber auch ber bodiften Auftrengung ber griechischen Stanten gegen einanber; beibe formten nichts anbers, ale ungludliche Beiten und Sitten nach fich gieben, bie nicht gar lange barauf ben Untergang ber griechischen Freiheit bewerben, Giegegen faute fie teine forratifthe Beiebeit, bie zu win und fein war, als bas fie bas Schickal ber Bolter hatte enticheiben Der Staatsmann und Kriegoführer Lenophon ichildert schleichte Staatsversassungen; er kann fie aber nicht andern. Plato fant eine ibeatische Republick, bie ningenb, am wenigsten au Dismiffins Safe Mas fand. Aury, Sofindes Philosophie hat mehr ber Menfaheit als Griedjeuland gebienet, welches ohne Zweifel auch ihr schonerer Rubm ift.

Ein ganz anderer war Aristoteles Geist, der scharftunigste, festeste und trodenste vielleicht, der je den Grissel geführet. Geine Philosophie ist freilich mehr die Philosophie der Schale; als des gemeinen Ledens, insonderheit in den Schriften, die wir van ihm haben, und nach der Weise, wie man sie gedrauchte; um so mehr aber hat die reine Vernunft und Wissenschaft durch ihn gewonnen, so das er in ihrem Gebiet als ein Monarch der Zeiten dasteht, Das die Scholostifer meistens nur auf seine Metaphysis versielnt, war ihre, nicht Aristoteles Schuld, und doch hat sich auch san solcher die menschiche Vernunft unglaubtich geschärfet. Sie reichte darbaufsen Nationen Wertzeuge in die Hände, die dumseln Ardinne der Phantaste und Tradition zuerst in Spählndigkeiten

id-velestudeffe; bie fle fich banet allmalig fellife genflerten. Geine Beffern Sthriftem aber, bis Raturgefchichte und Phyfit, bie Ethil und Moral, die Bottit, Boetif und Rebetunft, erwanten noch wuntche gludbiche Anwendung. Bu bettagen ift's, bag feine hiftetifchen Berte untergegangen find, und bag wir auch feine Runten giefchichte nur im Auszuge haben. Wer indoffen ben Griechen ben Beift reiner Wiffenfchaft abfpeicht, indge ihren Arifibiteles und Guflibes lofen ; Schrifefteller, Die in ihrer Aut mie inbertvoffen murben : bann auch bas war Blatons und Ariftotofes Besbienft: Vas fie ben Beift ber Raturmiffenfchaft mit Mathematit erwedten, ben ther alles Morakiftren hingus in's Große geht und für alle Mehrere Schiller berfelben waren Beforberer ben Aciten wirlet. Aftronomie, Botanit, Anatomie und anbrer Biffenfchaften, wie beine Aniftoteles felbft blos mit feiner Raturgeichichte ben Grund mi einem Gebaube gelegt hat, an weichem noch Jahrenmberts Bingen werben. Bu allem Gewiffen ber Wiffenschaft, wie zu allem Schonen ber Form, ift in Griechenland ber Grund gelegt worben. latber aber, bas uns bas Schichal von ben Schriften feiner grinde lidiften Weifen fo wenig gegonnt hat! Bas übrig geblieben ift, if vertrefflich ; bas Bortrefflichfte ging vielleicht unter.

Man wied es nicht von mir envarten, daß ich bie eingelnen Biffenftigben ber Mathematit, Debicin, Raturwiffenschaft unb affor fconen Runfte burthgebe, um eine Reihe Ramen zu nennen. bie entweber als Erfinder ober als Bermehrer bes Biffenfchafts lichen berfelben allen tunftigen Beiten gur Grundlage gebient haben. Milgemein ift's bekannt, bag Afben und Aegypten und eigentlich. leine wahre gorm ber Wiffenschaft in ippend einer Rimft ober Pehre gegeben; bem feinen, ordnenden Geift ber Griechen haben wie biefe allein zu banken. Da nun eine bestimmte Form ber: Erbenntniß eben das ift, was ihre Bermehrung ober Berbofferung in mitunftigen Beiten bewirft; fo find wir ben Grieben Die Bafie. beinah aller unfrer Biffenfchaften fenuldig. Migen fie fich frembe Ibren zugeeignet haben, jo viel fie wollen; befie beffer fair uns genug, fie ordneten folde und ftrebten gur beutlichen Erfenntnif. Die mancherlei griechischen Schulen waren hierin bas, was in ihrem Stantowefen Die vielen Republiken waren, gemeinfchaftlichftrebende, mit einander wetteifernde Rrafte: benn ohne biefe WerMeling Grieben under imarbe feibe in thren Biffenfchaften inte fo viel geschen fein; als gefchehen ift. Die jonifche; itatefchet andentenfiche Schute waten, ihrer gemeltifcafflidjen Draite imabalitet; burde Lanber und Moere von einember gefondert ? febe affor Winner fitte ficht fettige wungeles; unterwenne fie werbflunge over eingelnipft warbl, bofto fconere Frifde tragent Weiner ver felle Beren Beifen wurde bom Staat, felbft nicht von feinen Schatech befoldet pler bucher für fich er erfand, mis Liebe zur Wiffenfchaft; aber med Liebs gunt Rubne. Die er unterelüttete, wonrent nicht Chiberge fonbern Janglinge ober Marnet, oft Manner, bie wie wildigften Stantogefinafte bflegten. Bur Jahrmatitte eines gelebes tre General Mered mon bannels noch nickt; man bachte aber wild Mager und tiefer; Junal ber mäßige Bifflosoph im fconen gelis diffett Atlena ungehindert von Corgen ventell konnte, ba origi felnemistintelhalbemenig bedirfte. (1996-4,26) bandbard mass als ius: Anbestat Banken wir nicht: umbin! wich bier ber Monartist bas thes wieberfahren zu laffen , bas the gebuhren. Reiner ber fohennunen : Foodnaten: Griechentantes hatte ben Ariftoteles au foliner Ranwasfaflate vie Bolhulfe verfchaffe, bie ihm fein Unique licher Schuter verfchaffen kommte ; noth uniber hatten obie bie Anstatten ber Pieteman Biffenschen; Die Daufe ober Roften forbern, 3:120: Mathematik) Aftronomie u. f. bie Fortscheitte gethant ble fie in Alexandelen gethan haben. Thee Unlagen find wit bem Guillies : Eratofitiones, Apollonius Pergants, Biolemans in. a. fantisia i Minner, bie jet ben Wilfenfaften ben Grund geleit. auf welchen jest ticht nier bas Gebaube beit Gelehrfamteit, feite bereit genefferungen unfret gangen Weltregierung ruhet. Go hand atfor dudy feinen Muham; bag bie Beit ber gelechifden Redneres und Birgereditofophie mit ben Republifen gu Ende ging : blofe hanter thre Artifice getragen y bent menfthiliben Gelft aber waren aus griechischen Geden nich andre Reine ver Wiffenfchaft nichtigt Gern perjeihen tede bem hoppelifchen Alexandrien feine fäffechteren! Diger:4), "49 gen une baffir gute Beobrater und Rechner. Diffi-18 Mars Burn Blow Lower Court of the sugartify and all the A. C.

milly E. Heyne de Gemb saeculi Ptolemacorim in opusc. acad.

uberweisblie sburdfrfich fetbit g. Goodachter itonnen burid. Glafp buis bertangentleine Golffennenenenberben.

14. Stellenberheit tant Gle griechtiche Philosophie aber brei Gegene Pilietbe vongembeltet f vin famertill itgentinov anders einer fo gindle Mille Bertfinte hatten finden arogen : fie find Splange, Dulift und Collegiater : Die Sprache ber Grieden batte fich bereit Dichter Rebeier tinto Philosopher so vielfeltig reich unto heiber gebildot, bas vas Avertjeug felbft in fpatern Beiten wie Bufmertfambete bet Bellerichter im Itali for inda mann es milit male qui for glangenhaus Ansonden bed Offentlidgen Bebend mattenbeur Tonnte: Daljor bis Attact ber Mannacites ; ble jum Theil wirtliche Philosophen worden. Albean hat tiebs ben gebhieften Dieil blefer Edirifeftenen Die Boit-geraubt motiden Berluft wir and, allenfalls gegen viel withinger Suben verfamergen indgen; inteffen if ther Withing bedivegen nicht andgetligt worben : benn am Gholmm ber grma Million Wit fich bas Sachinn ber thinfichen Gveldie mant fiber hatips effe Spindjenphilosophie ber Erbe angefündet. Auch in die undergenkliedeligen Dialette des vordern Mienstiff es mar and ihr gefeinmeter vent bie hebrabiche, atabhibe und ande Sprindper hat man turburch bie gelechthe in Rogen zu beingen gelernet Children affent 4ft gir eine Bhilofophie ber Runft nithend all in Gelegenland gebange worben, well burth offien glintlichen Letel ber Ratur and burch eine gofchmadvolle fichre Geftehnifeit; Dichter und Runftler felbft eine Philofophie bes Schonen woodblent che ber Berglieberer thee Regele aufuchtit. Co winfin fich burch beid ungehenden Beitelfer in Spopeen, Wenterfeliten und bffente lithen Roben nothmondig unt ber Zeit eine Reitet bulben, au welche unifer Britik fanverlith entiger. Es find uns gwar auch bon whi außer Arifivieled Schriften; nitt wentes fpate Brudfflied invelg gebileben, bie integ miner noch von bem übetfeinen Schaffmin bei gelechfiche dunfteldter zengen. Die Philosophie ber Gefchichte einblide gefort vorzugließ nich Griecheitland beim, well einentlich Die Giechen allein Gefchichte haben. Der Wonnenlander hat Stammtregifter ober Mahrchen, ber Wordlander bie Sagen, anbre Danonen Aliber; ber Griede Bifbete aus Engen, Rebern, Magroben und Stammregiftern utit ber Belt ben gefunben Rorper einer Erzähltung, Die in allen Gliebern lebet. Rich

listein gingrahm: seineraltre Dicktunft von ba fic ein Wahreben nicht leicht angenehmer erzählen läut, als es die Epopee erzähltes Die Bertheilung ber Gegenflinde nad Rhavfobien gab ju abnite dem Abfaben in ber Gefchichte Anlag, und ber lange Berameier tounte balb dem Bobitiong der bittoniden Brofa bitben: Gerebat marb alfo Somers Rachfolger, und bie fpatern Geschichtschreiben ber Revubliken nahmen die Frarbe berfelben. ben revublikanischen Rednergeift, in ihre Einählung auf. Da nun mit Thursbibes und Lenophon bie griechtliche Gefdichte aus Athen ausging unt Die Beidreiber berfelben Staatsmanner und Reibberren warene Le muste ihre Geschichte pragmatisch werben, ohne bus fie ihr eine wegematische Geffalt zu geben fuchten. Die affentlichen Reben-Die Berflechtung ber griechischen Angelegenheiten, Die lebenbige Geftalt ber Sachen und ihrer Triebfebern gab ihnen folde Fonni an sound man fann, fiilm behannten, bas obne bie Republifen: Griechenlands feine pragmatische Geschichte in ber Welt mare De nicht Spaterbin die Staaten und Kriegestunft fich entwidelten befto funftlicher mart auch ber pragmatifche Geift ber Geichichtes bis endlich Bolobius fie faft gur Rriegs. und Staatenwiffenfchaft. felbft machte. Un Borbilbern folder Art batten nun bie funtern Betrachter zu ihren Anmertungen reichen Stoff, und bie Dionyfe konnten fich in den Anfangen ber historischen Kunft gewiß reichlicher üben, als ein Sinefe, Jude, ober felbst ein Romer es thun founte.

Da wir also die Griechen in jeder Nebung des Geiffes an dichterlichen, rednerischen, philosophischen, wissenschaftlichen, bistophischen, wissenschaftlichen, bistophischen, wissenschaftlichen, bistophischen, warum hast du uns denn so viel von ihnen versagt? Wo sind, Homers Amazonia und seine Thedais und Iresione, seine Jamben, seine Margites? Wo sind die vielen verlaumen Stude Archischus, Simonides, Alcaus, Pindars, die drei und achtig Transrpticker, Peschoplus, die hundert und achtiehn des Sophosses und die und achtigen andern verloruen Stude der Tragiser, Komiser, Lyriser, der geößesten Weltweisen, der unentdehrlichten Geschichtscheider, prerkwärdigken, Mathematiser, Physiser, p., f. ? Thur Gine, Schrift des Democritus, Aristopelas, Theophrass, Rolphius, Eusestliches; sur Ein Transrspiel des Aeschulus, Sophasses und so

vieder autreme: fur Ein Luftfeiel Aviftorbanes, Bhisanons, Abes nanbers; für Eine Dbe bes Alcans ober ber Sappho; für bis verlorne Ratur und Staatengefdichte Ariftoteles, und für bis fint und dreifig Bacher Polybins; wer wurde nicht gern einen Berg von neuen Schriften, feine eignen merft, hingeben, bag bie Biber von Alexandrien ein ganges Jahr lang bavon erwermt wird benit ... Aber bas Schidfal mit eifernem fuß geht einen anborn Sang fort, ale bag es auf bie Unfterblichkeit einzelner menfchicher. Marte in Biffenschaft ober in Runft rechne. Die gewaltigen Pow wolchen Libens, alle Tempel ber Gotter, jene prachtigen Balafte, Mauern ... Coloffen . Bilbfaulen, Site , Wafferleitungen , Stroe fiens. Altare, Die: bas Alberthum fur Die Ewigfeit fchuf, find burch: Die Buth ber Berfierer babin; und einige fehwache Gebaus fenhlatter bes menfallichen Rachfinnens und Fleißes follten verfcont biolben 2. Bielmehr ift zu bewundern, baf wir berfelben moch fo viel haben, und vielleicht haben wir an ihnen noch zu viel, als bas mir fie alle gebraucht hatten, wie fie zu gebrauchen maren. Laffet und jest jum Auffculug beffen, was wir bisher einzeln burche aingen, Die Beidichte Griechenlands im Gangen betrachten : fie trigt ihre Philosophie Schritt vor Schritt belehrend mit fich.

### VI.

## Sefcichte ber Beranderungen Griechenlands.

Go reich und verflochten die griechische Geschichte an Beranderungewift: so gehen boch ihre Faben an wenigen Hauptpunkten zusammen, deren Raiurgesetze klor find. Denn

Daß in diesen drei Landstrecken mit ihren Inseln und Halbe inseln viele Stämme und Colonicen zur See, und vom höhern Lande hinaus hin und her wandern, sich niederlassen und einander verdreiben, ist allenthalben die Geschichte der alten Welt bei ahne lichen Moers und Erdstrichen gewesen. Rur hier war das Wansbern lebhafter, well das volkreiche nordische Gebirge und das große Aften nahe lag, und durch eine Reihe von Jusällen, von denen die Sagen erzählen, der Geift des Abentheuers sehr rege erhalten

wald. Dies iff bie Geschichte Erleichenstites beinate von 798 Jahren.

- 2. Daß unter diese Stamme Entitut, und zwir von verschies benein Seiten in verschiedenen Graben kommen inuste, ist eben so wolft Rainr bet Sache und des Erdstrichs. Sie dreitete staft von Ablen Hitüb, fle kam und verschleden Gegenden der nachen gedild vernachen getieden Bolker zu ihnen herüber imd sehle sich die und da sehr verschleden Gettenen der und da sehr verschleden Gente und Beisen Geben der griechschen Sprüche und Deiskatt Ton. Rain unthen in Aleinasten in Aleinasten in Aleinasten und Großgriechenkand die Keine desfer gegedenen Cultur sehr unglesch und verschleden bei Keine derfer gegedenen Cultur sehr unglesch und verschleden Beist aber half dirich Wetteiser und Berhläche sowolf der Bliedlichen Geist auf: denn es ist in der Naunzeschilche sindlich verpflänzer der die bei fliche Grünke Grünke aber zu rechter Jete verpflänzer ben Erdstrich nicht eweg gebeihe; aber zu rechter Jete verpflänzer frührer und fichlicher Früstie trage.
- 5. Aus infprünglichen fleinen Monatchien gingen bie gethen ten Staaten unt ber Beit in Arifibliatten, einige in Demblimiten aber; betve geriethen oft in Gefahr, miter ble Willfihr Ginet & herrschere burtidzufallen; febolly ble Demotratien biter! - Abermate ber Naturgang ber menschlichen Ginrichtung in ihrer frühern Ju-Die Bornehmften bes Stammes glaubten fich bem Billen gend. ber Könige entziehen zu durfen , und da das Bolf fich nicht fahren fonnte, fo wurden fie feine Fuhren. Rachbem nun fein Gewerbe, fein Geift, feine Einrichtung war, bifeh es entweber unter biefen. Führern, ober es rang fo lang, bis es Antheil an ber Regierung bekamir Jenesmar ber fall in Lucedamony bies in Athen. 3 Boar belven ling bie Arfache im ben Umfifensen und ber Borfaffung beiber: In Sparta wachten bie Regenten fcharf auf einandemp baß tein Ihranit auftemmen konnten im Athen ward bas Boll mehr dis einmal unter Die Dyrannei mit ober ohne Ramen bineingeschmeis chefti. Beibe Stabte mit allem, wind fie hervorgebrade haben; find fo naturliche Probutte ihrer Lage, Beit, Ginrichtung und Mus stande, als je eine Nauwerzeugung sein mochte.
- 4. Viele Republien mehr ober minber burdy gemeinschaftliche Gefchafte, Grengen ober ein anderes Juteroffe, am meften indet burd bie Grioges und Anhmitebe gleichsam an Gine Reundahr

gestellt; werden dalle Arsache zu Inistigseiten sinden : die Mahitigern zuerst, und diese ziehen zu ihrer Partei, wen sie hinzu zu ziehen vermögen; die endlicht Eine das Uebergewicht gewinnet. Wiedwarder Vallder kangen Jugendriege zwischen den Stauten Geies deulands, insonderheit zwischen Lacedamon, Alben und zulest Thes deulands, insonderheit zwischen Lacedamon, Alben und zulest Thes deulands, in welchen, hart, ja vet grausam; wie allemal deules seine werden, in welchen Burger und Arieger am Ganzen Weile minmater Mothens entstanden sie über Kleinigkeiten oder über Gweil minmater Wolftens entstanden sie über Kleinigkeiten oder über Gweil minmater was sonderdar scheinet, es aber nicht ist, jeder über wisdende Gweile, insonderheit Lacedamon, suche dem Ueberronns verwen seiner der Mischerkeitel Lacedamon, suche dem Ueberronns verwen seiner der Mischerkeitel unauslöschlich an ihm dieber. Beind der Beither der Mischerkalische geschworne Feindin der Tyrannei sowohl als der Beitstregierung.

.. 5. Inbeffen waten bie Rriege ber Griechen, auch ale Gefchiff betrachtet, nicht blod Gireffereien ber Wilben ; vielmehr ennichtelt fich in ihnen mit ber Beitenfolge bereits ber gange Staats: und Rries getheife, iber jen bas Rab ber Weltbegebenheiten gelenkt hat ")i Ruch bie Griechen werften, was Beburfniffe bes Staats, Dueb leur feiner Macht und feines Reichthums feien, Die fie fich oft auf roft Beife gu verfchaffen fuchten. And fie wußten, was Gleiche gewicht ber Republiken und Stanbe gegen einander, was go helme und öffentliche Confderationen, was Kriegetift, Juvorkeimmen ; im Stich luffen u. bgl. beiffe. Sowohl in Rulege : ele Stantofachen haben alfo bie erfahrenften Manner ber romischen und weuern Weft bon beit Geftechen gelernet: benn bie Art bes Arieges migte fich mit ben Waffen, ber Beit und ber Weltinge anbern; ber Beift ber Menfchen, ber bit erfindet, überrebet, feine Anfchlage bebeck? 'angreift) worendt, Ad vertheibigt ober gurudficht, bie Sienbachen feinet Feinde ausspahet, und fo ober alfo feinen Bortheil gebraucht over misbraucht, wird zu allen Zeiten versetbe bleiben.

6. Die Kriege mit ben Perfern machen die erfte große Unter-

x) Eine Bergleichung mehrerer Bolter hierüber wird aus bem Fortgenige ber Geftschie erwachsen.

fcelbung in ber griechfichen Gefchichte. Gie waren von ben affas Michen Colonicen veranlaßt; die dem ungeheuren morgenlandischen Eroberungsgeift nicht hatten wiberfieben mogen , und an Die Fret Beit gewohnt, bei ber erften Gelegenheit bied Joch abzuschittellt fuchten. Daß bie Athenienfer ihnen zwanzig Schiffe zu Sulfe funts ten; war ein Uebermith ber Demofratie: benn Riedmenes, bee Spartaner, hatte ihnen bie Sulfe abgeschlagen, und mit ihren avangig Schiffen führten jene bem gangen Griechenlande ben wit besten Krieg gut. Indeffen ba er einmal geffihret wurde, fo wet es gwar ein Bunber ber Tapferfeit, bag einige fleine Staaten gegen gwei Ronige bes großen Affens bie herrlichften Giege bavon trugen 3 ed war aber fein Raturmunber. Die Berfer waren vollig aufer ihrem Mittelpunkt ; bie Grieden bagegen fritten für Freiheit, Laut mit Leben. Gie ftritten gegen flavifde Barbaren, Die en bem Eretriern gezeigt hatten, was auch ihnen bevorftunde, und natunen paher alles zusammen, was menschliche Ringheit und Muth-aus-Die Berfer unter Xerres griffen wie Barbaren an ? richten tonnte. fie kamen mit Ketten in ber Hand, um zu binden, und mit Frusp in ber Sand, um zu verheeren; bies bieß aber nicht mit Rlugbeik fechten. Themistotles bebiente fich gegen fie bloß bes Binbes, und freilich ift der widrige Wind auf dem Meer einer ungetenken Flottp ein gefährlicher Gegner. Aurz, ber persische Arieg ward mit grose per Macht und Buth, aber ohne Berftand geführt, und fo mufte Befest, daß auch die Geiechen geschlagen er ungludlich enden. und ihr ganges Land wie Athen verwüftet worden wares. Grechens land tonnten die Perfer von ber Mitte Affend, her und bei bem im nern Buftanbe ihres Reichs bennoch nie behaupten, ba fie Megypten. felbst mit Muhe behaupten konnten. Das Meer war Gelechenlunds Frenndin, wie in anderm Sinn auch bas belphische Dratel fagte. 7. Aber die geschlagenen Berfer ließen mit ihrer Beute und Schande ben Athenienfern einen Funten gurud, beffen Flamme bas gange Gebäube ber griechischen Staatseinrichtungen weftiebte. Es. war ber Ruhm und Reichthum, Die Pracht und Gifersucht, burg ber gange lleberunnth, ber auf biefe Ariege folgte. Balb erfchien in Athen das Zeitalter Perifles, das glanzenofte, in welchem je ein fo fleiner Staat gewefen, und es folgte darauf aus eben fo nature

lichen Urfachen ver unglickliche peloponnssische, ver poppolie span-

bemifche Rring , bis anbilei bund eine, einnige Chlacht-9 aus Marebonien bam gangen Griechenlande bas Res über's Saunt worf. . Sage, bod niemand, bag ein ungunftiger Gott bas Cajid, fel ben Menichen leute und neibend es von feiner Sobe ju ftangen tracite : bie Menfchen felbft find einander ihre ungunftigen Dames men. ... Mas tounte aus Griechenland, wie es in beren Botten werr andere, ale bie leichte Beute eines Siggers werben ? und wohet Emmie biefer Gieger tommen, als aus ben macebonifden Gebirgen ? Box Berlien, Megusten, Bhonicien, Rom, Karthago mar ad ficher; fein Feind aber faß ihm in ber Rabe, ber es mit ein magr Griffigu voll Lift und Macht erhafdie. Das Drafel war bier abermale thinger ale die Griechen; es philippifirte, und im gangen Borg fall wurde michts, als ber allgemeine Cas bestätigt: ... bas win eine traditiges. frieggenbies Bergvolf, bas einer geschwächten, sern theilten, entnersten Ration auf bem Raden fist, neihwendig ber Sieger berfelben fein werbe, fobalb es bie Cache Mug und tepfer quareift." Das that Philippus und raffte Griechenland auf; benn at war burch fich felbit lange vorher befiegt gewesen. Dier wurde man bie Befchichte Briechenlands enbigen, wenn Philippus ein Bare han, wie Sulfa ober Marid gewefen ware; er war aber felbit ein Griede, fein größerer Cohn war es auch, und fo beginnet eben mit bem Berluft ber griechischen Freiheit noch unter biefes Boites Ramentieine Weltscene, Die ihred Gleichen wenige gehabt hat.

nitz im erken Feuer der Ruhmbegierde auf den Thron kam, führte, den Gedauken aus, ju dem sein Vater alles vordereitet hatte; er ging nach Risen hindber in des Perser Wonarchen eigene Staaten. Abnunals die natürlichste Begebenheit, die sich ereignen konnts. Alle Kandzüge der Persex gegen Griechenland waren durch Thracien und Macedonien gegangen; der alte Haß gegen sie lebte also bei siesen Rälbern noch. Run war die Schwäche der Perser den Erise den genugsam, dekannt, nicht nur aus senen alten Schlachten best Marathan, Platäg u. f., sondern noch in näheren Zeiten aus dem RückungerKenophans wit seinen zehntausend Griechen aus dem RückungerKenophans wit seinen zehntausend Griechen und der Steilen aus dem KudungerKenophans wit seinen zehntausend Griechen und Westellicher von Griechenland marz wahim sollte er seine Wassen, wo seinen Phalaux himrichten, als gegen die neiche Monarchie, die seine Jahrhundert vom innen

in thefour Berfall Iwani: Den junge Gelb theferte brei Giblati und Riein - Aufen , Sprien .: Phonicien : Meaunten , Lobien .: Berfien . Indien war fein ; ia er batte bis aum Meltmeer aehen mocen. menn nicht feine Macebonier, Hüger ale er, ihn zum Riddunge ger gwangen hatten. So wenig in alle biefem Glad ein Wunber wars me menig war's ein neibiges, Schickel, badribm in Babulon nin Ende madte. : Welde ein großer Gebante gwar, von Babylaniaus bie Welt zu regieren, eine Welt, die vom Indus bis gem Lubiert. ig über Griechenland, bis jum ifarifden Deer reichte! Welch ein Wedante, Diefen Beltftrich ju Ginen Griechenland au Swache, Gib ten, Runften, Saubel und Bflanaftabien git maden, und in Bab tra, Sufa, Alenandrien u. f. meue Lihene qui grundent : lend fiche, ba fliebt ber Sieger in ber fconften Bluthe feines Lebend a mit this friebt alle biefe hoffnung, eine neuerschaffene griechilche Melte Sprache man also jum Schickals so wurde biefes und antworten : "Soi Babel ober Bella bie Refibeng Alexanders: moge Baftra griedifch ober varthisch rebene nur wenn bas Menschenkind seinen Eintwurf andführen will: fo fei es maßig und trinte fich nicht au Tode," Alexander that's, und fein Reich war hin. Kein Bunber, haß er fich felbst erwürgte; bielmehr war es beinah ein Bunber, bas Er, ber fein Gind bingft nicht mehr hatte extragen: konnen gift lange lebte.

9. Jest theilte sich das Reich, d. i. es zersprang eine ungehame Wasserblase; mo und wann ist es bei ahnlichen Umständen anders gemesen? Alexanders Gebiet war noch von keiner Seite voreinigt, kaum: noch in der Seele des Ueberwinders selbst zu einem Gangen verknüpfet. Die Pflanzstädte, die er hie und da angelegt: hatts, donnten ohne einen Beschüper, wie Er war, sich in dieser Ingend nicht desen, geschwaige alle die Völker im Zaum halten, denen sie nufgedrungen wasen. Da Alexander nun so gut als ohne Erden stadt, wie anders, als daß die Raubvögel, die ihm in seinem Flage istegreich beigestanden hatten, seite für sich raubien? Siezenhadten sich lange unter einander, die seber sein Nest kand, eine erwordene Giegesbeute. Mit keinem Staat, der aus so ungehemen schnellen Eroberungen entstand, und mm auf des Geoberers Seede ruhten ist es se anders gegangen; die Natur der verschiedenen. Wäller: und Gegenden nimmt gar bald ühre Nechte mieder, so das es innerder

... 10. Am langften bunerten bie Reiche, bie gunachft um Gries denland togen si ja fie hatten langer banern bonnen, wenn ber Awist zwischen ihnen, vorzäglich aber zwischen ben Kanthaginepsen und Romern wicht auch fie in jenen Ruin gezogen hatte, ber wou, der Monachin Stations nach und nach über alle Ruften des mittellaus bilden Meeres, ausging. Dier trafen nun abgelobte, fomache Reiche in einen zu ungleichen Gludstampf, vor welchem fie eine manige Rugbeit; bette warnen mogen. Indeffen bielt fich in ihnen von griedifcher Eultur und Runft, was fich nach Beichaffenhait der Regenien und Reiten balten wollte. Die Wiffenschaften in Regereton blubten als Gelehrlamfait, weil fir nur als Gelehrlamfeit eingeführt waren; wie Munien waren fie im Muleum ober in ber Bibliothet begrahen. Die Runft an den affigifchen Gofen ward drige Aracht; die Konige zu Vergenus und in Aegypten wette eiferten .. Bibliotheten zu fammlen : ein Wetteifer, ber ber gangen fünftigen Literatus nüblich und schablich wurde. Man fammelte Buder und verfalfdet fie; ja mit bem Brande bes Gesammelten ging nachher eine gange Belt alter Gelehrfamfeit auf einmal unter. Man fiebet, bag, fich bas Schicket biefer Dinge nicht anbere angenommen habe, als os fich aller Dinge ber Welt annimmt, Die es bem Hugen ober thoriditen, immer aber naturlidem Berhalten ber Menichen überließ. Benn ber Gobehrte um ein gerlornes Buch bes

Biefeldung voeinet: um wie viel welftiger Dinge unfibe mine breif neit: Die falle bem Lutife bed Schiffalle tinabinbertitip folgten. I Meis-Beuft afferfrombieg ift bie Befchichte ber Radfolger Alexantierer miche mir well in the for viele Urfachen zu beithe was untergegangen wiese erfichten ift. liegen, soubern auch ule bas traurige Muffer von Rollien & Die fill auf frembem Erweit foweil bei Canber als bet 200 11. Das Griedjenland in biefem Buftanbe mie mehr ger felnote aften Blange gefangen mogen, bebarf wohl beines Erweifeen bis Beit biefer Bluthe war langft vorüber. 3war gaben fich manche eitle Regenten Mithe, ber griechifden Freiffeit emporzuftelfeit; es war aber eine Scholnneilhe um eine Freiheit obie Beift; um eines An Bergotterung feiner Bobithater fichias Rorver ohne Geele. Athen nie fehlen, und die Annst sowohl als die Dertamation idet Philosophie und Wiffenschaften bat fich in biefem Sip berialkenntie nen Enkur Guropa's, fo lange es möglich war; erhalten; ihnmer aber wechseiten Gludofalle mit Bermufftungen ab. Bio Meinen Stritten fener einander kannten weber Gintracht noch Emifblate in ihrer Erhaltung, wenn fie gleich ben dollfchen Mund fuffeffen uttb Weber Biniovemens Munisolt ben adiaffden Bund erneuten. nodi Beatues Meditfehaffendreit gaben Griedjenland feine alben Juitan wieber. Bie bie Conne im Diebergange, bott bem Dunften bes Horizonis umringt, eine größere romantifche Geftalt bat: fo bate bie Stratofunft Griedjemands in vielem Zeimunk; allein bie Strate len ber untergehenden Conne erwirmen nicht mehr wie an Miss tage, und die Staatsfunft ber fterbenden Griechen blieb untraftig. Die Romer tamen auf fie, wie schmeichelnbe Tyrannen, Entscheis ber aller Zwiftigleiten bes Erbftriche zu ihrem eigenen Beften, und schwerlich haben Barbaren je arger verfahren, als Mummius in Suttinty; Stills in Athen, Remillas in Michelonieriterilitates. Lange plunderten die Romer; was in Griegenland geplundert werben tonnie; bis fie es zulett ehrten, wie man eine beraubte, getobtete Leiche ehret. Gie befolbeten Schmeichler baselbft, und ichick ten ihre Cohne dabin, um auf ben geweihten Fuftritten alter Bei-Ten unter Schwähern und Runftgrublern zu fludtren. Bulest famen Gothen, Chriften und Turten, Die bem Reich ber griechischen Gotter, bas fich lange felbfe überlebt hatte, ein volliges Ende machten.

insiglaiches Schickal Die blühendeen, weldeichsten Sabterin schrieben Schickal Die blühendeen, weldeichsten Sabterin schrieben Stieben Schieben Staterin Schieben Stieben der Seine nach Gefesen Zalenkac, Charondost, Odissen verlieben der Seine Sabterin Bestellen der Stieben der Zusellen der Stieben der Seine der Seine Stieben der Seine Sei

sipariam designada esta esta esta esta esta en la composición de la composición del la composición del composición de la composición del la co

en sammanist sin in in vil.

en sammanist sin in in in vil.

en sammanist sin in in in vil.

en sammanist sin Betrachtungen über die Geschichten

erwar ergendung ann bes Griechenlands.

Bir haben bie Geschichte bieses merkwurdigen Erbstrichs von mehreren Setten betrachtet, weil sie zur Philosophie ber Geschichte gewilfernigfen ein einziges Datum ift unter allen Boltern ber Erbe.

<sup>199&#</sup>x27; Bist Chon's, Etnart's, Chanbler's, Riebefel's Reifen u. f. 1199' grift Greefel's Reifen u. f. 1199' grift Gerefel's Beffen u.

Richt mur findubet Briechen, von ber Jumischung frember Rathowen befreit und in ihrer fomnen Bilbunge fich eigen geblieben; fondeme fie haben auch ihre Mertoben fo gang burchlebt, und von den fleten ften Muffangen ber Bilbung bie gange Laufbafen berfetben fo volle fianbig burthfinitten, wie fonft tein unbres Boif ber Beffhichter Entweber find bie Beatiquen bes feften Lanbes bei ben erften Anie fången ber Calair fichen geblieben unb haben folde in Stfeben und Gebranden unnabiritat vereinigt; ober fie murben, ebe fie fla amelebten, eine Beute ber Eroberung: bie Blume ward abgemas het, ebe fie jum Flor tam. Dagegen genoß Griechenland geng feiner Reiter; es bilbete an fich aus, thas es ausbilben bonnte; an wedder Bolltommenheitichen abermals bas Glut feiner lämftanbe. half. Muf bem feften Lunde mare es gewiß bald bie Beute vines Ewobertus wurden, mie feine affanischen Bruber: hatten Darins under Merres ihre Abfichien un ihne erreicht, fo ware beine Beit bes Weriffen erichionen. Dier batte ein Despot über bie Grischen geherrfiltt : fo indre nach bent Gelannad aller Debpoien balb lebft ein Groberer worben gund batte, wie Alexander es that, mit bem Blut: feiner Griechen ferne Fliffe: gefarbet. Ausvoarmae Botter würen in ihr Land gemifcht p. fie find austwürtigen Sanbern fleghaft umbergeftwuck worben u.f. Gegen bas allesifchiste fie nun fire mingige Mucht, statbit ihr elugeführanfter Gunbel, ber fich niv über bie Canten Gertutes und bes Glades hinausactunget. ber Maturiehrer feine Brange nur bann vollfanbig betrachten tann, wenn er fie von ihrem Saanen und Reine and bis per Beithe und Abbluthe kennet; so ware uns die griechtiche Gefchichte eine seiche Bflange; Schabe nur, bag nach bem gewohnten Bange biefeibebisher noch lange nicht, wie bie romifche ift, bearbeitet worben. Meines Orts ift's jeto, aus bem, was gesagt worben, einige Geffendentie ausmidienen; vie inne biefem wichtigen Beltringe für bie gesammte Menschengeschichte bein Ange bes Betrachters zunächft vorliegen; und ba wiedethole ich guerft ben großen Grundfag: 22

Erftlich. Bas im Reich ber Menfchheit nach bem Umfange gegebner National-, Zeit- und Ortumftanbe geschehen kann, geschiehet in ihm wirklich; Griechenland giebt hiervon bie reichften und schönften Erweise.

In ber physischen Ratur gablen wir nie auf Munber; wir

bemeiden Bofope, : bie wir allenthalben glederwirffam , : mumanbele bar und rogetmäßig finden; wied : tinb bird Reich ber Denichbeit unit: feinen aftraften, Werninberumgen und Eribeufchaften folite fich bieber Maturititer entwinden ? Genet Ginefen unch Griedenland. und es ware unfer Griechenland nie entftunbent feht imfre Gries dien babin, wohin Bartus bie gefangenen Eretrier fichrie: fie werton bein Sparia und Ailben bilben. Beirachtet Griethenfant jest; the findet vie alten Griahen, ja oft ihr Land nicht mehr. Gptadiete: fit midit noch eften iftelt ihner Gprace, fatet ihr nicht noch Trammern ihrer Denfact, ihrer Stunft, ihrer Stante, ober wenigftens inter alten Fluffe und Berge; fo muftet the glauben, bas wie Ertedjenlims fei ends ale eine Infel ber Ralpulo ober bes Aichnous vorgebichtet worben. Bie min blefe muern Griegen nur burd bie Britfoipe; in einer gegebenen Reibe von Urfachen und Wirfhene gen bas worden flind, was fie wurden; wicht mieben jebe Blation ber : Erbeis 1 Die game Denschengefchichte ift eine reine Radurger fchichte: menfchlichte Reifte, ihnnblungen und Diebe nach Die und Beit.

So einfach diefer Grandfag ift: fo aufflicend und mitlit twiebred im Beigenblung ber Gefchiebte ben Boller. . Reber Gefchidie forfcor formit mit wing, bag oin nublofed Anftaunen und Leman bewielben ben Manten ber Gefdriede nicht werbiene; mith ifft bies. fo muß bei jeber ihrer Gefdpinungen, wie bei einer Raimbegebenbett ber überlegenbe Betfidn't mit feiner gangen Gibarfe witfen. Ban Ernithten wer Gefchichte wird biefer alfo bie gebiefte Babybeit, im Gaffen und Bourtheiben ben vollfteinbigften Bufcmmenhang fuden. and nie eine Badie, bie ift ober gefthicht, bung: eine anbre, biet nicht ift is zu ertfählen ihreben. Deit biefenn frenden: Guunbfat verfanithen alle Phenie, alle Phantome eines Bauberfribes.: aberall futitiuman winigu feben, mas ba ift, fund fobald men bies fab, i fillt meistens auch vie Urfache in die Augens warum es nicht andens, als allge fein fonnte? Sebalb bas Gemill an ber Gefdichte fich biefe Bemotinheit eigen gemicht bat, bat es ben Weg ber gefunberan Billiofephie pefunben, ben es außer ber Ratungefchichterund Mathematif fawerlich anderewo finden kounte.

Eben beefer Bhilasophie jufolge werben wir und allo querft und vorzüglichlichen, ben Thatericheinungen ber Weschichte verborgne

einzelne Abfichten eines und unbefannten: Entwurfe ber Dinge. ober gar bie magische Einwiefung umfichtbarer Damonen anzubiche ten , berem Ramen man bei Rainrerfcheinungen much nur zu nenwen fode nicht getraute. Das Gehieffal offenbart feine Abfichten burch bas; wasi gefatehe und wie es gefchiebet; alfo entwidelt ber Bar truditer ber Geschichte biefe Abschiten blos aus bem, mas ba ift und fich in feinem gangen Umfange zeiget. Warum waren bie aufgeffarten Griechen in ber Belt ? Beil fie bammen, und unter foldies Umftanben nichts andere ale aufgeflarte Brieden fein tounten. Warum jog Alexander nach Indien ? Beil er Philippa Cabn, Alexander war, und nach ben Anstalten feines Baiers, nach den Ehaten feiner Ration, nach feinem Alter und Chavalten, nach winem Lefen Somers u. f. nichts befferes zu thun wußte. Legien wir feinemrafden Entichtig verborgene Abfichten einer boberen Dacht, und feinen fuhnen Thaten eine eigne Gludegottin amter : fe liefen rvir Gefahr, bent feine schwärzeften Unbesonnenheiten zu gettlichen Eindzweifen zu madien; bier feinen perfontiden Math und feine Kriegoflugheit zu fcmalern, überall aber ber ganzen Begebenheit ihrematurliche Geftalt zu rauben. Wer in ber Naturgeschichte ben Feenglauben hatte, daß umfichtbare Geifter bie Rofe fcminten ober ben flibernen Than in ihren Reich tropfeln ; mer ben Glauben hatte, bağı fleine Lichtaniner ben Leib bas Machtwarms zu ihrer Spulle nehmen ; ober auf bem Schweif bes Bfauen fpielen, ber mag ein finnreicher Diciter fein, nie wird er mis Ratur- ober Befchichtigericher alangen. Gefchichte ift bie Biffenfchaft beffen, was baift, nicht beffen, mas nach geheimen Abfichten bes Schicffale eine wohl sein tonnte.

won ber Berbindung mehrerer Bolfer unten eine anber; fie fteben zusammen, wie Zeit und Doch fie band; fie wirken auf einander, wie ider Bufams menhang lebendiger Krafte es bewirkten aufgen.

Auf die Griechen haben Asiaten und sie auf jene zumäckzwirket. Romer, Gothen, Türken, Christen übermanneten sie, und Romer, Gothen, Christen haben von ihnen mancherlei Mittel der Ausstäung erhalten; wie hangen diese Dinge zusammen? Durch Wort, Beit und die natürliche Würfung lebendiger Kräste. Die Blidwirter diachten ihnen Buchstaden; sie hatten aber diese Buch

findent seldet ffir flatrerfundency, fierbraditen aber foldie, weit fix eine Colonie au tomn fchilten. Go war's mit ben Gellenen und Megipieen bi formit ben Griechen, ba fie gen Battra jogen : fo ift's nilt allen Befdenten ber Benfe, bie wir von ihnen orbialten. Dos mer fangi; itber nicht fier und : nur well er ju und fam, haben Satte ihn und Gin Umftant wit the und biefen von ibm tornen. bie Beltenfotge: gerandt, wie fo: viel anbre vortreffiche Borle: wer wollte unte ber Wificht eines geheimen Gehichals rechten, wenn er bie nathrliden Urfachen feines Unterganges vor fich fiehet ? Mait gete: bie verlornen und erhaltnen Schriften, Die verfchwunbenen und abriggebliebenen Werte ber Runft fanunt ben Audzeichten uber ihrer Schaltung mib Zerfterung burdy, und wage es, bie Regel anzugeigen, nach welcher in einzelnen Ratten bas Schidfal erifielt ober gerftorte? Arifbetetes warb in Ginem Exampler unier bet Erbe , aubre Schriften als verworfene Bergamente in Bellem mb Riften ber Gobiter Briftophanes unter bem Rouffiffen bes bill. Chrifisftomus erhalten ; bandt biefer and ihm prebigen lerute. und fo find die verworfenften ; lieinsten Wege geride diejenigen geweien; won benen unfre ganze Auftlarung abling. unfer Aufflicung unftreitig ein großes Ding in ber Weltgefonter ifte hat faft alle Bolder in Aufende gebracht, und logt jest mit Burfdjel: Die Mildiftragen bes Simmels wie Etrata mit einember. Und bennoch, von welchen Beinen Umftanben bina fer aby vie uns bas Glas und einige Bucher brachten! fo baß Wit Ihne: viele Rieinigteiten vielleicht noch wie unfre atten Braber de underblichen Senthen nat Beibern und Rindern auf Bagen-Satte Die Reihe ber Begebenheiten es gewollt, Mufern | fribren. big wir fatt griechfiger mongolifde Budiftaben erhalten follten: fo fdirleben wir jest mongolisch, und die Erde ging beshalb mit ifren Jahren und Jahreszeiten ihren großen Gang fort, eine Gtnahrerin alles beffen, was nach gottkichen Raturgefeben auf ihr lebet men tomefet.

Drittens. Die Cultur eines Bolts ift bie Blas the feines Dafeins, mit welcher es fich zwar ans genehm naben hinfallig offenbaren.

Wie wer Menfch, ber auf bie Wett kommt, nichte weiß; er nuß, was er wiffen will, leinen: so lernt ein robes Bolf burch

Uehung für sich ober durch Lungung vom undern: Mun hat aber jede Aut der menschlichen Keuntnisse ihren eignen Kucis, d. initzer Rutu, Zeit, Stelle und Lebensperiode; die griechsche Gultur z. B. erwuchs nach Zeiten, Orien und Gegenschluben und sant mit demsels den. Sinige Kunste und die Dichtsunft gingen der Philosophie zus von; 1900 die Runse oder die Rednerei blühte, durste nicht eben auch die Aulegestunft oder die patriorische Augend dichten; die Kedner Achner Schause Gendassen, das es mit dem Stadt und seine Vedlicheit die titar.

Und bas haben alle Gattungen memfehihrer Aufflatung gemein, baf jebe au einem Rundt ber Bolllomuntibeit ftrebet, ber, wenn er durch einen Jusammenhang glücklicher Unificiale hier eber bort erreicht ift, ficht meber einig erhalten, noch auf ben Stelle wite. berkommen kann, fordern eine abuchmoute Reise anfängt. volltommenfe-Abert namidi, fofern man von Menfchen Bullommenheit fordem tann; ift ein Sochfies in feiner Urt, binter ihm find alfo bies Rachabmungen ober ungfüdlidge Befrebungen, ce überireffen ju wollen, moglich. Als Homer gefungen hatte; war in foince Gattung fein zweiter Somer bentbar ; jener hatte bie Blis the bes epission Axanges gepsäät, und wer auf ihm sötzte; muste fich mit einzeinen Blattern begungen. Die griechtschen Arairespiel bichter mablten fich alfo eine anbre Laufbabn: fie abent, wie Nofondis fagt . tom Eifth Homers , bereiteten aber für ihr Zeitalter ein anderes Gafimal. And were Periode ging vorübere vie Coneuftande bes Trauerfriels erfchopften fich, und fonwen bon ben Rachfolguen ber größichen Dichter nur veranbert, b. i. in einer fclechtern Form gegeben werben, weil vie beffere, bio bochfochwar Form bes griechischen Drama mit jenen Mintern fchon gegeben mut. Trop aller fainer Moral konnta Euripibes nicht mehr an Copholiss reichen, geschweige, bag er ihn im Befen feinet Runft gut übertreffen vermocht hatte, und der Kuge Aristophanes wählte buher eine andre Laufbahn. So war's mit allen Gattungen ber griebis fcen Kunft, und wird unter allen Boltem alfe bleibene fo bag bie Griechen in ihren fchonern Beiten binfes Raturgofes einfahen; und ein Höchstes burch ein noch Hiberes nicht zur überftreben fluchen, bord eben machte ihrem Giefdmind fo ficher und bie Mill billung beffelben-fo mountaffaktig: Als Phibias feinen allemidnigen Juhitur

arschaffen heite, imanistein höheren Lupiter möglich; wohl aber konnte das Sveal desselben auch auf andnes Göter, seines Mefolachts angenandt werden atund so erschussmanischem Gott seinen Sbarakten; die gange Proving der Kunst ward bepkanden.

Men und thein ware es also, wonn wir unfre Liche qu irnend einem Gegenstande menschlicher Cultur ber allmaltenben Morschung ald Regel vorzeichnen wollten, um bem Augenblick, in welchem er allein Blat gavinnen konnte. eine unnaturliche Ewisteit zu weben. Es biege biefe Bitte nichts anders, als bas Wafen ber:Beit gu wernichten annb die game Ratur ber Enblickeit zu gerfioren. fere Jugend kommt nicht wieber; mithin auch nie die Wirkung und wer Seelenfrafte, wie fie bann und bort war. Eben daß die Blanc erfchien, zeigt, daß fie verbluben werbe ; von ber Muntel aus hat fie die Krafte ber Pflanze in fich gewogen, und wenn fie first: Einbt bie Bilance, ihr nach. Ungludlich mare es gewesen, wenn bie Beit, Die einen Beriffes und Cofrates beworbnachte ... mur Ein Moment langer hatte bauern follen, als ihr bie Rette ber Und Stande Dauer, bestimmte ; ich war fur Athen ein gefährlichen. ware tradider Reimuntt. Eben fo eingeschrantt ware es, monn bie Muthologic Homers in den Gewithern der Manichen wig dauem. die Gotter ber Griechen ewig berrichen, ihre Demosthene ewin bonnern fallen u. f. . Bebe Bilange ber Radux muß verblühens aben bie perblübete Bilange freut ihren Camen weiter , und baburch anneuer fich die lebendige Schapfung. Shatefpear war tein Sophon tied, Willow fein Somer, Bolingbrote fein Perifled; fin waren aben bas in ihren Art und auf ihren Stelle, mas jene in bar ibrigen waren. Geber ftrebe alfo auf feinem Blabe ju fein, was er in ben Rolne, ber Dinge fein tann: bied foll erwauch fein und ein aus bred ift fir ibn micht modlich. The parties it is a selection of the selection

Biertens. Die Gesundheit und Dauer eines Staats beruhet nicht auf ben Punkt seiner höchften Gultur,, fandern auf einem weisen oder gludlichen Gleichgewicht seiner lebendig wirkenden Rrafte. Je tiefet bei diesem lebendigen Streben sein Schwerpunkt Liegt: besto fester und dauernder ift era

Morauf rechnsten jene alten Einrichter ber Staaten? Weber auf trage Rube, noch auf ein Neußerstes ber Bewegung; wohl, aber auf Ordnung und eine richtige Berthellung ber nie ichlafenben, immer erwedten Krafte. Das Brincipium bieser Weisen war eine ber Ratur abgelernte achte Menfajenweisheit. Jebesmal, ba ein Staat auf feine Spite gestellt ward, gefett, bag es auch vom glanzenbsten Mann unter bem blenbenbsten Bormanbe geschehen ware, gerieth er in Gefahr bes Unterganges, und tam ju feiner porigen Geftalt nur burch eine gludliche Gewalt wieber. Griechenland gegen bie Berfer auf einer fürchterlichen Spite: fo ftrebten Athen, Lacedamon und Theben julest mit außerster Anftrengung gegen einander, welches bem gangen Griedenlande ben Berhuft ber Freiheit migg. Gleichergestalt ftellte Alerander mit feinen glanzenben Siegen bas ganze Gebande feines Stants auf eine Regelspipe; er farb, ber Regel fiel und zerschellte. Wie gelibelich Alcibiabes und Beritles fur Athen gewesen, beweiset ihre Goschichte; ob es gleich eben so wahr ift, daß Zeitpunkte biefer Art, jumal wenn fie bald und gludlich ausgehen, feltene Wirtungen jum Borfdein bringen und unglaubliche Rrafte regen. Alles Glanzenbe Griedenlands ift burch bie rege Birffamfeit vieler Staaten und lebendiger Krafte; alles Dauernde und Gesunde feines Gefdmads und feiner Berfaffung bagegen ift nur burch ein weifes, gludliches Gleichgewicht feiner ftrebenben Rrafte bewirft worden. Jebedmal war bas Glud feiner Einrichtungen um fo bauernber und ebler, je mehr es fich auf humanitat, b. i. auf Bernunft und Billigteit ftugte. Sier nun bote fich uns ein weites Felb ber Betrachtungen über bie Berfaffung Griechenlands bar, was es mit:feinen Erfinbungen und Unftalten fowohl fur bie Gludfeligfeit feiner Birger als für bie gesammte Menschheit geleiftet habe. Hieru aber ift's noch ju fruh. Wir muffen erft mehre Zeitverbindungen und Bolter burchichauen, ebe wir hierüber zu fichern Resultaten foreiten.

## Vierzehntes Buch.

: 11

Bir mabern und ber Rufte, die ben meisten bieber betrachteten Stanten ihren oft fchredtichen Untergang gebracht hat: benn von Rom aus ergoß fich wie eine machfenbe Fluth bas Berberben über bie Staten Grofigriechenlands, über Griedenland felbft und über alle Reiche, bie von den Trummern bes Throns Alexanders erbauet waren. Rom zerftort Karthago, Korinth, Jerusalem und viel unbre bifthende Stabte ber griechischen und affatischen Wett; wie es auch in Guropa jeber mittaglichen Gultur, an welche feine Boffon reichten, infonderheit seiner Rachbarin Strurien und bem minipoollen Rimantia ein trauriges Ende gemacht hat. wicht, bis es vom weftlichen Deer bis zum Guphrat, vom Rhein bis jum Affas eine Welt von Boltern beherrichte; julest aber auch iber bie vom Schicifal ihm bezeichnete Linie hinausbrach, und nicht tim burd ben tapfern Wiberftand norblicher ober Bergvoller fem Biel, fonbern auch burch innere leppigfeit und Zwietracht, butth' beit graufamen Stolz feiner Beherricher, burch bie fürchterliche Salbeitentegierung, endlich burch bie Wuth rober Bolfer, Die wie Bogen bes Meeres hinabfturzten, fein ungludliches Enbe fanb. Rie ift bas Schickfal ber Boller langer und machtiger an Eine Stadt gefnupft gewesen, als unter ber romifden Beltbeherrfdung, und wie fich bei berfelben auf einer Ceite alle Starte bes menfchlichen Muthe und Entschluffes, mehr aber noch viel friegerische und politische Beisheit entwidelt hat: so find auch auf ber andern Seite in biefem großen Spiel Sattigkeiten und Lafter erfchienen, vor benen bie menschliche Ratur gurudichaubern wirb, fo lange fie Ginen Bunkt ihrer Rechte fühlt. Bunderbarer Beise ift bies Rom ber fteile, fürchterliche lebergang gur gangen Gultur Europa's worben,

indem fich in feinen Trummern nicht nur die geptunderten Schäche aller Weisheit und Runft einiger alten Staaten in traurigen Reften gerettet haben, fondern auch durch eine fonderbare Berwandlung bie Sprache Roms bas Werkzeug warb, burch welches man alle jene Schabe ber altern Belt brauchen lernet. Noch jest wird uns von Jugend auf die Inteinische Sprache bas Mittel einer gelehrtern Bilbung, und wir, bie wir fo wenig romifchen Ginues und Beiftes haben , find beftimmt , romifde Beltvermufter eher fennen ju lernen, ale bie fanftern Sitten milberer Bolfer, ober bie Grundfate ber Glucieligfeit unfrer Stagten. - Marius und Sulfa, Cafar und Offavius find unfra frubere Bekannten als die Wolsheit Esfrates ober Die Einrichtungen univer Bater. Auch bat bie romifdie Geschichte, weil an ihrer Sprace Die Gultur Guropa's bina fowohl politische als gelehrte Erlauterungen erhalten, beren fich fost keine Geschichte ber Welt ruhmen barfe benn die größesten Geifter, Die über Gefchichte bachten, bachten über fie und entwickelten über romifden Grundlaten und Thaten ihre einnen Gebanken. Wir gehen also auf bem blutbetrieften Boben ber romischen Pracht ungleich wie in einem Geiligthum Kaffischer Gelehrsamfeit und alter überbliebner Kunftwerke umber, wo und bei jedem Schritt ein neuer Gegenstand an versunfne Schabe einer alten nie miebertehrenden Beltherrlichkeit erinnert. Die Fasces ber Ileberminber, Die einst unschuldige Nationen guchtigten, betrachten wir als Spriff linge einer hochberrlichen Gultur, die burch traurige Bufalle mach unter und gepflangt worden. Ehe wir aber die Weltuberwinderin felbst kennen lernen, muffen wir jupper ber humanität ein Opfer bringen und wenigstens ben Blick bes Bedauerns auf ein nachbarliches Bolt werfen, bas jur fruheren Bilbung Roms bas meine beitrug, leiber aber auch feinen Eroberungen au nabe lag und gin trauriges Enbe erlebte.

I.

#### Etrusker und Lateiner.

Schon ihrer Lage nach mar bie hervorgestrechte halbinfel, Italien, einer Menge verschiebener Antommlinge und Bewohner fabig. Da

fie int obern Einel mit bem großen fellen Sande gufannnenbangt, bas bon Spanien und Gallien aus, über Myrien bin, fich bis aum fichwangen Meer, ber großen Wegicheibe ber Boller, verbreitet, und langs bem Meer bin gerabe ben Kuften Myriens und Griementands gegenüber liegt: fo war's unvermeiblich, bag nicht in fende Beiten gralter Bolferwanderungen auch verfchiedne Gtanme verfchiebuer Rationen langenb babin gelangen mußten. Dberhalb waren einige von ihnen iberistien, andre gallischen Stammed; himmeterwarts wohnten Ausonier, beren höheren Urfprung man micht weiß, und ba fich mit ben mebften blefer Bolfer Beladger und spetertien Griechen, jo vielleicht felbft Trojaner und jene aus verlichebnen Gegenben ju verfchiebnen Zeiten vermifcht haben: fo tann man icon biefer mertwurdigen Antommlinge wegen Italien als ein Treibhous ansehen, in welchem fruber ober fpater etwas Mertwurdiges hervorfpriefen mußte. Biele biefer Boller famen minetich nicht ungebifdet hieber: Die velasgischen Stamme hauten ihre Budiftaben, ihre Religion und fabel: manche Iberier, bie win phonteifden Sandel nahe gewohnt hatten, vielleicht auch; es tam also nur barauf an, auf welcher Stelle und in welcher Beile bie einianbische Bluthe fich hervorthun murbe.

Sie sproste bei den Etrusken auf, die, woher fie auch gewessen sein mögen, Eins der frühesten und eigenthümtichsten Böller im Geschmad und in der Eustur wurden. Auf Eroberungen ging nicht ihr Sinn; aber auf Aulagen, Einrichtungen, Handel, Kunft und Schiffshirt, zu welcher ihnen die Kusten dieses Landes sehr baquein waren. Hast in ganz Italien die nach Campanien hin haben sie. Pflanzstäder angelegt, Künste eingesührt und Handel getrieben, so das eine Reiho der berühmtesten Städte dieses Landes ihnen ihrsprung verdanket d. Ihre dügerliche Einrichtung, in welcher sie den Römern selbst zum Vorditbe dienten, hebt sich hach über die Berfassung der Barbaren empor, und hat zugleich so ganz das Gepräge eines europäischen Geistes, das sie gewiß von keinem asiabilch oder afrikanischen Wolke entlehnt sein konnte, Rahe noch vor den Zeiten ihres Unterganges war Etrurien eine

a) S. Demster Etrur, Regal, cum observat, Ruonaroti et paralipom. Passerii, Florent. 1723. 1767.

Gemein Republit von givolf Stainnien nach Grundlaben vereitrigt. Die in Griedentand felbft weit fpater und nut burd bie aufeifte Noth gezwungen wurden. Rein einzelner Staat burfte ohne Theilnehmung bes gefammten Bangen Arfeg anfangen ober Frieben fchließen; ber Krieg felbft war von ihnen ichon gu einer Runft gemacht, ba fie ju Beiden bes Angriffes, bes Abjuges, bes Marfdies, bes Fechtens in gefaloffenen Bliebern, bie Rriegeriomvete, bie leichten Spiefe, bas Bilum u. f. erfunden hatten ober gebrauche ten. Dit bem feierlichen Rechte ber Berolbe, bas fie einfilerten, beobachteten fie eine Art Rrieges und Bofferrechte; wie benn auch bie Augurien und mehrere Gebrauche ihrer Religion, bie und bios Aberglaube bunfen, offenbar zugleich Bertzeuge ihrer Ctaatseinrichtung waren, burd welche fie in Stallen als bas erfte Boll ericheinen, bas bie Religion funftgemaß mit bem Staat zu verbinben fuchte. In alle biefem bat Rom faft alles von ihnen gelernt, und wenn Ginrichtungen folder Urt unlaugbar zur Feftigfeit und Große ber romijden Dacht beitrugen; fo find bie Romer ben Etrusfern hierin bas meifte fculbig. Auch bie Schfffahrt trieb biefes Bolf fruhe icon als wirfiche Runft und hertschie in Colonicen ober burd Sanbel langs ber italienischen Rufte. Gie verftanben bie Befestigungs : und Bantunft; bie tostanifche Caufe, alter als felbft bie borifche ber Briechen, hat bon ihnen ben Ramen und ift von feinem freinden Bolt entlehnet. Gie liebten bas Bettrennen auf Wagen, Theaterspiele, Die Darfit, ja auch bie Dicht funft, und hatten, wie ihre Kunftbentmale zeigen, bie pelasgifche Fabel fich febr eigen jugebildet. Jene Trummern und Scheiben ihrer Runft, Die und meiftens nur bas rettenbe Tobtenreich auf bewahrt bat, zeigen, baß fie von ben roheften Unfangen ausgegangen find, und auch nachber in ber Befanntichaft mehrerer Biffer, felbft ber Grieden, ihrer eigenthumlichen Denfart treu zu bfeiben wußten. Gie haben wirflich einen eignen Stol ber Runft b), und haben biefen wie ben Gebrauch ihrer Reltgionsfagen bis über bas Enbe ihrer Freiheit behauptet .). Co fcheinen fie auch in auten

b) Winkelmann's Geschichte ber Runft. Ih. 1. Rap. 3.

c) S. Heyne de fabularum religionumque Graecarum ab Etrusca arte frequentatarum natura et caussis: de reliquiis patriae religionis in

bargerlichen Gesehen für beibe Geschschter, in Anstalten für den Acter - und Weinbau, für die innere Sicherheit des Handels, für die Aufnahme der Fremden u. f. den Rechten der Menschheit naher gekommen zu sein, als selbst späterhin manche griechische Republiken kamen, und da ihr Alphabet der nahere Typus aller europäischen Alphabete geworden ist, so dürfen wir Etrurien als die zweite Pflanzstätte der Cultur unsres Welttheils ansehen. Um so mehr ist zu bedauern, daß wir von den Bestrebungen dieses kunstreichen, gesitteten Bolks so wenige Denkmale und Rachrichten haben: denn selbst die nähere Geschichte ihres Unterganges hat uns ein feindelicher Zusall geraubet.

Bober nun biefe etrustifche Bluthe? woher, bag fie nicht gur griechischen Schonbeit flieg und vor bem Gipfel ibrer Bollfommenheit verblubte? Co wenig wir von ben Etrustern miffen: fo feben wir boch auch bei ihnen bas große Naturwert in Bilbung ber Rationen, bas fich nach innern Rraften und außern Berbindungen mit Ort und Beit gleichsam felbft umfdreibet. Gin europaisches Bolt waren fie, ichon weiter entfernt vom altbewohnten Affen, iener Mutter ber fruberen Bilbung. Auch Die velasgischen Stamme famen als halbverwilderte Wanderer an diese ober jene italienische Rufte; ba Griedjenland hingegen bem Bufammenftrom gebilbeter Rationen wie im Mittelpunkt lag. Sier brangten fich mehrere Bolfer gufammen, fo bag auch die etrustifche Sprace ein Gemiich mehrerer Eprachen icheinet d); bem vielbewohnten Italien war alfo bie Bluthe ber Bilbung aus Ginem reinen Reime verfagt. Schon bag ber Appennin voll rober Bergvolfer mitten burch Italien ftreichet, ließ jene Ginformigfeit Gines Reiche ober National-Beidmade nicht zu, auf welde fich bod allein bie feite Dauer einer allgemeinen Landescultur grundet. Mud in fpatern Beiten hat fein Land ben Romern mehr Mube gefostet, als Stalien felbit. und fobald ihre Berrichaft babin war, ging es abermale in feinen naturlichen Buftand ber mannichfaltigften Theilung über.

artis Etruscae monumentis: Etrusca Antiquitas a commentitiis interpretamentis liberata: Artis Etruscae monumenta ad genera et tempora sua revocata in N. Commentariis Soc. Goetting. Tom. III. seq.

d) S. Passerii Paralipom. ad Demster. etc.

Lage feiner Linder nach Geberg und Ruften, fo wie auch ber verschiebne Stammedcharafter feiner Beidohner machte biefe Thei lung nathrild; benn noch jeht, ba bie politifche Gewalt alles unter Ein Saupt gu bringen ober an Gine Rette gu reihen fuche, ift unter allen Lanbern Eutopa's Italien bas vielgetheiltefte Lund geblieben. Auch die Etrister affa wurden bald von mehreren Boffern bebranget, und ba fie mehr ein banbelnbes als ein friegerifches Bolt waren : fo mußte felbft ihre gebildetere Kriegelunk beinahe jebem neuen Anfall wilberer Rattonen weichen. Durch Die Gaffier verloren fie ihre Blage in Ober-Stellen, und wurden in's eigentliche Etrurien eingeschranft; fpaterbin gingen ibre Bflange flabte in Campanien an bie Camniten über. Mis ein tunftliebenbes, handelndes Boll mußten fie roberen Rationen gar bald unterliegens benn Runfte fowohl als ber Handel führen lleppiafeit mit fic. von ber ihre Colonicen an ben schönften Ruften Italiens micht Wei waren. Endlich geriethen Die Romer über fie, benen fie ungludlicher Beife zu nabe lagen; benen alfo auch, tros alles ruhmlichen Biberfandes, weber ihre Cultur noch ihr Staatenbund enda widerstehen mochte. Durch jene waren sie zum Theil schon ermattet, indes Rom noch ein hartes triegerisches Bolt war : ihre Staatenverbindung konnte ihnen auch wenig Ruben fchaffen, ba Die Romer fie zu trennen wußten und mit einzelten Ctanton fochten. Einzeln alfo bezwangen fie biefelbe, nicht ohne vielfahrige Phibe: da von ber andern Seite auch die Gallier oft in Etrurion Areiften. Das bedrangte Boff, von zwei machtigen Feinden begrenget, erlag alfo bem, ber feine Unterjochung mit bem fefteften Plan fortfette; und bies waren bie Romer. Seit ber Aufnahme bee folgen Tarquine in Etrurien, und feit bem Glud bes Borfonna, faben fie biefen Staat ale ihren gefahrlichften Ruchbar an: benn Demuthigungen, wie Rom vom Borfenna erfahren hatte, fonnte es nie vergeben. Daber es fein Winder war, wenn einem roben Bole ein beinah erschlafftes, einem beiegerifchen ein handelndes, einer festvereinigten Stadt ein uneiniges Staatenbundniß julett unterliegen mußte. Wenn Rom nicht gerftoren sollie: fo mußte es fruhe gerftort werden, und ba foldes ber quie Borfenna micht that : fo ward fein Land endlich bes verschonten Feindes Beute.

Das also vie Ceruster much in threm Rumaited mie vollige Grieden wooden find erklart fid aus ber Lage und Beit; in motder fle bibbeten: Bore Dichterfabel war blos bie altere, fomere griedifiche Fabet, in welche fie bennoch bes jur Bewimberung Leben und Bewegung brachten: Die Begenftande, Die fie in ber Runft ausbenätten; fcheinen unf wenige gettesbienftiche ober burgestiche Reierläthkeiten eingefchränft gewesen ju fein, beren Schliffel wir in Einzelnen beinah gang verloren haben. Heberbem fennen mir bies Bolf foft nur aus Leichenbegangniffen, Cargen und Tobtentopfen. Die fcoufte Beit ber griedifchen Runft, Die burch ben Siea ber Berfer bewirft warb, erlebte bie Freiheit ber Etruster nicht, und für fich felbst hatte ihnen ihre Lage bergleichen Antiffe gum hoheren Auffchvunge bes Geiftes und Rubme verfagt. Alfo muffen wir fie wie eine fruhgereifte Frucht betrachten, die in einer Gife bes Gartens nicht gang jur Gußigfeit ihrer Ditforveftern, bie fide best mithern Glanges ber Somenwarme erfreuen, gelangen fannie. Das Schichal hatte ben lifern bes Arno eine fpatere Beit vorbehalten, in ber fie neifere und iconere Arachte bradten,

Borjett waren die sumpfigen Ufer ber Tiber zu bem Wirfungefreife bestimmt; ber fich über brei Belitheile erftreden follte, und auch bant fehreiben fint bie Anlagen lange noch vor ber Ents fleining Rome and altern Beinnnftanben ber. In biefer Gegenb nimelich maris, wo ber Cape nach Evander, ja Bertules felbit mit feinem Griechen, Arneas mit feinen Trojanern gefandet hatter hien im Mittelpunkt Italiens war Pallantium erbaut, bas Reich ber Lateiner mit Alba Bonga errichtet; hier war also eine Rieberlage früherer Cultur, fo daß einige fogar ein Rom vor Rom angenommen, und bie neue Stadt auf Trummern einer altern zu finden vermeint haben. Das lette ift ohne Grund, ba Rom wahrscheinlich-eine Colonie von Alba-Bonga unter ber Anführung moeier glucklicher Wentheimer ivar: benn unter andern Umftanden wurde man Siefe tramige Gegend fcmerlid gewählt haben. Laffet uns indeffen feben, mas eben in ihr Rom gleich vom Anfange an vor und um fich hatte, um, fobald es ben Bruften ber Bolfin entfam. fich jum Ramof und zum Raube ju üben.

Lanter ffeine Boller mobnten rings um baffelbe; bager es balb in ben Fall tam, nicht nur feinen Unterhalt, fonbern feibit feinen Blat fich zu erftreiten. Die fruhen Fehbent mit:ben Canineufern, Eruftuminern, Antenmaten; ben Sabinern, Camerinern. Ribonatin , Bejentern u. f. find befannt : fie machten bas tamm entftanbene Rom, bas auf ber Gwenze ber verfchiebenften Bollen gebauet war, vom Anfange an gleichsam zu einem fiehenben Foldinger nund gewöhnten ben Kelbherru fotwill als ben Senat, Die Ritter und das Bolf ju Triumphaufzügen über beraubte Bolfer Diese Trinmphaufzüge, die Rom won ben benachbarten Etruskent annahm, wurden bem landerarmen, burftigen, aber wolfreichen und kriegerischen Staat bie große Lockpeise zu auswärtigen Beselbbungen und Streifereien. Bergebend bauete ber friedliche Ruma ben Tempel bos Jamus umb ber Gottin Fibes; vergebend fellte or Gremabiter auf und feierte Grengfefte. : Rur in feinent Bebgettent bauerte-biefe friedliche Einrichtung; benn bas burde bie: breißige jabrigen Siene feines erften Beberrichers num Raube genbhute Rom gianbte auch feinen Impiter nicht beffer ehren gui Bonnen, nie wenn er ihm Beute brachte. Ein neuer Ariegsgeift folgte bem billigen Gefengeber; und Tullius Bofilius befriegte ichon bie Mentter: friner Stadt felbft, Alba Ronga. : Er fchleifte fie und verfetze die Albaner nach Rom; fo bezwangen En und feiner Rachfolger bie Gibenaten, Cabiner, gutett alle lateinische Stilbte und minnen auf bie Etrueter. Alle bas mave von felbft:muterblieben, wenn Rom an einem andern Ort gebauet ober von einem machtigen Radibar früh unterbrückt worden ware. Sett brana: es als eine leteinifche Stabt fich ger-balb bem Bunde ber lateinischen Stabte jum Oberhangte auf, und verschlang julest bie Lateiner: es:mifchte fich mit ben Cabinern, bis es auch fie miterjochte : es bernte von ben Einustern, bis. es fie unter fich brachte, unbefe unbm es Befit bont feiner breifachen Grenze.

Allerdings ward zu diesen frühen Unternehmungen den Eherrafter solcher Könige erfordert, als Nom hatte, insonderheit der Charafter ihres ersten Königs. Dieser, den auch ohne Fabel die Milch einer Wölfin genährt hatte; offenbar war er ein muthiger, kuhner Abentheurer, wie es auch seine ersten Gesetz und Einrichtungen sagen. Schon Ruma milberte einige derselben; ein

butticifes Reunzeichen, bag es nicht in ber Beit, fonbern in ber Betfon tagg: bie folder Gefeter gegeben. Denn mie toh ber Selbengefft speit fügente Manete, Abertizung gerenfen " wint: in "minube-Gefchichte::einemegernting: Eocles, Bunius Bruins, Mutius Scie voin: bad Betragen einer Tullia, Tarquins u. f. Gindlick avaris, alfel feit bissenraftiberifchen Cinat, bas in ber Reiterseiner-Rantiet. robe-Baufertoit fich mit politifder Ringheit, beibe, aber mit mairie otificher Großmuth nifden; gludlich; bag auf den Ramulus gin: Muthet aufibiefen ren Sullius , Antus , nach folden abermals eine Anreimminuhiauf aufruchte Geronich folgte jiden nur perfonithe After bienfie ban Stander eines Eflaven bis ingen Thren binauf ifficen kounten: a Middiditarenblich jabaß: biefer Konige, won fo verschiedun Eineikichaften Lange regiorient, daß also jeder berfelben Beit hatto; biel Augube feines Beiftes in Rom ju ficherng bis gendlich ein fres cher Tanquinius kam und bie festgegennbete Cache fich eine, andre Regiorungefomm avablte. Eine auserlofena, immer verjängte Raiba pote Geriegemainmern und roben Patrioten trat jobo: auf, bie; und ihre Teinniphe: jahrlich-gu verjungen und ihren Patriobsums guf tunfenbfache Art gur wenben und zu fiablen suchten. Bollte; man einen: politifchen: Roman erfinden, wie ein: Rom etwa habs emb fecheumogen? fo wird man fichwerlich gludlichere Umfanbererbatfeine sale hien bie Gefchichte ober bie Fabel und mieflich giebt A). Misea Spinia und bas Schicfal ihrer Cabne, ber Raub ber Sigbinevistion: unbibie Bergotterung bes Duinbens, jebes Abensbenep von aucher-Cioftalt in Reichen und Giegen, gulett, ein Tarquin und eine Lutrena; ein Junius Brutus, Borliepja, Mentins Schoola ureffugehiren bant jeumin ber Amlage-Rome felbft fcon; eine ganger Ribe tamftiger Eufolge gu malen. Meber; teine Befchichte th bather feichter gu philosophiren gemelen, als über bie romifche Befchichte moed ben politische Geift ihrer Geschichtschreiben und im Lauf ber Begebenheiten und Thaten bie Reiten ber Urfachen und Miriugen feibie vorführet.

<sup>19 19</sup> Mantesanten in seiner schönen Schrift: sur la grandour at auf la deradence des Romains, hat sie beinah schon zu einem politischen Roman erhoben. Bor ihm hatten Machtavell, Paruta und viel andre schaffschiege Rollener sich in politischen Betrachtungen über sie gestet.

#### ÏÌ.

# Mome Ginrichtungen zu einem berrichenben Staats: und Kriegsgebaube.

Romulus gablte fein Bott und medte es in Janfte, Carten und Centurien; er überfchlig bie Reder und ventheilte fie bem Gottesblenft, bem Stadt und bem Bolle. Das Boll fonberte er in Eble und Burger; aus jenen fcuf er ben Cenat und verband mit ben erften Nemtern bes Staats auch Die Beiligfeit velefterlicher Be branche. Ein Trupp von Rittern wurde gewählt, bie in ben fpatern Belien eine Art Mittelftanbes moifden bem Cenat und Bolf ausmachten, fo wie auch biefe beiben Samptflande burch Batrone und Chenten naber mit einander verfindvit murben. ben Strudfern nahm Romutus Die Littore mit Staben und Beil; ein furchebares Zeichen ber Obergemalt, welches kunftig jebe boubfie Dbrigfeit in ihrem Rreife von Gefchaften, nicht ohne Unterfchiebe, mit fich führte. Er faftof frembe Gotter aus, um Rom feinen eignen Schubgott ju fichern; er fichrte bie Lingurien und andre Buhrfagungen ein, Die Retigion bes Bolls mit ben Geschäften bes Krieges und Ctaate innig verwebend. Er bestimmte bas Bethälinis bes Beibes jum Ranne, bes Baters ju feinen Rine bern, Plottete bie Stadt ein, frierte Triemphe, ward enblich erfaftagen und als ein Gott angebetet. Giebe ba bie einfachen Buntte, um welthe fich nachber bus Rab ber winiffen Bogebentzeiten unaufhörlich walket. Denn wenn nun mit ber Zeit bie Chiffen bes Bolfs vermehrt, veranbert ober einander entgegengefest werben; wenn bittre Etreitigfeiten antfiehen, was fur bie Giaffen wer Bunfte bes Bolls', und fur welche berfelben es zuerft gehore? wenn Urruben aber bie machfenbe Cambenlaft ber Barger und bie Bebruifungen ber Reichen fich erheben, alfo auch manche Borfclinge gur Erleichterung bes Bolts burch Bunftmeifter, Bertheilung ber Aeder, ober bie Rechtspflege burch einen mittlern, ben Ritterftanb geihan werben, wenn Streitigkelten über bie Grengen bes Cenats, ber Batrigier und Blebejer balb biefe, balb jene Form annehmen, bis beibe Stande fich unter einander verlieren; fo feben wir in alle diesem nichts als nothwendige Zufälle einer roh ausam-

mengefetten, lebenbigen Dafdine, wie ber romifche Staat innerhalb ber Mauern einer Stadt fein mußte. Ein Gleiches ift's mit ben Bermehrungen obrigkeitlicher Burben, ba bie Bahl ber Burs ger, ber Ciege, ber emberten Lander und bie Bedirfniffe bes Staats wuchsen: ein Gleiches mit ben Ginichrankungen und Bermehrungen ber Triumphe, ber Spiele, bes Aufwandes, ber mannlichen und vaterlichen Gewalt, nach ben verschiedenern Beitaltern ber Sitten und Dentant : lauter Schattirungen jener alten Stadt-Ginrichtung, Die Romulus awar nicht erfand, fie aber mit fo fester Sand hinftellte, bag fie bis unter bie Gewalt ber Raifer, ja faft bis auf ben heutigen Tag ber Grund ber romischen Berfaffung bleiben tonnte. Gie heißt: S. P. Q. R. f): vier Zauberworte, die die Welt unterjocht, gerftort und Rom gulett felbit burch einander unghidlich gemacht baben. Laffet und einige Saunt Mos mente ber romifchen Berfaffung bemerken, aus benen bas Schicffal Roms, wie ber Baum aus foinen Wurzeln, entsproffen au fein icheint.

1. Der romifde Cenat wie bas romifde Bolt, waren von fruben Zeiten an Rrieger; Rom von feinem höchften bis im Rothfall zum niebrigften Gliebe war ein Rriegsftaat. Der Sonat rathichlagte; er gab aber and in feinen Batrigiern Felbherren, und Gefandte: ben wohlhabende Bürger von feinem fiebzehnten bis zum feche und viernig - ober gar fünftigften Jahre mußte gu Felbe bienen. micht zehn Kriegszuge gethan hatte, war feiner obrigfeitlichen Stelle wurdig. Daber alfo ber Steatogeift ber Romer im Felbe. ihr Kriegsgeift im Staate. Ihre Berathichlagungen waren über Sachen , bie fin tannten, ihre Entichluffe wurden Thaten. Der romifche Gefandte pragte Ronigen Chrfurcht ein , beun er tounte pegleich Beare führen, und im Setter fewohl ale im Felbe bas Schieffal über Rontareiche enticheiben. Das Bolf ber obern Centurism war feine robe Maffe bes Bobels; es bestand aus Erieges Linbers, geschäftberfahrmen, beguterten Dannern. Die armern Centurien galten mit ihren Stimmen auch minber, und twurden im ben beffern Zeiten Roms bes Krieges nicht einmal fåhig, geachtet.

<sup>. . .</sup> f) Der ramifche Cemat und bas ramifche Walt.

- 2. Diefer Bestimmung ging bie romifde Ergie hung infonberheit in ben eblen Gefchlechtern ente gegen. Man lernte rathichlagen, reben, feine Stimme geben ober bas Bolf lenten; man ging fruhe in ben Krieg und bahnte fich ben Weg zu Triumphen ober Ehrengeschenken und Staats amtern. Daber ber fo eigne Charafter ber romifchen Gefdichte und Berediamfeit, felbit ihrer Rechtsgelehrfamteit und Religion, Philosophie und Sprache; alle hauchen einen Staats : und Thas tengeift, einen mannlichen, fuhnen Muth, mit Berichlagenheit und Burger - Urbanitat verbunben. Es laßt fich beinah fein größerer Unterschied gebenten, ale wenn man eine finefische ober jubifche und romlide Geichichte ober Beredfamteit mit einander vergleichet. Much vom Geifte ber Griechen, Sparta felbft nicht ausgenommen, ift ber romifde Geift vericieben, weil er bei biefem Bolfe gleichsam auf einer hartern Natur; auf alterer Gewohnheit, auf feftern Grundiaben rubet. Der romifche Cenat ftarb nicht aus: feine Schliffe, feine Marimen und ber von Romulus hergeerbte Romer-Charafter mar emig.
- 3. Die romifden Feldherren waren oft Confuls, beren Amt- und Felbherren . Burbe gewöhnlich nur Ein Jahr bauerte: sie mußten also eilen, um im Triumph jurudjufehren, und ber Nachfolger eilte feines Vorfahren Gotter-Ehre nach. Daher der unglaubliche Fortgang und die Vervielfaltigung ber romischen Rriege; einer entstand aus bem anbern, wie einer ben andern trieb. Man sparte fich fogar Gelegenheiten auf, um funftige Feldzuge zu beginnen, wenn ber jetige vollenbet mare, und wucherte mit benselben, wie mit einem Ravital ber Beute, bes Gluds und ber Ehre. Daher bas Intereffe, bas bie Romer fo gern an fremden Bolfern nahmen, benen fie fich ale Bunbesund Schupvermanbten, ober als Schieberichter gewiß nicht aus Menfchenliebe auforangten. Ihre Bunbesfreundschaft warb Bort munbichaft, ihr Rath Befehl, ihre Enticheibung Rrieg ober Berrichaft. Die hat es einen faltern Stoly, umb gulest eine ichamlofere Rubnheit bes befehlenden Aufdringens gegeben, als biefe Romer bewiesen haben; fie glaubten, die Welt fei bie ihre, und barum marb fie's.
  - 4. Auch ber romifche Soldat nahm an ben Ehren

und am Lohne bes Felbherrn Theil. In ben erften Reiten ber Burgertugend Roms biente man um feinen Gold; nachber ward er sparfam ertheilt; mit ben Eroberungen abet und ber Emporhebung bes Boles burch feine Tribunen wuchsen Golb. Oft wurden bie Meder ber lleberwundenen Lobn und Beute. under bie Colbaten vertheilt, und es ift befannt, bag bie meiften und alteften Streitigkeiten ber romifchen Republit über bie Auss theilung ber Metter unter bas Bolt entstanben. Spaterbin bei auswärtigen Eroberungen nahm ber Solbat Theil an ber Beute. und burch Ehre sowohl, als burch reiche Geschenke, am Triumph feines Relbherm felbft Theil. Es gab Burgers, Mauers, Schiffsfronen; und L. Dentatus konnte fich ruhmen, "daß, ba er hundert und zwanzig Treffen beigewohnt, achtmat im Bweitampf gefiegt; vorn am Leibe funf und vierzig Wunden, und hinten teine erhal ten, er bem Feinde funf und breifigmal bie Waffen abgezogen, und mit achtzehn unbeschlagenen Spiesen, mit funf und zwanzig Pferbezierrathen, mit brei und aditzig Ketten, hundert und sechzig Armringen, mit feche und zwanzig Kronen, namlich vierzebn Burger = , acht goldnen , brei Mauer = und Giner Errettungefrone, außerdem mit barem Gelbe, gehn Befangenen und zwanzig Daffen beidentt fei." Beil überdies ber Ehrenpuntt unfrer ftebenben Armeen, in benen niemand jurud bienet und nach bem Alter bes Dienftes ein jeber fortrudt, in ben langften Zeiten bes tomischen Staats nicht ftatt fant, fonbern ber Felbherr fich feine Tribunen und biese ihre Unterbefehlshaber beim Anfange des Krieges selbst wählten: so ward nothwendig damit eine freiere Concurrenz zur Ehrenftellen und Beschäften bes Rrieges eroffnet, auch ein engerer Bufammenhang gwifden bem Felbheren, ben Befehlshabern und ber Armee errichtet. Das gange Seer war ein zu biefem Feldzuge ertejener Korper, in beffen fleinstem Gliede ber Feldherr burch bie Bertreter seiner Stelle als Seele lebte. Je mehr mit ber Beit= folge in Rom die Mauer durchbrochen ward, die im Anfange ber Republik Batrizier und Bolk schied; besto mehr ward auch bas Kriegoglud und die Tapferfeit im Kriege fur alle Ctanbe ber Meg zu Ehrenstellen, Reichthumern und ber Macht im Staate; so bag in ben spatern Zeiten bie erften Allgewaltigen Roms, Marius und Sulla, aus bem Bolt waren, und aulest gar bie

schlechtesten Menschen zu ben hochsten Würden stiegen. Ohnstreitig war dies das Berberben-Roms, so wie im Anfange der Republik der Patrizier-Stolz seine Stüze gewesen war, und nur allmätig der drückende Hochmuth des vornehmen Standes die Ursache aller folgenden innern Jerrüttungen wurde. Ein Gleichgewicht zwischen Senat und Bolk, zwischen Patriziern und Plebesern zu treffen, war der immerwährende Streitpunkt der Verkassung Roms, wo das Uebergewicht bald auf der einen, bald auf der andern Seite endlich dem Freistaat ein Ende machte.

5. Der größefte Theil ber gepriefenen Romers tugend ift une ohne bie enge, barte Berfaffung ibres Ctaate unerflarlich; jene fiel meg, fobalb biefe megfiel. Die Confuls traten in bie Stelle ber Ronige, und wurden nach ben alteften Beifpielen gleichsam gebrungen, eine mehr ale tonigliche, eine romifde Seele gu beweisen; alle Dbrigfeiten, infonberbeit bie Cenfors, nahmen an biefem Geifte Theil. Man erftaunt über bie ftrenge Unpartheilichkeit, über bie uneigennütige Groß muth, über bas gefchaftvolle burgerliche Leben ber alten Romer vom Anbruch bes Tages an, ja noch vor Anbruch beffelben, bis in bie fpate Dammerung. Rein Staat ber Belt hat es vielleicht in biefer ernften Gefchaftigfeit, in biefer burgerlichen Barte fo weit als Rom gebracht, in welchem fich alles nabe gufammenbrangte. Der Abel ihrer Geschlechter, ber fid auch burch Geschlechtonamen glorreich auszeichnete, bie immer erneuete Gefahr von außen, und bas unaufhörlich - tampfende Gegengewicht zwischen bem Bolt und ben Ebein von innen; wieberum bas Band gwifden beiben burch Clienten und Patronate, bas gemeinschaftliche Drangen an einanber auf Markten, in Saufern, in politischen Tempeln, bie naben und boch genau abgetheilten Grenzen zwijchen bem, was bem Rath und bem Bolf gehorte, ihr enges hausliches Leben, bie Erziehung ber Jugend im Anblid bieser Dinge von Rindheit auf; alles trug bagu bei, bas romifche Bolt jum folgesten, Erften Bolt ber Belt Ihr Abel war nicht, wie bei andern Bolfern, ein zu bilben. trager Landguter- ober Namenabel: es war ein folger Familien. ein Burger- und Romergeist in ben erften Geschlechtern, auf welden bas Vaterland als auf feine ftartfte Stie rechnete: in fortgesetzter Wirkfamteit, im bauernden Bufammenhange beffelben

ewigen Staates erbte es won Batern auf Kinder und Enkel hinsunter. Ich din gewiß, daß in den gefährlichten Zeiten kein Römer einen Begriff davon gehabt habe, wie Rom untergehen könne: sie wirkten für ihre Stadt, als sei ihr von den Göttern vie Ewigkeit beschieden, und als ob sie Werkzeuge dieser Götter zur evigen Erhaltung derseiben wären. Auf als das ungeheurg Gibac den Muth der Römer zum Uebermuth machte: da sagte schoon Scivio beim Untergange Karthago's sene Verse Homers, die auch seinem Baterlande das Schicksal Troja's weissagten.

6. Die Art, wie bie Religion mit bem Ctaat in Rom verwebt mar, trug allerdings ju feiner burgerlich-friegerischen Große bei. Da fie vom Anbeginn ber Stadt und in ben tapferften Zeiten ber Republif in ben Sanben ber angesehenften Familien, ber Ctaates und Rriegemanner felbit war, to bas auch noch bie Raifer fid ihrer Wurben nicht ichanten: fo bewahrte fie fich in ihren Gebrauden von jener mabren Beit aller Landebreligionen, ber Beradytung, Die ber Cenat auf alle Beije von ihr abuthalten ftrebte. Der ftaatofluge Bolybind ichrieb alfo einen Theil ber Romertugenben, vornehmlich ihre unbestechliche Treue und Mahrheit ber Religion zu, Die er Aberglauben nannte; und wirklich find die Romer bis in die fpaten Beiten ihres Berfalls biefem Aberglauben fo ergeben gewesen, baß auch einige Felbherren vom wildesten Gemuth fich bie Geberbe eines Umganges mit ben Gottern gaben, und burd ihre Begeifterung, wie burch ihren Beiftand, nicht nur über bie Gemuther bes Bolfes und Geeres, fondern felbst über bas Glud und ben Bufall Macht zu haben glaubten. Mit allen Ctaato = und Rriegebandlungen war Religion verbiniden, also daß jene durch diefe geweihet wurden; baber Die eblen Gefchlechter fur ben Befit ber Religions wurden, als fur ihr beiligftes Borrecht gegen bas Bolf fampften. - Man fchreibt biefes gemeiniglich blos ihrer Staatoflugheit zu, weil fie burd die Ausbicien und Aruspicien, ale burd einen fünftlichen Religionsbetrug ben Lauf ber Begebenheiten in ihrer Sand hatten; aber wiewohl ich nicht laugne, bag biefe auch also gebraucht werben, fo war bies bie gange Sache nicht. Die Religion ber Bater und Gotter Roms war bem allgemeinen Glauben nach bie Stube ibred Glude, bas Unterpfand ibred Borguges vor andern Boltern,

und bud gewelhete Beiligkhum ihres in wer Welt einzigen Staates. Wie fie nun im Anfange teine frembe Gotter aufnahmen, ob fie wohl bie Getter jedes fremben Landes fconeten: fo follte auch Ihren Gottern ber alte Dienft, birch ben fie Romer geworben waven, bleiben. Sierin etwas verandern, bieg bie Grundfaule bes Staats verrieben; baber auch in Anordnung ber Religionsgebrauche ber Senat und das Boll fich bas Recht der Majeftat borbebielten, das alle Meutereien oder Svisfindigkeiten eines abgetrennten Briefterstandes ausschlos. Staats = und Kriegereligion war bie Relie gion ber Romer, die fie gronr nicht vor ungerechten Feldnügen bemahrte, biefe Felhzuge aber wenigftens unter bem Schein ber Ges rechtigfeit burch Gebraucho ber Fecialen und Aufpicien bem Auge ber Gotter unterwarf und fich von ihrem Beiftande nicht ausschloß. Bleichergeftalt mar es fpaterbin mirfliche Staatefunft ber Romer, Da fie wider ihre alten Grundfabe auch fremden Gottern bei fich Blat gaben und folde ju fich lodten. Sier wantte fdion ihr Staat; wie es nach ungeheuren Eroberungen nicht anders fein fonnte; aber auch jest schubte sie biese volitische Duidung vor bem Berfolgungsgeift fremder Gottesbienfte, ber nur unter ben Rattern auftami und auch von biefen nicht aus Sag ober Liebe jur speculativen Wahrheit, fondern aus Staatsurfachen bie und ba geubt murbe. 3m Sangen fummerte fich Rom um teine Religion, als fofern fie ben Staat anging: fie waren bierin nicht Menfchen und Philbfophen, sondern Burger, Krieger und lleberwinder.

7. Was soll ich von der romischen Kriegskunst sagent die allerdings damals die vollkommenste ihrer Art war, weil sie den Soldat und Bürger, den Feldherrn und Staatsmann versisnigte, und immer wachsam, immer gelenk und neu von jedem Feinde lernte. Der rohe Grund derselben war gleich alt mit ihrer Stadt, so daß die Bürgerschaft, die Romulus musterte, auch ihre erste Legion war; allein sie schämten sich nicht, mit der Zeit die alte Stellung ihres Heers zu andern, den alten Phalam beweglicher zu machen, und warfen durch diese Beweglichkeit bald selbst die geübte macedonische Schlachtordnung, das damalige Muster der Kriegskunst, über den Haufen. Statt ihrer alten lateinischen Russtung nahmen sie von den Etrustern und Samnitern an Wassen, was ihnen diente: sie lernten von Hannibal Ordnung der

Marfche, beffen langer Aufentitit in Stallen ihnen bie fcmerfte Rriegeubung war, bie fie gehabt haben. Jeber große Fetobere, unter welchen bie Scipionen, Marius, Gulla, Bompejus, Cafar waren; bachten über ihr lebendlanges Rriegewert als über eute Rund nad, und ba fie folde gegen bie verschiebenften, auch birch Bergweiflung, Mith und Ciarle fehr tapfern Boller git uben hatten, famen fie nothwendig in jedem Theil ihrer Wiffenschaft weit: Richt aber in ben Baffen, in ber Schlachtorbnung und im Lager beftand ber Romer gange Ciarte; fondern vielmehr in bem uners febrodenen Rriegegeift ihrer Felbherren und in ber geubten Starte bes Rriegers, ber Sunger, Durft und Gefahren ertragen tonnte; ber feiner Baffen fich als feiner Glieber bebiente und, ben Unfatt ber Spiese aushaltend, mit bem furgen romijden Edwert in ber Sand bas Berg bes Reindes mitten im Bhalanr felbit fuchte. Died kurze Romerfdwert, mit Romermuth geführt, hat die Welt erobert. Die war romifche Kriegsart, die mehr angriff, als sich vertheidigte, minder belagerte als schlug, und immer ben geradeften, furzestett Weg ging gum Stege: und gum Ruhme. 3hr bienten jene ehernen Grundfabe ber Republit, benen alle Belt weichen mußte: "nie nachzulaffen, bis ber Feind im Staube lag, und baber immer nur mit Ginem Feinde gu fchlagen; nie Frieden anzunehmen im Unglud, weun auch ber Friede mehr als ber Gieg brachte, fondern fest zu fteben und befto tropiger ju fein gegen ben gludlichen Sieger; grofimuthig und mit ber Larve ber Uneigennubigfeit angufangen, als ob man nur Leidende zu fchuben, mir Bundesverwandte zu gewinnen-fuchte, bis man zeitig genug ben Bunbesgenoffen befehlen, Die Beschützten unterbritden und über Freund und Feind als Sieger triumphiren konnte." Diese und abuliche Marimen romischer Jus folenz, ober wenn man will, felfenfester, kluger Großmuth, machten eine Welt von Landern zu ihren Brovinzen, und werden es immer thun, wenn abuliche Beiten mit einem abntichen Bolf wies bertamen. Laffet uns jest bas blutige Feld betreten, bas biefe Beltuberwinder burchschritten, und zugleich feben, was fie auf bemfelben gurudgelaffen haben.

## III.

## Eroberungen der Momer.

Als Rom seine Helbenbahn antrat, war Stalien mit einer Menge fleiner Bolter bebedt, beren jebes nach eignen Gefegen und feinem -Stammescharafter in mehrerem ober minberm Grabe ber Auftla: rung, aber lebenbig, fleißig, fruchtbar lebte. Man erstaunt über Die Denge Menichen, Die jeber fleine Staat, felbft in rauben Gegenben ber Berge, ben Romern entgegenstellen bonnte; Dens fden, Die fich boch alle genabrt hatten und nahrten. war bie Entur Italiens in Germien eingeschloffen; jebes tleine Bolf, Die Gallier felbft nicht ausgenommen, nahm baran Theil; bas Land ward gebauet, robe Kunfte, ber Handel und die Kriegsa tunft wurden nach ber Beije, wie fie bie Beit gab, getrieben: auch an guten, obgleich wenigen Gefegen, felbft an ber fo naturlidjen Regel bes Gleichgenvichts mehrerer Staaten fehlte es feinem Bolfe. Bon Stoly und Roth gebrungen und von mandgerlei Ums fanben begunftigt, führten bie Romer mit ihnen funf Sahrhunderte hin schwere, blutige Rriege, fo daß ihnen die andre Wett, Die fio unterjochten, nicht fo ein faurer Erwerd war, als bie fleinen Etricha ber Boller, Die fie jest hier, jest bort allmelig unter fich brach-Und was war ber Erfolg biefer Muhe? Berftorung und . ten. 3d rechne bie Menschen nicht, die von beiben Seis Bertheevuna. ten erfcblagen wurden, und burch beren Nieberlage gange Rationen, wie die Erredfer und Camniter, ju Grunde gingen: Die Aufhebung ihrer Gemeinheiten sammt ber Berftorung ihrer Stadte war bas großere Unglud, bas biefem Lande gefchah, weil es bis in bie entferntefte Radweit reichte. Mochten biese Bolfer nach Rom verpflanzt ober ihre traurige Refte ihm als Bundesgenoffen zugezählt, ober fie gar als Unterthanen bekandelt und von Colonieen beschränkt werben: nimmer kam ihnen ihre erfte Kraft wieber. bas eherne Joh Roms getunpft, mußten fie als Bundesgenoffen ober Unterthanen Jahrhunderte burch ihr Blut für Rom pergießen, nicht zu ihrem, sondern zu Roms Vortheil und Ruhme. an bas Jod Roms gefnupft, tamen fie, ohngeachtet aller Freiheiten, die man diesem und jenem Bolke gewährte, zulest boch bahin, daß jedermann nur in Rom Glud, Ansehen, Recht, Reich=

thum suchte: so daß die große Stadt in wenigen Jahrhunderten das Grab Staliens wurde. Früher ober fpater galten Roms Gefete allenthalben, bie Gitten ber Romer wurden Italiens Gitten, ihr toffes Riel der Weltbeherrschung wate alle biefe Boller, fich zu ihm gur brangen und endlich in romifcher leppigfeit ju erfterben. genen balfen aufest feine Weigerungen, feine Ginfdrantungen und Berbote: benn ber Lauf ber Ratur, einmal von feinem Wege abgeleitet, lagt fich burch feine fpatere Billfuhr menfchlicher Befete ambern. Co ward Italien von Rom allmalig ausgesogen, entnervt und entrollfert, bag gufest rohe Barbaren nothig waren, ihm neue Menfitjen, neue Gefete, Sitten und Muth wiederzugeben. wus bin wer, tam bamit nicht wieber: Alba und Cameria, bas reiche Beji und bie meiften eteurischen, lateinischen, samuttischen, aputifden Stabte waren nicht mehr : auch burch bunnere Colonieen auf ihrer Afche gepflanget, bat feine berfelben ihr altes Ansehn, ihre gabiteiche Bevollerung, ihren funftlerifden fleiß, ihre Gefete und Sitten ie wieder erhalten. Co war's mit allen blubenden Republifen Großgriechenlands: Tarent und Kroton, Sybaris und Ruma, Lofri und Thurium, Rhegium und Meffana, Syracufa, Ratana, Rarus, Megara find nicht mehr, und mande berfelben erlagen in hartem Unglud. Mitten unter beinen Girkeln warbft bu erschlagen, bu weiser, großer Archimebes; und es war tein Wunder, daß spaterhin beine Landoleute bein Grab nicht wußten ; bein Baterland felbft war mit bir begraben: benn bag bie Ctabe verschont ward, half bem Baterlande nicht auf. Unglaubtich ift ber Rachtheil, ben Roms Beherrichung an Diefer Ede ber Wett ben Biffenschaften und Kinften, ber Cultur bes Lanbes und ber Menfchen gufügte. Durch Kriege und Statthalter ging bas fcone Gicillen, bas fcone Unteritalien burch fo manche Berheerungen, am meisten durch seine Nachbarschaft wit Rom, zu Grunde, ba beibe Lander julest nur die ausgesheitten Landguter und Wolluftlibe der Romer, mithin bie nachften Gegenflande ihrer Erpreffungen waren. Ein Gleiches war ichon zu bes alteften Grachus Zeiten bas einft fo bluhende etrustische Land geworden: eine fruchtbare Giubbe von Sclaven bewohnt, von Romern ausgesogen. Und welcher schonen Gegend ber Welt ift's anders ergangen, sobald romische Sande zu ihr reichten? 2118 Rom Stallen unterjocht batte, fingen feine Sanbel mit

Karthago an; und mich buntt, auf eine Weise, ber sich auch ber entschloffenfte Romerfreund ichamet. Die Art, wie fie, um in Sicilien Fuß zu gewinnen, ben Mamertinern beiftanben, bie Art. wie fie Sardinien und Corfifa wegnahmen, als eben Karthago von seinen Miethvolkern bedrängt ward; Die Art endlich, wie ber weise Cenat rathichlagte: "ob ein Rarthago auf Erben gebulbet werben follie?" nicht anders, gle ob von einem Krauttopf, beit man felbft gepflangt hatte, bie Rebe mare; alles bies und hundert Barten biefer Art maden bei jeber Rlugheit und Tapferteit bie ros mijde ju einer Damonengeschichte. Gei es Ccipio felbst, ber einem Karthago, bas ben Romern faum mehr fchaben fann, bas mit theurem Tribut felbst Sulfe von ihnen erflehet, und ihnen auf ihr Beriprechen jest Baffen, Schiffe, Beughaufer und breihunbert vornehme Geifeln in Die Banbe liefert; fei es Scipio ober ein Gott, ber ihm in folder Lage ben falten, ftolgen Antrag feiner Berftorung ale ein Cenatusconfult mitbringet; er bleibt ein fcmarger, bamonischer Antrag, beffen fich gewiß ber eble Ueberbringer felbst schumte. "Rarthago ift eingenommen," schrieb er nach Rom zurnd; als ob er mit diesem Ausbruck seine unruhmliche That selbst bedecken wollte; benn nie haben boch die Romer ein soldzes Karthago ber Welt ver-Much ein Feind biefes Staats, ber alle anlaffet oder gegeben. Schwachen und Lafter fennet, feht mit Erbitterung feinen Untergang an, und ehrt bie Rarthager wenigstens jest, ba fie als entwaffnete, betrogne Republikaner auf ihren Grabern ftreiten und Warum war es bir verfagt, bu einziger, für ihre Graber fterben. großer Hannibal, bem Ruin beines Baterlandes guvorzukommen, und nach bem Siege bei Canna geradezu auf die Bolfshohle beines Erbfeindes ju eilen? Die schwächere Rachwelt, die nie über die Pyrenden und Alpen ging, tabelt bich baruber, unaufmerksam, mit welchen Bolfern bu ftrittest, und in welchem Zustande sie nach ben schrecklichen Winterfchlachten im obern und mittlern Italien fein Sie tabelt bich aus bem Munbe beiner Feinde über ben: mußten. Mangel beiner Kriegszucht, da es fast unbegreiflich bleibt, wie bu bein Miethegefindel fo lange zusammenhalten, und ihm nach solchen Marschen und Thaten nur in ben Gefilden Campaniens nicht lan-Immer wird ber Rame biefes tapfern ger widerfteben mochteft. Romerfeindes mit Ruhm genannt werden, beffen Auslieferung fie

mehr als einmal, wie die llebergabe eines Gefchures herrschrichtig verlangten. Richt bas Schicffal, fonbern ber memerifche Geis feines Baterlandes gonnte ibm nicht bie Giege, Die Er; nicht Rarthago, gegen die Romer gewann, ju vollenden, und fo mußte et allerdings nur ein Mittel werben, seine roben Feinde Die Kriegofunft zu lehren: wie fie von feinen Landeleuten Die gange Chiffe! funft lernten. In Beibem hat une bas Schicffal bie furchterliche Warnung gegeben: "in seinen Entschluffen nie auf halbem Wege stehen zu bleiben, weil man sonft gewiß, was man verhindern mollte, beforbert." Benug, mit Karthago fiel ein Staat, ben Die Romer nie zu erseben vermochten. Der Sandel wich aus biesen Meeren, und Seerauber vertraten balb feine Stelle, wie fie folche noch immer vertreten. Das fornreiche Afrifa war unter romifchen Colonicen nicht, mas es-unter Karthago fo lange gemesen mar; es ward eine Brodfammer bes romijden Bobels, ein Fanggarten wilder Thiere zu feiner Ergopung und ein Magagin ber Sflaven. Traurig liegen bie Ufer und Ebnen bes iconften Landes noch jest ba, benen bie Romer zuerst ihre inlandische Cultur raubten. Auch jeder Budiftabe punifder. Schriften ift und entgangen: Memifian fdentte fie ben Enfeln bes Mafiniffa, ein Feind Rarthagos bem andern.

Wohin fich von Karthago aus mein Blid wendet, siehet es Berftorungen vor fich, benn allenthalben ließen Diese Welteroberer gleiche Spuren. Bare es ben Romern Eruft gewesen, Befreier Griechenlande ju fein, unter welchem großmuthigen Ramen fie fich biefer finbifch gewordnen Ration bei ben ifthmijden Spielen anfundigen ließen; wie andere hatten fie gewaltet! Rum aber, wenn Baullus Memilius fiebengig epirotifche Ctabte plunbern und hunbert - funfzig - taufend Denichen als Stlaven verfaufen laßt, um nur fein Beer zu befohnen, wenn Metellus und Cilanus Macebonien, Mummius Rorinth, Gulla Athen und Delphi verwiften und plundern, wie faum Stadte in ber Welt geplundert find: wennt Diefer Ruin fid forthin auch auf Die griechischen Infeln erftrectt, und Rhodus, Cypern, Creta fein befferes Edicffal haben als Griedenland hatte, namlich eine Cuffe bes Tributs und ein Blunberungsort fur bie Triumphe ber Romer ju werben, wenn ber lette Ronig Maceboniens, mit feinen Cohnen im Triumph aufgeführt,

im elenbesten Aerker verschmachtet, und sein dem Tode enternnenen Sohn als ein kunstreicher Ducheler und Schreiber sernerhin in Rom lebet: wenn die letzten Glimmer der griechischen Freiheit, der stotische und achäsche Bund zerstört, und endlich alles, alles zur abmischen Provinz oder zum Schlachtselbe wird, auf welchen sich die pfündernden, verwüstenden Heere der Triumvirs zuleht selbst erschlagen; o Griechenland, welchen Ausgang gewährt dir deine Beschüberin, deine Schülerin, die Welt-Crzieherin Roma! Was uns von dir übrig geblieben ist, sind Trünmern, welche die Barbaren als Beute des Triumphs mit sich führten, damit auf ihrem eignen Aschnausen einst alles unterginge, was je die Menschheit künstliches erfunden.

Bon Griedenland ans fegeln wir jux affatifden und afrikanischen Rufte. Rieinaffen, Sprien, Bontus, Armenien, Megypten waren bie Konigreiche, in welche fich bie Romer balb als Erben, balb als Bormunder, Schiederichter und Friedensstifter eindrangten, aus welchen fie aber auch num Lohn ihrer Dienste bas lette Gift ihrer eignen Staatsverfaffung geholet haben. Die großen Kriegethaten bes affatifchen Scivio, des Manlius, Sulla, Luculls, Bompeius find jedermann befannt; welcher lette allein in Ginem Triumph über funfzehn eroberte Konigreiche, achthundert eingenommene Stabte und toufend bewungene Festungen triumphiren fonnte. Das Gold und Gilber, bas er im Geprage zeigte, betrug zwanzigtaufend Talente W). Die Einfunfte bes Staats vermehrte er bis auf ben britten Theil, awolftaufend Talente, und sein ganges Heer war fo bereichert, bag ber geringfte Colbat von ihm über zweihnnbert Thaler Triumph-Gefchenk erhalten konnte, außer allein, was er fcon ale Beute mit fich führte; welch ein Rauber! Auf diefon Wege ging Craffus fort, ber aus Jerufalem allein zehntaufend Talente raubte, und wer fernerhin nach Orient gog, bam, wenn er wieberfam , mit Gold und lleppigkeit belaben wieber. Dagegen, was haben die Romer den Morgenlandern gegeben? Weber Gefete nach Frieden, weder Ciurichtung noch Bolf, noch Kunfte. Sie haben Lander verheert, Bibliotheken verbrannt, Attare, Tempel, Stabte verwüstet. Ein Theil ber alexandrimischen Biblischet

g) 22,440,000 Thater.

ging schon durch Julius Chim in Flammen unter, und ben größen Theil der pergamenschen hatte Antonins der Kleopatra geschenkt, dannt einmal beide auf einer Stelle unterzehen könnten. So maschen die Römder, die der Weit Licht bringen wollen, allenthalben zuerst vorwüstende Racht; Schübe von Gold und Kunstwerten werden erprest; Weittheile und Aesnen alter Gedanken sinken in den Abgrund: die Charaktere der Bölker stehen ausgelösigt da, und die Provinzen unter einer Reihe der abscheulichsten Kaiser werden aussesogen, beraubt, gemißhandelt.

Fast noch bedauernder wende ich mich westwarts zu ben verheerten Nationan in Spanien, Gallien und wohin weiter die Sande ber Romer reichten. Dort maren bie ganber, bie fie unterjochten, meiftens icon verblubete Bluthen; hier wurden burch fie noch unreife, aber volle Anospen in ihrem erften Jugendwuchse fo befchabigt, bag von mandem taum noch dere Stammebart und Gettung erlennbar geblieben. Spanien war, ehe die Romer hintamen, ein wohlgebauetes, an ben meiften Orten fruditbares, reiches und gludliches Der Sandel beffelben war beträchtlich und auch die Gultur einiger Rationen nicht verachtungswerth, wie es nicht nur die Turbetanier am Batis, bie mit ben Bhoniciern und Karthagern am langsten bekannt maren, sondern auch die Celtiberier mitten im Lande bemeisen. Das kopfere Numantia widerftand ben Romern mehr, als traend ein andrer Ort ber Erbe; zwanzig Jahre ertrug 🍑 ben Krieg, fiblig Ein romifches Seer nach bem anbern, und wehrte fich guleht gegen die ganze Kriegekunft bes Scipio mit einer Ampferkeit, bei beren traurigem Ausgang jebem Lefer ichaubert, Und was suchten die Verwüster hier im innern Lande, bei Natiomen, bie fie nie gereigt, die kaum ihren Ramen gehort hatten? Golbe und Gilberbergwerfe. Spanion war ihnen bas, was ben Spanfern jest Amerita fein muß, ein Drt jum Raube. berten Buruffies, Gatba u. f. gegen Treu und Glauben; ber Senat felbft macht zwei Friedensschluffe ungultig, Die seine bedrangten Belbherren mit ben Rumantiern gefchloffen hatten. Graufam lie fert er biefen bie Felbherren felbft aus, wird aber auch an Ebelmuth gegen bie ausgelieferten Ungludlichen von ihnen übermunden. Und iest tritt Scivio mit aller Macht vor Rumantia, folieget fie ein, last vierhundert jungen Mannern, ben Gingigen, Die biefer Un-

treit-feibenben. Gicht zu Gulfe Lommen wollen, ben fechten Bem abhenen: bort auf bie rubrenbe. Bitte nicht, bie mitten im Sunger ein: bobrangtes Bolf fein Erbannen und feine Gerechtigfeit auffeht; er vollführt ben Untergang bieger Ungludlichen als eine wahrer Rie Als ein wahrer Romer handelte Tiberius Grachus, wenn er in bem einzigen Lanbe ber Geltiberier breibundert Stabte, waren es auch nur Flecken und Schloffergewesen, verwüstete. Daber ber unauslöschliche Saß ber Spanier gegen bie Romer: baher bie tapfern Thaten bes Viriatus und bes Certorius, die beibe auf unwürdige Art fielen, und gewiß viele romiiche Felbherrn an Rluge beit und Ariegomuth übertrafen: baber tene fast nie bewumgenen Bergvöller ber Byrenden, Die, ben Romern gum Trop, ihre Wildheit beibehielten, so lange sie tounten. Ungliedliches Golde fand Iberien, fast unbefannt bift bu mit beiner Cultur und beinen Rationen ins Reich ber Schatten gefunten, in welchem bich fcon Somer unter, bem Glang ber Abendsanne als ein Reich ber Unterie bifden malet.

Bon Gallien ift wenig zu fagen, ba wir die Eroberung beffen nur nach ben Kriegenachrichten feines leberwinders felbit tennen. Bebn Jahre lang toftete es bem Cafar unglaubliche Dube und alle Krafte feiner großen Seele. Wiewohl er ebetmuthiger war, als fraend ein Romer: fo tonnte er boch bas Schicffal feiner romifchen Bestimmung nicht andern, und sammelte bas traurige Lob, ", bag er außer ben Butgerfriegen in funfgig offenen Felbichlachten geftrit ten und eilfhundert zwei und neunzigtausend Menschen im Treffen erfchlagen habe;", Die meiften barunter meren gallifche Geelen. Wo find die vielen, lebhaften und tapfern Boller biefes großen Laubes? wo war ihr Geift und Muth, ihre Angahl und Starte, be nach Jahrhunderten wilde Boller über fie fielen und fie wie romifche Eflaven unter fich theilten? Gelbft ber Dame biefes Samptoois ber Erbe, feine fo eigne Religion, Gultur und Sprache ift in allem, was romifche Broving, war, vertilget. Ihr großen eblen Seelen, Seipionen und Cafar, mas bachtet, mas fühltet ihr, ba ihr als abgefdiebene Beifter von einem Sternenhimmel auf Rom. , Die Rauberhöhle, und auf euer vollführtes Morberhandwert hinnnter fahet? Wie unrein mußte euch eure Ebre, wie blutig euer Lorbeer, wie niedrig und menschenfeindlich eure Burgefunft binten!

Rolle ift inthe inchr; und auch bei feinem Acben nufte es febem ablen Dann feine Empfindungen fagen, daß Fluch und Berberben fich mit allen biefen ungeheuern, ehrstätigen Giegen fich auf fein Batertand haufte.

#### W.

### Roms Verfall.

Das Gefet ber Biebervergeltung ift eine ewige Naturordnung. Wie bei einer Baage feine Schaale niebergebrudt werben tann, ohne daß die andere bober fteige; fo wird auch fein politisches Gleich getwicht gehoben, tein Frevel gegen die Rechte ber Bolfer und ber gefammten Denfaheit verübt, ohne bas fla berfetbe rade, und bas gehaufte lebermaaß felbft fich einen besto fdrecklichern Stury bewirte. Wenn eine Gefchichte uns biefe Raturwahrheit zeigt: fo ift's bie romifche Geschichte; man erweitere aber feinen Bled, und festle ihn nicht auf eine einzelne Urfache bes romischen Berberbens. Satten die Romer auch Affien und Griechenland nie gefehen, und gegen anbre, armere Lander nach ihrer Weife verfahren; obne Bweifel ware ihr Sturg ju anderer Beit, unter andern Umftanben, bennoch aber unvernieidlich gewesen. Der Keim ber Bermestung lig im Innern bes Gewächses: ber Wurm nagte an feiner Wurgel; an feinem Bergen; und fo mußte auch ber riefenhafte Baum endlich finten.

1. Im Innern der Verfassung Roms lag ein Zwiespalt, der, wenn er nicht gehoben ward, den Untergang desielben früher oder später bewirken mußte; es war die Einrichtung des Staats felbst, die unbilligen oder unsichern Grenzen zwissischen dem Rath, der Ritterschaft und den Vürgern. Umidglich hatte Komulus alle kunftigen Fälle seiner Stadt voraussischen können, als er diese Eintheilung machte; er schuf sie nach seinen Umständen und nach seinem Bedürsniß; da dies sich anderte, sand schon Sr den Tod durch die, denen sein Ansehen zu lästig wirde. Keiner von seinen Nachfolgern hatte Herz oder Bedürsniß, das zu thun, was Romulus nicht gethan hatte; sie überwosgen die Gegenparthei mit ihrer Person, und kenkten in einem mit

44 5 G

Befahr umgebnen, roben Staat beibe Theile. Cervius munterte bas Bolf und gab bas meifte Gewicht ben Reichnen in die Sanber Unier ben erften Confuls brangten bie Gefahren zu fehr; es leuthteten aud ju große, ftarte, verbiente Manuer unter ben Butriciria hervor, als daß das robere Bolt nicht hatte folgen muffen. aber anderten fich bie Umftande und ber Druck ber Eblen ward imerträglich. Die Schulbenlaft ging ben Burgern über ihr haupt; fie nahmen zu wenig an ber Gefeggebung, zu wenig am Siege Theil, ben fie body felbft erfechten mußten, und fo entwich bas Bolf auf ben heiligen Berg, fo entstanden Streitigkeiten, bie bie Ernennung ber Tribunen nicht heben, sondern nur vervielfültigen fonnte, die fich alfo auch burch die gange Geschichte Roms forte Daher ber lange, fo oft verjungte Streit über Austheis lung ber Neder, über Theilnehmung bes Bolfs an obrigteitlichen consulatischen, gottesbienftlichen Wurden; bei welchen Streitige teiten jebe Partei fur ihr Gianes ftritt und niemand bas Gange uns parteilsch einrichten mochte. Bis unter die Triumpirate hat bieset 3wift gedauert; ja die Erbumvirate felbst waren nur beffen Folgen: Da diese nun ber gangen romischen Berfaffung ein Enbe machten, und jener Zwift beinahe so alt wie die Republif war: so fiehet man, daß es keine außere, sondern eine innere Urfache war, die vom Anfange an am Reim bes Staats nagte. Sonderbar icheint es bas ber. wenn man bie romifde Staatsverfaffung als bie volltommenfte fdilbert; fie, die Eine der unsolltommensten auf der Welt, aus roben Zeitumftanbeu entftanben, nachher nie mit einem Blid aufe Ganze verbeffert, sondern immer nur parteifch so und anders ge= Der einzige Cafar batte fie gang beffern mogen; es war aber zu foat, und bie Dolchstiche, die ihn tobteten, kamen jedem Entwurf einer beffern Einrichtung guvor.

2. Es liegt ein Widerspruch in dem Grundsat: Rom, die Ronigin der Nationen, Rom, die Beherrscherin der Welt: denn Kom war nur eine Stadt, und ihre Einrichtung eine Stadt = Einrichtung. Iwar trug es allerdings zur harmädigen Bekriegung der Bölker, mithin zu seinen langen Siesgen bei, daß Roms Kriegsentschlusse die Entschlusse eines unsterde kichen Monarchen waren, weil sich der Geift seiner weltverderblichen Marinen in einem Collegium nothwendig mehr, als in einer wans

belbaren Reihe von Beberrichern erhalten mußte. 34, ba Genat und Bott faft immer in Spannung gegen einander ftanben, und jener balb bem unnubigen Saufen, balb einem unruhigen Ropf Ariege ichaffen und auswärts zu thun geben mußte, bamit inwenbig bie Ruhe gefichert bliebe: fo trug auch biefe bauernbe Spannung allerbings jur fortgesetten Weltstorung viel bei. Endlich, ba ber Senat felbft gu feiner Aufrechthaltung oft nicht nur Giege ober Siege - Geruchte. fonbern felbit harte brobenbe Gefahren nothig batte , und jeber fuhne Batricier, ber burch's Bolt wirten wollte, Gefchenke, Spiele, Ramen, Triumphe bedurfte, welches alles ihm allein, ober vorzüglich, ber Krieg gewähten konnte: freilich io gehorte biefe vielgetheilte, unruhige Stadtregierung bazu, Die Beit in Unruhe gu feten und fie Jahrhunderte barin ju erhalten : benn tein geordneter, mit fich felbft friedlicher Ctaat batte um feis ner eignen Gindfeligfeit willen ber Erbe bies fdredliche Chaufpiel Ein andres ift's aber, Eroberungen machen und fie erbatten: Siege erfechten und fie jum Nugen bes Staats gebrau-Das lette hat Rom seiner innern Einrichtung wegen nie ge-Fount; und auch bas erfte vermochte es nur durch Mittel, die ber Berfaffung einer Stadt vollig entgegen waren. Schon die erften Ronige, Die auf Eroberungen ausgingen, waren genothigt, einige überwundene Stadte und Bolfer in die Mauern Roms zu nehmen, bamit ber ichwache Baum Burgel und Stamm erhielt, ber fo uns geheure Aefte treiben wollte; Die Bahl ber Einwohner Roms wuchs Rachher ichloft die Ctabt Bundniffe, und die Bunbesverwandten zogen mit ihr zu Felde; sie nahmen also an ihren Siegen und Eroberungen Theil, und waren Romer, wemt fie gleich noch nicht romifche Burger ober Ginwohner ber Ctabt waren. Bald also entglommen jene heftigen Streitigkeiten, bag auch ben Bunbesgenoffen bas Burgerrecht Roms jutomme; eine unvermeidliche Forberung, bie in der Ratur der Cache felbft lag. Aus ihr entfand ber erfte burgerliche Rrieg, ber Italien breihunderttausend feiner Junglinge toftete, und Rom, bas fogar feine Freigelaffenen bewaffnen mußte, an die Grenzen bes Unterganges brachte; benn es war ein Krieg zwischen Saupt und Gliebern, ber nicht anbers als bamit enbigen fonnte, daß funftig auch die Glieber au biefem unfermlichen Saupt gehören follten. Run war gang Stalien

Rom und es verbreitete fich, zur großen Berwirrung ber Belt. Ich will nicht beren benten, was biefe Romani: immer weiter. firung für gerichtliche Unordnung in alle Stattens brachte, und nur bas lebel bemerken, bas fortan aus allen Gegenben und Enden in Rom felbft zufammenfloß. Wenn vorher schon alles nach biefer Stadt drangte, und die Tafeln bes Cenfus fo wenig rein gehalten werben konnten , daß es fogar einen Conful gab , ber tein romifder Burger war; wie benn jest, ba bas Saupt ber Welt ein Gebrange aus gang Italien, mithin bas ungeheuerfte Samt war, bas je bie Welt getragen? Gleich nach bes Sulla Tobe waren die herren der Erde vierhundert-funfzigtaufend Mann ftart; bei ber Aufnahme ber Bundesgenoffen flieg ihre Bahl ungleich bober: und zu Cafare Zeiten fanden fich breihundert= zwanzigtausend, Die bei offentlichen Austheilungen Rorn begehrten. Man bente fich biefen ungeftumen und einem großen Theil nach migigen Saufen bei Stimm = Berfammlungen, in Begleitung feiner Patrone, und berer, die fich um Ehren - Aemter bewarben; so wird man begreis fen; wie burch Geschenke, Spiele, Brachtaufzüge, Schmeiche leien, am meisten endlich burch Soldatengewalt, bie Meutereien in Rom gestiftet, Die Blutbaber angerichtet, Die Triumvirate gegrundet werden tonnten, die jene ftolze Beherricherin ber Wett end lich jur Stlavin ihrer felbst machten. Wo war nun das Ansehen bes Senats, einer Bahl von vier bis fechshundert Berfonen gegen biese gahllose Menge, die Herren-Recht verlangte und in gewaltigen Beeren bald biefem, bald jenem ju Gebote ftand? Beidje arme Beftalt spielte ber Gott Senat, wie ihn bie schmeichterifchen Gries den nannten, gegen Marius und Gulla, Bompejus und Cafar, Antonius und Oftavius! Die Raiser Bitriche noch ungerechnet. Der Bater bes Vaterlandes, Cicero, ericheint in armer Geftalt, wenn ihn auch mur ein Clodius angreift: feine besten Rathschläge getten wenig, nicht nur gegen bas, was Bompejus, Cafar, Antonius u. a. wirt. lid thaten, sondern was felbft ein Catilina beinah zu Stande gebracht hatte. Richt von ben Gewurzen Aftens, nichtvon ber Beichlichkeit Luculle entsprang dieses Migverftandniß, sondern von der Grundverfasfung Roms, ba es als eine Stadt bas haupt ber Welt sein wollte h).

h) Ueber bas Gute, bas von ber Simplicitat ber aften Romer und von

.... Abernesingab nicht nur! Genat und Bolf in Rom, fondern auch Sklaven, und zwar beren eine um fo größere Menge, je mehr bie Romer Berren ber Belt murben. Durch Staven bearbeiteten fie ihre weitlauftigen Aeder in Statten, Sicilien, Griechenland u. f.; eine Menge Staven war ihr hauslicher Reichthum, und ber Sandel mit ihnen; ja bie Abrichtung berselben, war ein großes Gewerbe Roms, Langit waren num bie Beiten beffen fich auch Cato nicht ichamte. vorüber, ba ber Gerr mit feinem Knecht faft bruberlich umging. und Romulus bas Gefes geben konnte, bag ein Bater feinen eianen Sohn breimal jum Knecht verlaufen burfe ; bie Stlaven ber Bette überwinder waremiaus allen Gegenden ber Erba jufammengetrieben und murbem von gutigen Herren geliebe, von unbarmbergigen oft ald Thiere behandelt. Ein Wunder ware es gewesen; wenn aus Diefem ungeheuren Saufen underbruitter Menfchen ben Romern fein Schade batte gewachsen follen; benn wie jebe boje Ginrichtung, fo mußte auch biefe nothwendig fich felbft rachen und ftrafen. nichten war biefe Rache allein jener blutige Chavenfrieg; ben Spartains mit Felbherren Muth und Rlugbeit brei Jahre lang gegen bie Romer führte: von 74 ftieg fein Anhang bis zu 70,000 Dann : er fching verschiedene Felbherren, felbft zween Confule, und es Der größere Schabe war ber, ber wurden viele Granel verübet. burch die Lieblinge ihrer Herren, bie Freigelaffenen, entftand, burd, woldze Rom zubest im eigentlichsten Berftande eine Stlavin ber Stlaven wurde. Schon zu Gulla Zeiten fing biefes liebel an, und unter ben Kaisern mehrte es sich so schrecklich, daß ich nicht im Stande bin, die Unordmungen und Granel zu schilbern, die durch Freigelaffene und Lieblingsfriechte entstanden. Gefchichte und Catyren der Romer find devon voll; keinwildes Volkauf der Erde kennet bergleichen. ... Su ward Rom binch Rom gestraft; die Unterbruder ber Welt numben ber verruchteften Stlaven bemuthige Rnechte. 197 : A. Endlich fam fallerbings ber Luxus bagu, bem Rom gu

ber Ausbildung des römischen Bolks gesagt werden fann, lese man Meierotto zengnißreiche Schrift über die Sitten und Lebens art der Rosmor (Th. I. Berlin 1776), und im zweiten Theil dagegen die Geschichte des Luxus sowohl bei bem Bolk als bei den Cheln.

feinem Aligitatifo bequem lag, ale thm gu feinen Welteroberungen nillerbings auch feine Lage geholfen hatte. Wie ans einem Mittelminft beberrichte es bas mittellanbische Meer, muhiu bie reichen Ruften breier Welttheite; ja über Alexandrien jog es burch ansehnlide Rlotten bie Rofibarkeiten Aethiopiens und bes außerften Inbiens an fich: Meine Worte reichen nicht bin, jene robe Betfemmenbung und Heppigfeit ju febilbern, die feit ber Groberung Affiens in Gaftmalen und Spielen, in Loderbiffen und Rleibern, in Gebauben und Sausgerath wicht nur in Rom felbft, fonbeen in allem, was zu ihm gehörte, herrschte i). Man trauet feinen Augen nicht, wenn man bie Befdreibungen biefer Dinge, ben hohen Breis auständischer Kostbarkeiten, und mit ber Berichmen bung barin qualeich bie Schulbenlaft ber großen Romer, welches gutett Freigelaffene und Stlaven waren, lieft. Rothwenbia son biefer Aufwands bie bittetfte Arnuth an fich; ja er war an fich ichon eine elende Atmuth. Jene Goldquellen, Die Jackehunderte bang in Rom aus allen Browingen gusammenfloffen, uniften enblich verstegen; und ba ber gange Bandel ber Romer ihnen im bouden Grab nachtheilig mar, indem fle leberfluß kauften und Gelb bingaben, fo ift's nicht zu verwundern, bag Indien allein ihnen jehrlich eine ungeheure Summe fraß. Dabei verwitverte bas Land: ber Ackerbau ward nicht mehr, wie einst von bewitten Romern und ihren Zeitgenoffen, in Italien getrieben: Die Runfte Roms gingen auf bas Entbehrliche, nicht auf bas Dubliche, auf ungeheure Pracht und Aufwand, in Trinmphbogen, Babern, Grabmalern, Theatern, Amphitheatern u. f.; Bundergebande, bie freilich allein biefe Plunderer ber Belt aufführen fonnten. In keiner nühlichen Runft, in keinem Rahrungsweige ber menschlichen Befellichaft hat je ein Romer emas erfunden; geschweige busier damit andern Nationen batte bienen und von ihnen gerechten und bleibenben Bortheil ziehen mogen. Balb alfo verarnte bas Reich: bas Geld wurde schlecht, und ichon im britten Sahrhunderte unfrer Beitrechnung befam ein Feldherr nach biefem schlechtern Gelbe faum

i) S. außer Petronius, Plinius, Juvenal und anbern häufigen Stellen ber Alten, von neueren Sammlungen Meiersits Th. L. über die Sitten und Lebensart ber Romer, Meiner's Gefchichte bes Berfalls ber Romer e. f.

badidur Belohnting, was zu bemBeiten Angufts für ben gemeinen Solbaten et gering mar. Lauter natürliche Rolgen bed Laufd ber Dinge, Die, auch blos als Sanbel und Gewerb berechnet, nicht ambere ale alfo folgen tounten. Bugleich nahm aus eben biefen verberblichen Urlachen bas menschliche Geschlecht ab; nicht nur an Angeit, fondern auch an Große, Buche und innern Lebenstraften. Ehen bas Rom und Italien, bas bie volfreichsten, blubendften ganber ber Beit, Sicilien, Griechenland, Spanien, Afrien, Afrika und Alegypten ,: 30 einer halben Ginobe gemacht hatte , jog. burch feine Gesetze und Rriege, noch mehr aber burch feine verberbte, mublige Lebenstart, burch feine ausschweifende Lafter, burch bie Berftoffung ber Beiber, Barte gegen bie Sflaven, und fpaterbin burdy bie Aprinnei gegen bie ebelften Menichen fich felbit ben natürlich unnatürlichsten Tod zu. Jahrhundente bin liegt bas knanke Rom in ichrecklichen Bukungen auf feinem Siechbett; bas Siechbett ift über eine gange Welt ausgebreitet, von ber es fich feine füßen Gifte exprest hat: fie kann ihm jest nicht andere bet fen ; als baß fie feinen Tob beforbere. Barbaren fommen bornne. nordifibe Riefen, benen bie entnewten Romer wie Zwerge encheinen: fie vertwissen Rom und geben bem ermatteten Stallen neue Rrafte. Gin fürchterlich : gutiger Erweis, bag alle Ausschweifung in der Ratur fich selbst rache und verzehre! Dem Lucus der Morgenkinder haben wir es Dank, daß die Welt früher von einem Leichiann befreit warb, der birch Slege in anvern Weltgegentden munt aud, wahrscheinlich aber nicht so balb und so idrectlich in Die Bermelung gegangen wire.

s. Jest follte ich alles ulfammenfassen und die geoße Ordenung der Raine entwickeln, wie auch ohne Lund, ohne Pobel, Senat und Stlaven der Ariegesgeist Koms allein sich zwiest selbst verderben und das Schwert in seine. Eingeweibe kehren mußte, das er so oft auf uns seingeweibe kehren mußte, das er so oft auf uns senten spricht finit meiner die laute Geschichte. Was sollten die Legionen, die ungesätigt vom Raube nichts mehr zu rauben fanden, vielmehr an den positischen und beutschen Grenzen das Ende ihres Ruhms sahen: was sollten sie thun, als zurückehrend ihre Mutter selbst worgen? Schon zu-Marins und Sulla Zeiten

fing bies ichreckliche Schaufpiel on; anhangend ihrem Feldherrn ober von ihm bezahlt, raditen bie wiederkommenden gegre ihren Kelbheren an feiner Gegenparthet mitten im Baterlande; und Rom floß von Blut über. Dies Schauspiel bauerte fort. Indem Bomveius und Cafar in dem Lande, wo einst die Musen gesungen und Apollo als Schafer gemeibet, theuer gemiethete Speere gegen einander führten, ward in biefer Ferne, von Romern, Die negen Romer fochten, bas Schidfal ihrer Mutterftabt entichieben. ging es bei bem graufamen Bergleich ber Triumvirs gu Dobenn, ber in einem Bergeichniß breikundert Rathaglieber: und zweitaufend Ritter ber Acht und bem Tobe Breis gab, und zweihunderttaufend. Talente meiftens aus Rom und von ben Weibern felbft erprefite. Co nad ber Schlacht bei Philippi, in welcher Brutus fiel: fo por bem Rriege gegen ben zweiten Bompejus, ben ebleren Gohn eines großen Baters : fo nach ber Schlacht bei Attum u. f. Bergebens, bag ber ichwache, graufame Auguft ben friedfamen Gutigen spielte: bas Reich war burch's Schwert gewonnen, es mußte burch's Schwert vertheidigt werden ober burch baffelbe fallen. Wenn es ben Romern jest zu schlummern gefiel, fo wollten beshalb, nicht auch die beleidigten ober rogegemachten Nationen schlummern; fie forberten Rache und gaben Wiederwergeltung, als ihre Zeit fam. Im romischen Reich war und blieb ber Raiser immer nur oberfter Feldberr, und als viele berselben ihre Bilicht vergaßen, wurden fie vom Heer daran fürdeerlich erinnent: Es feste und wurgte Raifer: bis endlich ber Dberfte ber Leibe. wade sich zum Großvezier aufdrang und ben Semat zur elenden: Buppe:machte. Bald bestand auch biese nur aus Colbaten; aus Soldaten, die mit der Zeit so ichwach murben, daß fie weber, im Rriege noch im Rathe taugten. Das Roich gerfiel: Gegenfaher jagten und plagten einander; bie Bolfer brangen binan und men mußte Feinde in's Seer nehmen, die andre Keinde waten. Co wurden die Provinzen gerriffen und verwüftet : das ftolge ewige Rom ging endlich im Sturz unter, von feinen eignen Befehlehabern verlaffen und verrathen, Ein fürchterliches Denkmak, wie. jede Eroberungswuth großer und fleiner Reiche, insonderheit wie: ber bestpotische Solbatengeist nach gerechten Naturgesetzen enbes. Fester und großer ist nie ein Priegostagt gewesen, als es bot Staat ber Abmer war; keine Leiche aber ist auch se schrecklichet zu Grabe getrugen worden, als Jahrhunderte birch diese in ber romitchen: Geschichte, so daß es hinter Pompesuss und Edfar keinen Groberer und unter cultivirten Wilkern kein Soldenregts ment mehr geben follte.

Großes Schiksal! ift die Geschichte der Römer uns dazit geblieben, jw einem Theil der Welt mit dem Schwert aufgebrungen worden, dannit wir dies lernen sollten? Und doch lernen wit am: ihr: entweder nur Worte, oder sie hat, unrecht verständen, neues Kömer gedildet; veren doch keiner seinem Borditbe je gleich kan. Rur Gimmal standen jene alten Kömer auf der Schaubühne und spielten meistens als Privatpersonen das sürchteriich zgroße Spiel, dessen Wiedenholung wir der Menschheit nie wünschen mögen. Lasse und indessen, was im Lauf der Dinge auch dies Tunnerspiel für Glanz und große Seiten gehabt habe.

#### V

## Charakter, Wiffenschaften und Räuste ber Nomer.

Nach vem, was bisher gesagt worden, fordert es auch die Pflicht; jene edsen Seesen zu nennen und zu rühmen, die in dem harten Stande, auf welchen sie das Schickal gestellt hatte; sich dem; was sie Boterkand nannten, mit Muth aufopferten, und in ihrem kurzen Leden Dinge bewirkten, die fast aus höchste Ziel menschlicher Kräste reichten. Ich sollte dem Gange der Geschichte zusolge einen Junius Brutus und Poplicola, Musius Schwold und Coriolan, eine Baleria und Beturia, die dreihundert Fadier und Coriolan, eine Baleria und Beturia, die dreihundert Fadier und Cincinnatus, Camillus und Decius, Kabricius und Regulus; Marcellus; und Kabius, Schpionen und Catonen, Cornelia und ihre unglücklichen Sohne, ja wenn es auf Kriegsthaten alleln ankommu, auch Marcus und Sulla, Pompejus und Caser, und wenn gute: Abstahten und Bemühungen Lok verdienen, den Warze kus Brutus, Cicero, Agrippa, Druss, Germanikus, nach ihram Bardenst neunen und rühmen. Auch unter, den Kaisen sollte ich

die Freide des Menschnigeschlachts, Tinns, dem gerechten und getten Renda, den glücklichen Trajan, den miermüdeten Hadrian, die guten Amonine, den miverdroffenen Severus, den minnelichen Aurelian n. fr fanke Pfeiler eines finkenden Bauss loben. Da aber diese Männer mehr als selbst die Griechen sedermann bekannt sind z so sei es mir vergönnt, vom Charakter der Römer in ihren besten Zeiten blos allgemein zu reden, und auch diesen Charakter lediglich als Folge ihrer Zeitumkändenzu betvockten.

Benn Unpartheilichfeit und fester Entschluß, wenn unermis bete Thatinicit in Borten und Berfen, und ein gesetzter, rafder Bang num Biel bed: Sieges ober ber Gire, wenn jener talte, fühne Muth, ber burd Gefahren nicht gefemedt, burd lingtiet nicht gebeugt, burch's Glud nicht übermuthig wird, einen Romen haben fell': fo muste er ben Ramen eines romifdien Minisch haben. Mehrere Glieber biefes Staates, felbit aus nieberm Stande, haben ihn so glanzend erwiesen, daß wir zumal in der Rugend, ba uns bie Romer meiftens nur von ihrer eblen Seite ericheinen, bergleichen Geftalten ber alten Welt als hingewichene, große Schatten verehren. Wie Riesen schreiten ihre Kelbherren von Einem Mittelled mem:anbern, und tragen bab Gehickst ber Boller in ihrer festen, leichten Spind. Ihr fuß fiogt Thronen vorübergehend um: Gins ihrer Worte bestimmt bas Leben ober ben Tod von Myriaben. Gefährliche Sohe, auf welcher fie fanden! zu toftbares Spiel mit Kronen und Militonen aut Weniden und Golde!

Und unf biefer Siche gehen fie einfach wie Romer einher, verachtend ben Pomp toniglicher Barbaren; ber Felm ihre Arone, ihre Zierbei ber Bruftharnisch.

Neighbums in ihrer manntiden Berebfamkeit hore, in ihrer handschien Der patriotischen Tugenden unermudet wirksam sebes wentre im Gewähl der Schlacken oder im Gekünntel des Markies der Stirn Casars immer heiter bleibt, und auch gegen Feinde seine Brust mit verschonender Großmuth schlägt; große Geste dei allen deinen leichtfünnigen Lastern, wenn du nicht werth waren, Waschauf der Römer zu werden, so war es niemmt. Doch Casar war mehr als dies er war Casar. Der hächste Thron der Gede

feinnielte fich mit feinem verfonischen Ramen; o batte er fich auch mit feiner Ceele famuden tonnen, bag Buhrtaufenbe bin ihn ber guidge, muntre, mmfaffente Beift Cafues hatte beleben mogent. Band Aber iffmigegenliber ftebet fein Freund Brutus mitigezuckem Dold, ... Guter Brutus, bei Sarben und Philippen erfchien bir beim boier Genins nicht querft; er war bir langft borber untet bem Bilbe bod Baterlandes erfchienen, bem bu mit einer weichem Seele, als beines roben Borfahren war, bie heiligern Rechte ber Menidheit und Freundschaft aufopferteft. Du konnteft beine ergwungene Chat nicht nupen, ba bir Cafare Geift und Gulla's Biblelmuth fehite, und wurdest atso genothigt, bas Rom, bas Bein Rom mehr war, ben wilben Ratbidstagen eines Antonius und Ditavine git abertaffen, von benem jener alle remifche Bruck einer anyptifchen Bubberin an Füßen legte, und biefer nachher and bein Gemach einer Livia mit fcheinheiliger Rube bie niches gementte Belt beberrichte. Richts blieb bir ubrig ale bein eigner Stahl, eine binurige und body nothwendige Buflicht ber Unglade lichen unter einem vomifchen Schickfall 1:15

200 Moher entsprang biefer große Charafter ber Romer? Er and fprang: and aboer Erziehung, oft fogar and bem Ramen ben Berfon und bes Gefchechtes, aus ihren Geschaften, aus bem Bufami menbrange bes Rathe, bes Bolts und aller Willer im Mittelvuntt ber Weltherrichaft; ja enblich aus ber gindlich unglindlichen Rothe wendigfeit felbft, in ber fich bie Ronner fanden. Daber theilte er fich auch allem mit, was an ber romifcen Große Theit nahm; nicht mur ben eblen Gefchlechtern, fonbern auch bem Bolt; unb Mannern sowohl als ben Weibern. Die Tochter Scipio's und Cato's, bie Gattin Brutus, ber Grachen Matter und Schwefter konnten ihrem Geschlecht nicht unwurdig handeln; ja oft iberitafen eble Romerinnen bie Manner felbst an Klugheit und Whirbe. So war Serentia helbeumatibiger als Cicero, Beturia ebier als Coriolan, Bautina fiarter als Seneta u. f. In beinem morgons lindifden Barem, in feinem Ginaceum ber Griedjen tonnten bei allet Anlige ber Ratur weibliche Tugenben hervorfproffen, wie im öffentlichen und hauslichen Leben ber Romer; freite aber auch in verborbenen Beiten weibliche Lafter, vor benen bie Menfcheit fchaubert. Schon mach lleberwindung ber Lateiner wurden hundert und siedenzig römische Gemahlinnen eins, ihre Manner mit Gift hinzurichten, und tranken, als sie entdeckt wurden, thre bereitete Arznei wie Hölben. Was unter den Kalfern die Weiber in Rom vermochten und ausübten, ist unsäglich. Der stärkstie Shatten grenzt and stärkste Licht: eine Stiefnutter Livia und die treue Antonia Drusse, eine Plancina und Agrippina Sermanikus, eine Messatina und Oktavia stehen dicht an einander.

Bollen wir ben Werth ber Romer auch in ber Wiffenschaft schähen, so muffen wir von ihrem Churafter ausgeben und keine Grieden : Runfte von ihnen forbern. Ihre Sprache war bet ablifche Dialett, beinah mit allen Sprachen Italiens vermifcht; fte hat fich aus biefer roben Geftalt langfam hervorgearbeitet, und bennoch trop aller Bearbeitung, hat fie jur Leichtigkeit, Rlarheit und Schönheit ber griechischen Sprache nie vollig gelangen niegen. Rurg, ernft und wurdig ift fle; bie Sprache ber Gefengeber und Beherrscher ber Welt; in altem ein Bild vom Geifie ber Romer: Da biese mit ben Griecien eift sehr bekannt wurden, nachdem fie birrd bie lateinische, etrustische und eigne Gulter lange Beit icon ihren Charafter und Staat gebilbet hatten: fo lernten fie auch ihre naturlidie Beredfamteit burd, die Ruttft ber Gnieden erft fpat verfehonern. Wie wollen alfo über die ersten bramatischen und poetis fichen lebungen , bie gu Ausbildung ihrer Sprache unftreitig wiet . beiteugen, wegsehen und von bem reben, was bei ihnen tiefere Burgel faster Comar biefes Gefengebung, Berebfamteit und Gofdichte; Bluthen bes Berftanbes, bie ihre Gefchafte selbst hervortrieben und an welchen sich am meisten ihre romische Ceele zeiget.

Aber zu bollagen ist's, baß auch hier uns bas Schickal wenig gegönnet hat, indem die, deren Eroberungsgeist und so wiele Schulften andrer Boller taubte, die Arbeiten ihred eignen Gelstes gleiche salls der zerstörenden Zukunft überlaffen mußten. Denn ohne von ihren alten Priester Annalen und den heroischen Geschichten Ennius, Ravins, oder dem Versich eines Fabins Pictor zu redeuz worfind bie Geschichten eines Cincius, Cato, Livo, Bosthumius, Piso, Cassus, Sennius, Gervillans, Fannius, Sampronius, Citius

Antipater, Afellio, Gellins, Lucinius u. f. 2 We ift bas Leben Memilius Claurus, Rutilius Rufus, Lutatius Catulus, Cullar Augustus, Agrippa, Tiberius, einer Agrippina, Germanitus. felbit eines Claubius, Trajans, u. f. von ihnen felbit beichrieben ? Ungablbar andrer Gofdichtsbucher ber wichtigften Danner bes Staats in Roms, wichtigften Zeiten, eines Sortenstus, Atticus, Sifenna, Lutatius, Tubero, Luccejus, Balbus, Brutus, Tire. eines Balerius Meffala, Cremutius Corbus, Domitius, Corbulo, Cluvius Rufus, auch ber vielen verlornen Schriften Cornelius Repos, Salluftius, Livius Troque, Plinius u. f. nicht zu ge-Ich fete die Ramen berfelben ber . um einige Reuere. welche fich hoch hinauf über die Romer feten, auch nur durch biefe Ramen au widerlegen: benn welche neuere Nation hat in ihren Regenten, Felbherren und erften Geichaftsmannern in einer io turgen Beit bei fo wichtigen Beranderungen und eignen Thaten berselben so viele und große Geschichtschreiber gehabt, ale biefe barbariich-genannten Romer? Rach ben weuigen Bruchftuden und Broben eines Cornelius, Cafer, Livius u. f. hatte die romifche Geschichte awar nicht jene Anmuth und suße Schönheit ber griechte ichen Seftorie; bafur aber gewiß eine romifche Murbe, und in Salluft, Tacitus u. a. viel philosophische und politische Klucheit. Bo große Dinge gethan werben, wird auch groß gedacht und geschrieben; in ber Stlaverei verftummet ber Dund, wie bie fpatere romifche Gefchichte felbst zeiget. Und leiber ift ber großeste Theil ber romischen Geschichtschreiber aus Roms freien und halbfreien Beiten gang verloren. Gin unersetlicher Berluft: benn nur Ginmal lebten foldie Manner; nur Ginmal idrieben fie ihre eigne Beidichte.

Der römischen Geschichte ging die Beredsamkeit als Schwester und keiden ihre Mutter, die Staats und Kriegskunft, zur Teite; daher auch mehrere der größesten Römer in jeder dieser Missensschaften nicht nur Kenntnisse hatten, sondern auch schrieben. Undlisse ihr der Tadel, den man den griechischen und romischen Geschichtschreibern darüber macht, daß sie ihren Begebenheiten so oft Staats und Kriegsreden einmischen: denn da in der Republik durch öffentliche Reden Alles gesenst wurde, hatte der Geschichtsschreiber kein natürlichres Band, durch welches er Begebenheiten

binden, vietseitig darstellen und pragmatifc erkaren konnte, als coen biefe Reben: fle waren ein weit fconeres Mittel bos prage matifden Bortrages, als wenn ber fpatere Tarims und feine Bruber, von Roth gezwungen, ihre eignen Gebanten einformig molfchemwebten. Inbeffen ift auch Sacitus mit feinem Reflexions-Beift oft unbillig beurtheilt worben : benn in feinen Edelberungen foroohl, als im gehäffigen Eon berselben, ift er an Geift und Herr Ihm war's unmöglich, Begebenheiten zu erzählen, ohne daß er die Urfachen berfelben entwickle und das Berabichens nugewürdige mit ichwarzen Farben male. Seine Beschichte achzet nach Freiheit, und in ihrem bunkel-verschloffenen Ton beklagt fie ben Berluft berfelben weit bitterer, als fie's mit Worten thun Rur ber Zeiten ber Froiheit, b. i. offener Handlungen Konnte. bin Staat, und im Rriege erfreuet fid bie Berebsamfeit und Gefchichte; mit genen find beibe babin : fie borgen im MuBiggange bes Ctaats auch muffige Betrachtungen und Borte.

In Abficht ber Beredsamkeit indeffen barfen wir ben Berluft nicht minder großer Redner als Beschichtschreiber weniger betlagen; ber einzige Cicero ersebet uns viele. In feinen Schriften von ber Rebefunft giebt er uns wenigstens bie Charaftere feiner großen Borganger und Beitgenoffen; feine Reben felbft aber tonnen ums jest flatt Cato's, Antonius, Hortenfius, Cafars u. a. Dienen. Stangend ift bas Canidfal biefes Mannes, glangenber nach feinem Tobe, als es im Leben war. Richt nur die romifche Beredfamteit in Lehre und Muftern, fonbern auch ben größeften Theil ber gries dischen Philosophie hat Er gerettet, ba ohne seine beneibenswerthen Gintleidungen Die Lehren mancher Schulen und wenig mehr, als bem Ramen nach befannt waren. Seine Beredsamfeit übertrifft die Donner des Demosthenes nicht nur an Licht und philosophischer Riarheit, sonbern auch an Urbanitat und wahrerem Patriotismus. Er beinahe allein hat die reinere lateinische Sprache Europen wiebergegeben, ein Wertzeug, bas bem menfchlichen Geift bei manchen Misbrauchen unstreitig große Vortheile gebracht hat. Rube alfo fanft, bu vielgeschäftiger, vielgeplagter Mann, Bater bes Baterlandes aller lateinischen Schulen in Europa. Deine Schwachheiten haft bu genug gebußet in beinem Leben; nach beinem Tobe erfreuet man fich beines gelehrten, iconen, rechtichaffenen, ebelbentenben

Geistes; und lernt aus beinen Schriften und Briofen bich, wo nicht vereiren., so boch hochschäften und bankbar lieben b.

Die Boefie ber Romer war nur eine auständiche Blume, bie in Latium zwar fcon foriblichet, und hie und ba eine feinere Farbe gewonnen bat : eigentlich aber feine neuen eignen Fruchtfeise erzeugen bounte. Schon Die Etrucker hatten burch ihre faliarifchen und Leis den - Gebichte, burch ihre fescenninischen, atellanischen und scenifchen Spiele die roberen Krieger jur Dichtkunft vorbereitet; mit ben Eroberungen Tarente und andrer groß griechischen Stabte murben auch griechische Dichter erobert, die burch bie feineren Musen ihrer Muttersprache ben lleberwindern Griechenlands ihre robe Munbart gefälliger zu machen suchten. Bir fennen bas Berbienst biefer alteften romifden Dichter nur aus einigen Berfen und Fragmenten; erftaunen aber über bie Menge Trauer = und Luftfpiele; Die wir von ihnen nicht nur aus alten, sonbern zum Theil auch aus ben beften Beiten genannt finden. Die Beit hat fie vertilgt; und ich glaube, baß, gegen bie Griechen gerechnet, ber Berluft an ihnen nicht fo groß fei, ba ein Theil berfelben griechische Gegenftanbe und wahrscheinlich auch griechische Sitten nachahmte. Das romifche Bolt erfreute fich an Boffen und Bantomimen, an circenfifchen ober gar an blutigen Fechterspielen viel zu sehr, als daß es fur's Theater ein griechisches Ohr und eine griechische Geefe haben Als eine Ctlavin war die fcenische Duse bei ben Ramernt eingeführt, und fie ift bei ihnen immer noch eine Cflavin geblies bent, wobei ich indes den Berluft der hundert und breifig Sticke bes Blantus und die untergegangene Schiffsladung von hundert und adu Luftspielen des Tereng, fo wie die Gebichte Ennius, eines Mannes von fturfer Geele, insonderheit seinen Scipio und feine Lehrgedichte fehr bedaure: benn im einzigen Terenz hatten wie, nach Safare Ausbrud, wenigstens-ben halben Menanber wieber. Dank alis bem Cicero auch bafur, bag er uns ben Lukrez, einen

k) Man lese uber biefen oft verfannten Mann Mibbleton's Leben Cicero (uberfest Altona 1757. 3 Theile), ein vortreffliches Werf, nicht nur uber bie Schriften biefes Romers, sondern auch über feine ganze Beitgefchichte

Dichter von romischer Seele-und bem Augustus, daß er uns den halben Homer in der Aeneis seines Maro erhalten. Dank dem Edinatus, daß er von seinem eblen Schüler Perstus auch einige seiner Lehrlingsstücke und nicht mißgonnte, und auch euch, shr Monche, sei Dank, daß ihr, um Latein zu lernen; und den Vereniz, Hornz, Boethins, vor allen andern aber Euren Birgis als einen rechtzläubigen Dichter ausbewahrtet. Der einzig undesseine Lingber in August's Krone ist's, daß er den Wissenschaften Raum zub und die Musen liebte.

Freudiger wende ich mich von den romischen Dichtern zu beit Whitosophen; manche waren oft beibes, und zwar Philosophen von Berg und Seele. In Rom erfand man feine Spfteme; aber man ubte fie aus und führte fie in bas Recht, in die Staatsverfuffung; in's thatige Leben. Die wird ein Lehrbichter feuriger und ftarter fcreiben, als Lutrez fcrieb, benn er glaubte feine Lehre; inte iff feit Blato die Atademie besselben reizender verfüngt worden; die in Cicero's iconen Gefprachen. Co hat die ftoifche Philosophie nicht nur in ber romifchen Rechtsgelehrsamtelt ein großes Giblet eingenommen und bie Sandlungen ber Menschen baselbft ftrenge geregelt, fonbern auch in ben Schriften Seneta's, in ben vorlieffliden Betrachtungen' Mart - Aurels, in ben Regeln Spiftets u. f. eine praftische Reftigfeit und Schonheit erhalten, ju ber bie Behts' fate mehrerer Schulen offenbar beigetragen haben. Uebung und Noth in mandjerlei harten Zeitumftanben bes romischen Staats ftartten bie Gemuther ber Menschen und ftableten fie; man fuchte, woran man fich halten fonnte, und brauchte bas, was der Grieche ausgebacht hatte, nicht als einen mußigen Schmuck, fonbern alle Baffe, als Ruftung. Große Dinge hat die floifthe Abilosophie im Geift und Gergen ber Romer bewirft, und gwar nichtigun Welteroberung, fonbern jur Befürderung ber Berechtigleich, iber Billigkeit und zum innern Troft unschuldig geduickter Memfiben Denn auch bie Romer waren Menfchen, und als eine fchulolofe Madje fommenfchaft burd bas Lafter ihrer Borfahren bitt , fuchten fic Stara . fung, woher fie founten: was fie felbft nicht erfunden hatten, eigeneten fie fich befto fefter pa.

Die Gefchichte ber tamischen Gelehrsamkeit endlich ift fur und eine Trummer von Trummern, ba uns größtentheils bie Sammlungen ihrer Literatur sowohl, als bie Duellen fehlen, aus welchen iene Cammlungen geschopft maren. Beldie Dube mare und erfpart, welch Licht über bas Alterthum angezundet, wenn bie Soriften Barro's ober bie zweitaufend Bucher, aus benen Blinius ausammenschrieb, ju und gefommen waren! Freilich wurde ein Aristoteles aus ber ben Romern bekannten Welt unders als Blinius gesammelt haben; aber noch ift fein Buch ein Schat, ber bei aller Unkunde in einzelnen Fachern sowohl ben Fleiß, als bie romische Seele feines Cammlers zeiget. Co auch die Geschichte ber Rechtsgelehrsamteit biefes Bolfes: fie ift bie Gefchichte eines großen Scharffunes und Fleißes, ber nirgend als im romischen Staat alfo geubt und so lange fortgesett werden konnte; an bem, was bie Zeitfolge baraus gemacht und baran gereihet hat, find bie Rechtslehrer bes alten Roms unschuldig. Kurz, so mangelhaft bie romifche Literatur gegen die griechische beinah in jeder Gattung. erscheinet: so lag es boch nicht in ben Zeitumftanden allein, sonbern in ihrer romischen Natur selbft, baß fie Jahrtausende bin Die ftolze Gesetgeberin aller Nationen werden tonnte. Die Kolge. biefes Werks wird foldes zeigen, wenn wir aus ber Afche Roms ein neues Rom in fehr verlimberter Gestalt, aber bennoch voll Eroberungsgeift, werben aufleben feben.

Bulett habe ich noch von ber Kunft ber Romer zu reben, in welcher sie sich für Welt und Rachwelt als jene Herren ber Erde erwiesen, benen die Materialien und Hände aller überwundenen Bolter zu Gebote standen. Bon Anfang an war ein Geist in ihnen, die Herrlichteit ihrer Stadt durch Denkmale einer prächtigen Dauer zu bezeichnen, so das sier sichen sehr frühe an nichts Geringeres, als an eine Ewigkeit ihrer kolzen Daseins dachten. Die Tempel, die Komulus und Ruma bauten, die Plate, die sie ihren öffentlichen Versammlungen answiesen, gingen alle schon auf Siege und eine müchtige Volksregierung wiesen, gingen alle schon auf Siege und eine müchtige Volksregierung

bingus, bis bald barauf Antus und Tarquinius die Grundfesten jener Bauart legten, Die gulett beinah jum Unermeflichen empor-Der etrustische Ronig bauete bie Mauer Rome von gehauenen Steinen: er fuhrte, fein Bolt gu tranfen und die Ctabt ju reinigen, jene ungeheure Bafferleitung, Die noch fest in ihren Ruinen ein Bunder ber Welt ift; benn bem neueren Rom feblte es. fie nur aufzuraumen ober in Dauer zu erhalten, an Braften. Eben beffelben Beiftes waren feine Galerien, feine Tempel, feine Derichtefale, und jener ungeheure Circue, ber blos fur Ergopungen bes Bolfs errichtet, noch jest in feinen Trummern Ehrfurcht forbert. Auf diesem Wege gingen die Ronige, insonderheit ber ftolge Tarquin, nachber die Confuls und Aedilen, fpaterbin die Welteroberer und Dictators, am meiften Julius Cafar, fort, und bie Ratfer folgten. Go famen nach und nach jene Thore und Thurme, jene Theater und Amphitheater, Girfen und Stadien, Trimmphbogen und Chrenfaulen, jene prachtigen Grabmale und Grabaewolbe, Landftragen und Wafferleitungen, Balafte und Bilber in . Stanbe, die nicht nur in Rom und Stalien, fondern haufig auch in andern Provingen ewige Fußtapfen biefer Berren ber Welt find. Kaft erliegt bas Muge, mande biefer Denfmale nur noch in ihren Trummern ju feben, und bie Ceele ermattet, bas ungeheure Bilb au faffen, bas in großen Formen ber Festigfeit und Bracht fich ber anordnende Runftler bachte Roch fleiner aber werden wir, wenn wir und bie 3mede biefer Webaube, bas leben und Weben in und zwischen benfelben, endlich bas Bolt benten, benen fie geweihet waren, und die oft einzelnen Privatpersonen, die fie ihm weihten. Da fühlt die Seele, nur Ein Rom fei je in der Welt gewesen, und vom hölzernen Amphitheater bes Curio an bis zum Colifeum bes Bespaffand, vom Tempel bes Jupiter Stators bis jum Pantheon bes Agrippa ober dem Friedenstempel, vom ersten Triumphthov eines einziehenden Giegers bis zu ben Giegesbogen und Chrenfaus len Augustus, Titus, Trajans, Severus u. f., sammigeber Trims mer von Denkmalen ihres öffentlichen und hauslichen Lebens habe Ein Genins gewaltet. Der Geiff ber Bofferfreiheit und Menichens freiheit war biefer Genius nicht; benn wenn man die ungeheuro Muhe fener arbeitenden Menschen bebenkt, die biese Marmord und Steinfelfen oft aus fernen ganben berbeifchaffen und glaitber

wundene Staven erritigen hattien: wenn man ble Roffen aberfcilitat. Die folde Ungefeuer ber Runft vom Schweit und Blut geplunderter, ausgesogner Provinzen erforderten, ja endlich, wenn wir ben graufamen, ftolgen und wilben Gefchmad überlegen, ben burch jene blutigen Fechterspiele, burch jene unmenschlichen Thierkampfe, jene barbarischen Triumphaufzuge u. f. bie meisten biefer Denkmale nahrten; bie Wohllufte ber Baber und Balafte noch ungerechnet: fo wird man glauben muffen, ein gegen bas Menfchengefdlecht feinbfeliger Damon habe Rom gegrundet, um allen Irbifden Die Spuren feiner bamonischen übermenschlichen Bereichkeit zu gel gen. Man lefe uber biefen Gegenstand bes altern Blinius und jebes eblen Romers eigne Rlagen, man folge ben Erpreffungen und Rriegen nach, burch welche bie Runfte Etruriens, Griechenlands und Aegoptens nach Rom tamen: fo wird man ben Steinhaufen ber romifden Bracht vielleicht als die hochste Summe menschlicher Gewalt und Grofe anftaunen, aber auch ale eine Tyrannen = und Morbergrube bes Menschengeschlechts verabscheuen lernen. Die Regeln ber Runft indeffen bleiben was fie find; und obgleich bie Romer felbft in ihr eigentlich nichts erfauben, ja zulest bas anderswo Erfundene barbarisch genug zusammensepten: so bezeichnen fie fich bennoch auch in biefem jufammenraffenden, aufthutmenden Ge-Schmad als bie großen Herren ber Erbe. -

Excudent alii spirantia mollius aera:
Credo equidem; vivos ducent de marmore vultus:
Orabunt caussas melius, coelique meatus
Describent radio et surgentia sidera dicent:
Tu regere imperio populos, Romane, memento:
Hae tibi erunt artes, pacisque imponere morem,
Parcere subjectis et debellare superbos.

Gern wollten wir den Romern alle von ihnen verachteten Griechenskunfte, die boch selbst von ihnen zur Pracht oder zum Rußen geschrancht wurden, ja sogar die Erweiterung der edelsten Wissenschaften; der Astronomie, Zeitenkunde u. f. erlassen, und lieber zu den Oertern wallsahrten, wo diese Blüthen des menschtichen Verstandes auf ihrem eignen Boden blühten; wenn sie dieselbe nur an Ortund Stelle gelassen, und jene Negierungskunft der Böller, die sie sich als ihren Boizug zuschnieben, menschenfreundlichen geutet hätten

Dies aber konnte fie nicht, ba ihre Weisheit nur ber Uebermacht biente und ben vermeinten Stolz ber Bolker nichts als ein größerer Stolz beugte.

## VI.

## Allgemeine Betrachtungen über das Schickfal Roms und feine Geschichte.

Es ist ein alter lebungsplat ber politischen Philosophie gewesen, ju untersuchen, was mehr jur Große Roms beigetragen habe, ob feine Tapferfeit ober fein Glud? Edon Plutard und mehrere, fowohl griechifde ale romifche Schriftfteller haben barüber ihre Deis nungen gesagt, und in neuern Zeiten hat fast jeder über bie Befchichte nachdenkende Geift bies Problem behandelt. Plutard, bei allem, was er ber romifchen Tapferfeit jugefteben muß, laßt bas Glud ben Ausschlag geben, und hat fich in dieser Untersuchung wie in feinen andern Schriften gwar als ben blumenreichen, angenehmen Griechen, nicht aber eben als einen Beift bewiesen, ber feinen Gegenstand vollendet. Die meiften Romer bagegen fcrieben ihrer Tapferfeit alles zu, und bie Philosophen spaterer Zeiten ersannen fich einen Blan ber Rlugheit, auf welchen vom erften Grundftein an die romifche Macht bis zu ihrer großeften Erweiterung an-Offenbar zeigt die Geschichte, bag feins biefer geleget worden. Systeme ausschließend, daß, genau verbunden, sie aber alle wahr Tapferfeit, Glud und Klugheit mußten zusammentreten, um bas auszurichten, was ausgerichtet warb, und von Romulus. Beiten an feben wir biefe brei Gottinnen fur Rom im Bunbe. Wollen wir also nach Art ber Alten die Zusammenfügung lebendiger Ursachen und Wirfungen Natur ober Glud nennen: so gehorte sowohl die Tapferfeit, selbst auch die grausame Barte, ale die Klugbeit und Arglift ber Romer, mit zu diesem alleslenkenben Glude. Die Betrachtung wird immer unvollkommen bleiben, wenn man an Einer biefer Eigenschaften ausschließend hanget, und bei ben Bortrefflichkeiten ber Romer ihrer Fehler und Lafter, bei bem innern Charafter ihrer Thaten die außern begleitenden Umftande, endlich bei ihrem festen und großen Kriegsverstande ben Bufall vergißt, ben

eben jener oft so gludlich nütte. Die Ganse, die das Capitot retteten, waren eben sowohl die Schutgötter Roms, als der Muth des Camillus, das Zögern des Fabius oder ihr Jupiter Stator. In der Raturwelt gehört alles zusammen, was zusammen und in einander wirkt, pflanzend, erhaltend oder zerstörend; in der Raturwelt der Geschichte nicht minder.

Es ift eine angenehme Uebung ber Gebanken, fich bie und ba gut fragen, was aus Rom bei veranberten Umffanden geworben ware? 3. B. wenn es anderswo gelegen, fruhzeitig nach Beji verfett, bas Capitol von Brennus erftiegen, Italien von Alexanber befriegt, die Stadt von Hannibal erobert, ober ber Rath, ben er bem Antiodius gab, befolgt mare? Gleichergestalt laffet fich fragen: wie ftatt bes Augustus ein Cafar, ftatt bes Tibers ein Germanifus regiert hatte? welche Berfassung ber Welt ohne bas eindringende Chriftenthum entstanden ware? u. f. Jebe biefer Untersuchungen führet uns auf eine so genaue Busammenkettung ber Umftande, bag man Rom julest nach ber Weise jener Morgenlanber als ein Lebenbiges betrachten lernt, bas nicht anders als unter folden Umftanben am Ufer ber Tiber wie aus bem Meer auffteigen, allmalig ben Streit mit allen Bolfern feines Beltraums ju Lanbe und Waffer lernen, fie unterjochen und gertreten, endlich bie Grengen feines Ruhms und ben Urfprung feiner Berwefung in fich felbft finden konnen, als ben es wirklich gefunden hat. Bei biefer Be= tractung verschwindet alle sinnlose Willführ auch aus der Geschichte. In ihr sowohl als in jeder Erzeugung ber Raturreiche ift Alles ober Richts Zufall, Alles ober Nichts Willführ. Jedes Phanomen ber Geschichte wird eine Naturerzeugung und fur ben Menschen faft bie betrachtenswürdigste von Allen, weil babei so viel von ihm abhangt, und er felbst bei bem, was außer seinen Rraften in ber großen lebermacht ber Zeitumftanbe liegt, bei jenem unterbruchten Griechenlande, Rarthago und Numantia, bei jenem ermorbeten Gertorius, Spartatus und Biriatus, beim untergefuntenen zweiten Bompejus, Drufus, Germanifus, Britannifus u. f., obwohl in bittern Schalen ben nutbarften Rern finbet. Die einzige phi= lofophifche Art, eine Geschichte anzuschauen, ift biefe; alle benfenden Beifter haben fte aud unwiffend geubet.

Richts ftunde biefer partheilofen Betrachtung mehr entgegen,

ald menn, man felbit ber blutigen minifdim Gieldiche, einen eingeidirantien, geheimen Man ber Borfebung unterschieben wollte : wie wenn Rom at B, porgualich debhalb at feiner Sobie gestienen fet, bamit es Rebner und Dichter erzeitgen, bangt as bat romifche Recht, und bie lateinische Sprache bis an bie Girenzen feines Reichs ausbreiten und alle Landstraßen einen modite, Die driffliche Ralis gion einzuführen. .. Jedermann weißigt welche ungeheme Nebele Rom und die Welt umber brieften ; eh' foldie Dichter und Reduct mife fommen fonnten ; wie theuer j. B. Sieilien bes Cigero Rebergegen ben Merres, wie theuer Rom und ihm felbft feine Reben gegen Catiling, feine Ungriffe auf ben Antonius gewefennt, f. Damit eine Berle gerettet murbe, mußte alfo ein Schiff untergeben und taufend Lebendige kamen um, blos damit auf ihrer Aliche einige Blumen muchfen, die auch der Wind zerstäubet. Um eine Moneis bes Birgils, um bie ruhige Muse eines Smat und soine urbanen-Briefe ju erkaufen, mußten Strome von Romerblut verber vergele fen , zabligfe Bolfer und Reiche unterbruckt werden; maren viele fconen Fruchte eines expresten goldnen Alters foldes Aufwandes werth? Mit bem romischen Recht ift's nicht anders: benn wem ift unbefannt, welche Drangfale bie Bolker baburd exlitten win mande menschlichere Einrichtung ber perschiedensten Lander badunch prefigrt worden? Frambe Bolker wurden nach Sitten gerichtet, Die fie nicht kannten; fie wurden mit Laftern und ihren Strafen vertraut, von melden sie nie gehört hatten; ja endlich ber gange Sana biefer Gefengebung, ber fich nur jur Berfaffung Roms schiffte, hat er nicht nach tausend Unterbruckungen ben Charaften aller übermundenen Nationen fo verloscht, so verberbet, bas statt bes eigenthümlichen Geprages berselben zuletz allenthalben nur ber romifche Abler erscheint, ber nach ausgehacten Augen und verzehre ten Eingeweiben traurige Leichname von Provinzen mit fehmachen Alugeln, bedte? Auch bie lateinische Sprache gewann nichts binch bie übermundenen Bolker, und diefe gewannen nichts durch jene. Sie mard perderbt und welcht ein romanisches Gemisch, nicht nur in Brovingen, fondern in Rom felbft, Die iconere griechische Sprache verlor auch burch fie ihre reine Schonheit und jene Mundarten fo vieler Bolfer, die ihnen und und weit nublider als eine verdorbene romische Sprache moren, gingen bis aufs fleinfte lle=

berideibiel inner. in Die diriftide Meligion eroliche for aus neimeste ich: Die Wohlthaten verripre, bie fterbem Merifichengeffeleiht gebracht bater fonentfernt bin ich zu glanden er bag auch mitr Eine Wegfteln in: Rom impringlich ihretwegen inon Menschen verhoben wurden. Fier fieschat: Rindialus: feine Stadt nicht errichtat. Vondering meh. Eraffine find midst fur fie Mirch Inibaa gerogen, mode weniger finde alle jene romifche Ginrichtungen Embretich und Muent gewacht, bins mittehrentligibest der Misg bereitet mindel: Minn nachet die Crift-Linke-Melifigian ininti alto entirant, and act ben Weitelburg berraffe und sieben wermorfnert Abergiauten ber ihftleben Work vanfnahma ja volware Gottes numintig, fichteingubilten "baf Die Aceschung fünlihr fchonfick Wort, bie Fortpflanzung der Wahrheit und Eugenit being andernillerdiftinge gewiist habe preide bie foreinelicheme blutte gent: Bando ber Monatt. Die mirffilieber Refiglom Weber fiche inniedt eigne Arafte, ivia idurch' eigne Arafterban aburifin Beimundis, und weinerbnibe fiche gulebe gatieren in forgewäntt weber biellichne twich bie Anders. . Eine nomifat a driftlicher Bafturd aufprang, boin welchem manene winfalen, baf er nie emifienben boderen tot on be Die Bhitofophin ber Endutteiler hat: Der Raturge dichte beinen Bottheil Cebradits sondern ihre Liebhaber vielmehr in fatt bevillne terfuchtung jumik fcheinbarem Machno befriedigt ; wie wiet mehrt bie tanfend speecitige; in einander greifende: Manlicongelchichtel batt! ger Mer haben wife auch ber Meinung zu eritfagen , abs ob in beu Forbichung bat Zeitabten bie Romen: bagen gerdefen feint; tunt wie in einem menichlichen Gemalbe über ben Stiedem ein woll fomme neues Giled in ber Rette ber Cultur ju bifben. In bem, worth Die Griechen vortrefflich waren, haben bie Romer fie nie Abertreffen mogen; was gegentheils fie Eignes befagen, hatten fie von ben Griechen fie nicht gelernet. Genutt haben fie alle Bolfer, mit benen fie bekannt wurden, bis auf Indier und Troglodyten; fie nutten fie aber ale Romer, und oft ift's die Frage, ob zu ihrem Vortheil ober Schaben? Co wenig nun alle andre Nationen ber Romer wegen ba waren, ober Jahrhunderte vorher ihre Einrichtungen fur Romer machten: fo wenig burfen foldes bie Grieden gethan haben. Athen sowohl als die italienischen Bflangstädte gaben Gefete fur fich, nicht fur fie; und wenn tein Athen gewesen ware, fo hatte Rom ju ben Scuthen um feine Gefettafeln fenben

nidgen. And waren in vielem Betracht die griechtichen Gesetze vollstommer als die edmischen, und die Mängel der letten verdreiteten sich auf einen viel größeren Weltstrich. Wo sie etwa menschlicher wurden, waren sie es nach edmischer Beise, meil es unnatürlich gewesen wäre, menn die Ueberwinder so vieler gebildeten Nationen nicht anch weuissteus den Schein der Menschlichseit hatten lernen sollen, mit dem sie oft die Bolter betrogen.

Alfo bliebe nichts übrig, als daß die Vorsehung den remischen Staat und vie lateinische Sprache ale eine Bruite aufgestellt habe, auf welder von ben Schaben ber Borwelt auch Etwas ju uns gelangen mochte. Die Brude mare bie schlechtefte, bie gewählt werben Lornie: benn eben ihre Einrichtung hat und bas Meifie geranbet. Die Romer gerfierten und wurden gerftort: Boefierer aber find beine Chibalter ber Ben. Sie wiegelten alle Boller auf, bis fin gulebt Die Blante berfelben wurden, und die Borfehung that ihrethalden kein: Mantbet. Laffet uns also auch diese wie jede andre Ratutericheinung, beren Urfachen und Folgen man frei erforfchen will, ohne untergefchobnen Plan betrachten. Die Romer waren und wurden, was ne werben konnten: alles ging unter ober erhielt fich autifment, was untergehen ober fich erhalten mochte. Die Beiten rollten fort und mit ihnen das Kind der Zeiten, die vielgestaltige Alles hat auf der Erde geblüht, was blüben tonnte; Menfahreit. jebes ju feiner Beit umb in feinem Rreife: es ift abgeblucht und wird wieder bluben, wenn feine Zeit kommt. Das Werk ber Borsehung geht nach allgemeinen großen Gefeten in feinem ewigen Sange fort; welcher Betrachtung wir und jest mit bescheibenem Schritt nähern.

## Sunfzehntes Buch.

"Bornbergehend ift also alles in der Geschichte; die Ansichrist ihres Tempels heißt: Richtigseit und Bernsefang. Wir treisen der Staub unfrer Borfahren und wandeln auf dem einzelunkeiten Schutt zerftorter Menschenverfassungen und Abnigreiche: Wie Schatten gingen und Aegypten, Bersten, Griechenland, Rom vor ider; wie Schatten steigen sie aus den Grübern hervor und zehren sie in der Geschichte."

"Alnd wenn irgend ein Stantsgeblude sich selbst überledet; wer wünscht ihm nicht einen rubigen Hingang? Wer fühlt atcht Schauber, wenn er im Areise lebendig-wirkender Wesen auf Bodstengewölde atter Einrichtungen stöft, die den Lebendigen Licht und Wohnung rauben? Und wie bald, wenn der Nachstolger diese Katakonden hinwegräumt, werden auch seine Einrichtungen dem Rachfolger gleiche Grabgewölde dünken und von ihm unter die Erde gesandt werden."

"Die Ursache vieser Bergänglichkeit aller irbischen Dinge liegt in ihrem Wesen, in dem Ort, den sie bewohnen, in dem ganzm Seset, das unfre Ratur bindet. Der Leib der Menschen ist eine zerbrechliche, immer verneuete Hülle, die endlich sich nicht mehr erneuen kann; ihr Geist aber wirkt auf Erden nur in und mit dem Leibe. Wir dunken und selbstständig und hangen von allem in der Ratur ab; in eine Kette wandelbarer Dinge verslochten, müssen auch wir den Geseten ihres Kreislauss solgen, die keine andre sind, als Enistehen, Sein und Berschwinden. Gin loser Faden knüpft das Geschlecht der Menschen, der seden Augenblickreist, um von neuem geknüpft zu werden. Der kluggewordene Greis geht unter die Erde, damit sein Rachsolger ebenfalls wie

ein Kind beginne, die Werke seines Borgangers vielleicht als ein Thor zerstöre und dem Rachfolger dieselbe nichtige Muhe überlasse, mit der auch Er sein Leben verzehret. So ketten sich Tage: so ketten Seschlechter und Reiche sich an einander. Die Sonne geht unter, damit Nacht werde und Menschen sich über eine neue Mor-

genrothe freuen mogen."

"Und wenn bei biesem Allen nur noch einiger Fortgang merklich ware; wo zeigt dieser sich aber in der Geschichte? Allenthalben sieht man in ihr Zerstörung, ohne wahrzunehmen, daß das Erneute besser als das Zerstörte werde. Die Nationen blühen auf und ab; in eine abblühender Nation-kommt keine junge, geschweige eine schönere Biühe wieder. Die Enstin räckt sorts sie wied aben damit: nicht wollkommenen zum neuen Ort werden vene Kähigseiten enkwickelt z. die: alten das alten Dries gingste unwiederbringlich unverzun Baum die Römer weiser und gläcklichen sie es die Grieden warm 2 und sind mir's mehr als beiha?"

"Die Natur des Menschen bleibt immer dieselbe; im zehntaus sendsten: Jahr der Welt wich er mit Leidenschaften geboren, wie er im zweiten derselben: mit Leidenschaften geboren ward, und durche läuf den Gang seiner Thorheiten zu einer späten, unvollkamment, unblosen Weisheit. Wir gehen in einem Labyrinth umber, in welchen: miser Leben nur eine Spanne abschneibet; daher es uns sang geleichgulung seine kann, who wer Irrweg Entwurf und Auss zung habe."

"Trauriges Schickal bes Menschengeschleches, des mit ellet spiece Aemahungeri am Friand Rab, an Sipphus: Stein gefesselt undem dennahmentern tentalischen Sehnen verdannntiist. Abin untsen wollen, swirentlischen Seskenz ohne daß wir je die Frucht unfrer Nahe wollendet sehen, ober aus ber ganzen Deskicke ein Volk alleim da: swischichen Bestrebungen dernken. Attehen ein Bolk alleim da: swinstesteh sein Bolk alleim da: swinstesteh sein Bolk alleim da: swindtichen Bestrebungen inserverd norden franken die solleim des swit andern inch Gebranden siegel geworfen, in welchen siehe bie Gestalt vesselbem gleichfalls verlieret. Se bandu wir auf de Gist solleinen mit in die Welle des Weeserst vie Welle verrauscht, das Gis gerichnicht und him ist unset Palass, wie unsver Gebausen.

"Wogne alfo bie unfeine Mube, bie Gott bem Menfigen-

gelduledt in seinem tumen Leben, jum Lingewert gab; wogn bie Last, unter ber sich jeber und Grabe hinab arbeitet? Und niemand murbe gefragt, ob er fie über fich nebenen, ob er auf biefer Stelle. gu biefer Beit, in biefem Rreife nehoren fein wolle ? Jag baibbs meine Uebel ber Menfchen von ihnen felbst, von ihrer feblechten Berfaffung und Regierung, vom Trop ber Unterbruder, und won einer beinah unvermeiblichen Schoachheit ber Beherrichet und ber Bebernfaten berrühret; wold ein Schifffel war's , bas ben Mete fden unter bas Bod feines eignen Gefebechte unter bie fdmade ober tolle Abillfülto feiner Brüber verlaufte? Man rechne die Beitalter Des Glaude und Ungland ber Wolfer, ihrer guten und boien Rogenten, ja auch bei ben beften berfelben bie Gumme ihren Boide heit und Thorbeit, ihrer Bernunft und Leibenschaft ausemmenn welche ungeheure Regative wird man zusammengablen! Bewachte bie Despoten Affiens, Afrita's, ja beinah ber gangen Erbrundet fiehe jene Ungeheuer auf bem romischen Thron, unter benen Jahrhunderte bin eine Welt litt: gable Die Berwirrungen und Rriege, bie Unterbrudungen und leidenschaftlichen Tumulte zusammen, und bemerke überall ben Ausgang. Ein Brutus finkt und Antonius triumphiret: Germanikus geht unter und Tiberius, Caliquis Rero berrichen : Ariftides wird verbannt: Confucius flichet umber: Sofrates, Phocion, Ceneca fterben. Freilich ift bier allenthalben ber Sat fennilich: "was ift, bas ift: was werben fann, wird: mas untergehen kann, geht unter;" aber ein trauriges Anerkanis wiß., bas uns allenthalben nichts als ben zweiten Sat prebigt, daß auf unfrer Erde milbe Macht und ihre Schwefter ... bier derde hafte Lift, flege.

So gweiselt und verzweiselt der Mensch, allerdings nach vielen schrinderen Erfahrungen der Geschichte, ja gewissermaßen hat diese traurige Alage die ganze Oberstäche der Weltbegebenheitem für sich; daher mir mehrere besannt sind, die auf dem wüsten Deens der Menschengeschichte den Gott zu verlieren glandten, dem sie auf dem Großhalm und dem seine Bande der Ratursorschung in jedem Großhalm und Staubsorn mit Geistesaugen sahen und mit vollem Jurgen vors ehrten. Im Tempel der Weltschupfung erschien ihnen Alles voll Allmacht und gütiger Weisheit; auf dem Markt menschlicher hande lungen hingegen, zu welchem doch auch unfre Ledenszeit bestehnet

werben, sahen sie nichts als einen Kumpfplat stinnloser Leibenschaften, wilder Arafte, zersidrender Kunste, ohne eine sortgehende gürige Absicht. Die Geschichte ward ihnen ein Spinnengewebe im Minkel des Weltbaues, das in seinen verschlungenen Fäben zwar bos verdorrten Raubes genug, nirgend aber einmal seinen traurigen Mittelpunkt, die webende Spinne selbst zeiget.

Bst indessen ein Gott in der Natur: so ist er auch in der Geschichte: denn auch der Mensch ist ein Theil der Schöpfung und muß in seinen wildesten Ausschweisungen und Leidenschaften Gessehe dessolgen, die nicht minder schon und vortresslich sind, als jene, nach welchen sich alle Himmels- und Erdkörper bewegen. Da ich mm Aberzeugt din, daß, was der Mensch wissen muß, er auch wissen könne und dürse: so gehe ich aus dem Gewühl der Seenen, die wir dieher durchwandert haben, zuversichtlich und frei den huhrn und schönen Naturgesehen entgegen, denen auch sie folgen.

## I.

16 M. 18 18

Humanität ist der Zweck der Menschen: Natur, und Gott hat unfrem Geschlecht mit diesem Zweck sein eignes Schickfal in die Hände gegeben.

Der Zweck einer Sache, die nicht bloß ein todies Mittel ist, muß in ihr seibst liegen. Wären wir dazu geschaffen, um, wie der Wagnet sich nach Rorden kehrt, einem Bunkt der Bollkommenheit, der außer und ist und den wir nie erreichen könnten, mit ewigswengeblicher Muhe nachzustreben: so würden wir als blinde Maschinen nicht nur und, sondern selbst das Wesen bedauern dürsen, das und zu einem tantalischen Schickal verdammte, indem es unser Geschlecht blos zu seinen tantalischen Schickal verdammte, indem es unser Geschlecht blos zu seiner, einer schäckal verdammte, indem es unser weide schus. Wollten wir auch zu seiner Entschuldigung sagen, das durch diese leeren Bemühungen, die nie zum Ziele reichen, doch etwas Gutes befördert und- unser Natur in einer ewigen Regsamleit erhalten würde: so bliebe es immer doch ein unvollskommenes, grausames Wesen, das diese Entschuldigung verdiente: benn in der Regsamleit, die keinen Zweck erreicht, liegt kein Gutes,

und es hatte uns, ohnuschtig eben bodhaft, dunch Borhaftung eines solchen Traums von Abstänt seiner selbst nuwhrdig-geriatschat Glücklicher Weise aber wird dieser Wahn von der Rainr der Dinge uns nicht gelehret; beirachten wir die Wenschheit, wie wir sier stellstell nen, nach den Gesehen, die in ihr tiegen: so kennen wirdnichts Höheres, als Humanität im Menschen; denn selbst wenn wir uns Engel oder Götter denken, denken wir sie uns als idealische, höhere Menschen.

Bu biefem offenbaren Awed, fahen wir 4), ift unfre Raine organistrt; ju ihm find unfre feineren Ginne und Triebe, unfre Bernunft und Freiheit, unfre garte und bauernbe Gefundheit; unfre Sprache, Kunft und Religion und gegeben. In allen Buftauben und Gesellschaften hat ber Mensch baraus nichts anders im Ginn haben, nichts anders anbauen konnen, als humanität, wie et fich dieselbe auch bachte. Ihr zu gut find bie Anordnungen unfert Geschlechter und Lebensalter von ber Ratur gemacht, bag unfre Rindheit langer baure und nur mit Silfe ber Ergiehung eine Art Humanitat lerne. Ihr zu gut find auf ber weiten Erbe alle Lebensarten ber Menichen eingerichtet, alle Gattungen ber Befellschaft eingeführt worben. Idger ober Fifcher, Birt ober Maen monn und Burger; in jedem Buftanbe lernt ber Menfc Nahrunge mittel unterscheiben, Wohnungen fur fich und bie Seinigen errichten: er lernte fur feine beiben Befchlechter Rleibungen jum Schmud erhoben und fein Hauswesen ordnen. Er erfand manchertei Gefete und Regierungsformen; die alle jum 3wed haben wolkten; baß jeber, unbefehdet von andern, feine Rrafte üben, und einen fconern, freieren Genug bes Lebens fich erwerben fonnte. Siergu ward bas Eigenthum gefichert, und Arbeit, Runft, Banbel, Umi gang gwifden mehreren Menfchen erleichtert: es wurden Strafen für die Berbrecher, Belohnungen fur die Bortrefflichen erfunden, auch taufend fittliche Gebrauche ber verschiebenen Gtanbe im öffente lichen und handlichen Leben, selbst in ber Religion angeordnet: Hiezu enblich wurden Rriege geführt, Bertrage gefchloffen, allmit lig eine Art Kriege : und Bollerrecht, nebst mandjerlei Bundniffen ber Gaftfreunbschaft und bes Handels errichtet, bamit auch außer

a) Ibeett, Band 1. Buch 4.

weirde. Was also in der Geschichte je Gutes gethan ward, ist sie Humanität gethan worden; waten in the Thirdites, Laster hastes und Abschelliches in Schwung kan, ward gegen die Humanität werübet; so das der Wensch still durchaus keinen undern Zweit aller seiner Erde Anstallen denson kain, als der in ihm selbst, d. i. in der stwachen und starten, niedrigen und edlen Natur liegt, die ihm sein Gott anschus. Wenn wir nun in der ganzen Schöpfung jede Sache nur durch das, was sie ist und wie sie wirkt, kennen: so ist und der Zweit des Munschen peschlechts auf der Erde durch seine Natur und Geschichte, wie durch die hellste Demonstration gegeben.

Laffet und auf ben Erbstricht gurudbliden, ben wir bieber burdmanbert haben; in allen Ginrichtungen ber Bolfer von Gina bis Nom, in allen Mannichfaltigleiten ihrer Berfaffung, fo wie in jeber ihrer Erfindungen bes Kriegs und Friedens, felbst bei affen Graueln und Arhlern der Nationen blieb bas Bauptwelet ber Ratur fennelich: "ber Mensch fei Menfch! en bilbe fich feinen Ruftand nach bem. was er fur bas Befte ertennet." Spietzu bemadhtigten fich bie Bolfer ihres Landes, und richteten fich ein, wie fie konnten. Mus bem Beibe und bem Stant, aus Selwen, Rieibern und Saufern, aus Ergobungen und Speisen, aus Wiffenfinaft und Kunst ist bie und da auf ber Erde alles gemacht worben, was man gur feinem ober bes Gangen Beften baraus madjen Neberall also finden wir die Menschheit im an toumen glaubte. Besit und Gebrauch bes Rechtens, sich zu einer Art von Humanitat zu bilben , nachdem es folde erfannte. Irrten fie ober blieben auf bem halben Wege einer ererbten Tradition ftehen: fo litten fie bie Folgen ihres Sprihums und buften ihre eigne Schuld. Die Gottheit hatte ihnen in nichts bie Banbe gebunden, ale burch bad, was sie waren, burch Belt, Ort und bie ihnen eins wohnenden Rrofte. Sie tam ihnen bei ihren Fehlern auch nirgend burch Wunder zu Gulfe, sondern ließ biefe Fehter wirken, bamit Menfchen folde beffern lernten.

So einfach bieses Raturgesetz ist: so wurdig ist es Gottes, so jusammenstummend und fruchtbar an Folgen für das Geschlecht der Menschen. Sollte dies sein, mas es ist, und werden, was

ed werben faunte: fo nungte es eine felbftwirtfonne Matur und einen Rreid freier Thatigkeit um fich ben erhalten, in wolchem ed fein, ihm unnatimidies Bunben forte. Alle tabte Maierie. alle Geschlechter, ber Lebendigen, die ber Inftinkt fichvet, find feit ben Schapfung geblieben, was fie waren; ben Menfchen machte Sott gu einem Gott auf Erben, er legte bas Brincipium einner Wirksamteit in ibn, und sette foldes burch innere und außere Bedünfniffa seiner Natur vom Anfange an in Bewegung. Der Mensch konnte nicht leben und sich erhalten, wenn er nicht Bermunft brauchen dernte: fobalb er biefe brauchte, war ihm fteilich Die Pforte zu taufend Irrihumern und Fehlversuchen, eben aber auch, und felbst burch biefe Irnthumer und Fehlversuche ber Meg aum beffern Gebrauch ber Bernunft eröffnet. Je fcmeller er feine Fehler erkennen lernt, mit je ruftigerer Rraft er barauf geht, fle zu bestern; desto weiter kommt er, besto mehr bildet sich seine Hus manitat; und er muß fie ausbilden ober Jahrhunderse burch unter ber Laft eigner Chulben adnen.

. Dir feben also auch, bas fich bie Ratter un Errichtung biefes Gesethes einen so meiten Raum erfohr, als ihr ber Wohuplas unfres Geschlechts vernonnte; sie organisinte ben: Menschen so viele fach, als auf unfrer Erbe ein Menschengeschlecht fich organisiven Rabe an ben Affen stellte fie ben Reger bin, und ben ber Megervernunft an bis gum Gebirn ber feinften Deufchonbilbung ließifie ihr großes Problem ber humanitat von allen Boltem aller Beiten auflosen. Das Rothwendige, zu welchem ber Trieb und bas Beburfnis fuhret, tonnte beinah feine Ration ber Erbe verfehlen; gur feinern Ausbildung bes Buftandes ber Menichheit gab es auch feinere Bolber, fanftere Klimate. Wie nun alles Wohls geordnete und Schone in der Mitte gweier Ertreme liegt: fo mußte auch die schönere Form der Bernunft und Humanitat in diefers gemäßigtern Mittelfrich ihren Blat finden. Und fie bet ihn, nach bem Naturgeset bieser allgemeinen Convenienz, reichlich gefundent benn ab man gleich fust alle affatischen Rationen von jener Trags heit nicht freisprechen fann, die bei guten Anordnungen zu fruhe fteben blieb, und eine ererbte Form fur unableglich, und heilig schäpte: fo muß man fie boch enischuldigen, wenn man ben ungen heuern Strich ihres feften Landes und Die Bufaffe bedenkt, benen

ster insviederschaft von dem Gebirge her ausgesetzt winden. In Sand zen bleiben ihre erften frichen Anstatten zur Bildung der Frundmitätz eine seine seine die Brit und Det detwachet, lobenswerth, und noch wender find die Fortschritte zu verleunen, die die Wöster an den Konkon: des mittelländischen Weeres in ihrer gehben Regsannteit zemacht haben. Sie schätzielten das Joch des Despotismus aber Regierungssormen und Traditionen ab, und bewiesen kannit das zweie, gütige Geseh des Menschenschicksals: "daß, was ein Bolls oder ein gesammtes Wenschenzeichtecht zu seinem elgen Besten wir liebertegung wolle und mit Krast aushähre; das sein Kribittonen; son der Name vergönnt, die weber Bespoten noch Brührichen, son der Kribittonen; sondern die beste Korm der Lumanität ihnen zum Ziel seine.

Munberbar - icon verfoint uns ber Grundfat biefes gotilitien Raturgefebes, nicht nur mit ber Geftalt unfres Befthivote auf ber weiten Erbe, sondern auch mit ben Beranderungen beffeiben burdalle: Beiten himunter. Allenthatben ift bie Menfcheit bas, mas fle aus fich machen fonnte, was fie me werben Luft: und Ernfs Bar fe mit ihrem Auftande gufrieben, ober waren in bed batte. Avoken Caat ber Beiten bie Mittet zu ihrer Berbefferung moch nicht geveift: so blieb fie Jahrhunderte hin, was fle war, und ward nichts anders. Gebrauchte fie aber ber Waffen, bie ihr Gott gum Gebrauch gegeben hatte, ihres Berftanbes, ihrer Dant and aller ber Gelegenheiten, Die ihr ein gunftiger Bind zuführte, fo flieg fle kunftlich bober, fo bilbete fie fich tapfer mus. That fte es nichtt so zeigt schon biese Tragbeit, bas sie ihr lingind minber finite; benn jebes lebhafte Gefahl bes Unreches mit Berftunbe umd Madit begleitet, muß eine rettenbe Madit werben. Dit miditen grundete fich g. B. ber lange Gehorfam unter bem Despotismus auf die Uebermacht des Despoten; die gutwillige, zutrauende Schwachheit ber Unterjochten, fpaterhin ihre bulbenbe Tragbeit, war feine einzige und größeste Stute. Denn bulben ift freilich leichter, als mit Nachbrud beffern; baher brauchten so viele Bolfer bes Rechts nicht, bas ihnen Gott burch bie Gottergabe ihrer Bernunft gegeben.

Rein Zweisel aber, daß überhaupt, was auf ber Erbe noch nicht geschehen ift, kunftig geschehen werbe: benn unversährbar find die Rechte ber Menschheit, und bie Krafte, die Gott in fie legte, anguetilgbar. Wir erfigunen barüber, wie weit Wilchen und Romer es in ihrem Arthe von Gegenftanben in wenigen Robehemberten brachen :, benn weine nuch ber Binet Mer Wirtung ment inmer ber reinfte man, fo beweisen fie best o beg fie ihr ge ermichen bermechen. Bir Borbild glangt in ber Gefchiche und mantert Jeben ihres Gleichen, unter gleichem und größerm Sambe bes Schichfals, ju abnlichen und beffern Beftrebungen auf. Die anne Befdidte ber Boller wird und in biefem Betracht eine Sande bes Bettlaufs zu Erreichung bes fconften Rhanges ber Humanitat und Monfdenwurde. Go viele gloereiche alto Mittie nen erreichten ein schlechteres Biel; warum sollten wie nicht wie reineres, ebleves erreichen ? : Sie waren Menfchen wie win findig ihr Beruf zur besten Gestalt ber Humanität ift ber unfrige; nach unfern Zeitunftanben, nach unferm Gewiffen, nach unfern Pfinch ten. Bas jene ohne Bunber wun fonnten, tonnen und barfen auch wir ihnn: Die Gottheit hilft und nur burch unfern fleis, burch unfern Berftand, burch unfre Kräfte. Mis fie bie Erbeiund alle vermunftlofen: Befchopfe berfelben gefchuffen hatte, formie fia ben Menfchen und fprach zu ihm: "Get mein Bild, ein Gott auf Erben! herriche und walte. Bas bu ans beiner Natur Chles und Bortneffliches zu schaffen berungft, beinge hervor: ich banf die nacht burch Wunder beifteben, ba ich bein menschliches Schieffal in beine menfehliche Band legte; aber alle meine belligen, weigen Gesche ber Ratur iperben bir belfen."

- Laffet und einige viefer Ramrgefete envägen, bie auch nach ben Beugniffen ber Geschichte bem Gange ber Humanitat in unfern Gofdsecht aufgeholfen haben, und fo mahr fie Raturgefete Gottes find, thus aufholfen werben. 

Contago reperson of the contago 11111

n. 5 1 n 7842

tara tarak milijah di katalog da Kabu

Ming to his day of the world the Sant and de his and handing grove the to be a few 20 feet the second has rather

The said to be to the first

on a second with a family of the second of the first and

fegre, unaucritaten, Estrerhäumen variaten, abli weg tillet en und beidene en in invan elette van Guarrichillen in die ein

Allie zerstvenden Kräfte in der Ratur mässen den vehaltenden Reäften mit der Jeitenfolge nicht nur unterliegen sondern auch felbst jülest zur und er Ansbildung des Günzen dienen.

Sun in processing a may be only in Sun Er fred Beifviel. Ble einft im Unermestidien ber Berfitaff funftiger, Belten, ansgebreitet: ichwamm; gefiel: ed.bems Gaibnfer dieser Welten ichie Materio fich bithen zur lassen macht beweichnie guerschaffenen finnern iftraften. Bum Mittehunft : bes Gamen, der Soune, floß nieder, was niegend eigne Baim finden konnte, ober was fie auf ihrem machtigen Ahnen mit fiberwiegenben Rollten gn fich joger: 2868 einen ganbenn Mittelpomit ben Angiehung fant, ballte fich gleichertig ju ihm, sub ging entweber in Ellipfen um seinen großen Brennpunkt soder flag in Borabeln und Syberbeln hinweg und from nie wieden .. Sa reinigte fich iber Aciber: fo ward aus einem fowimmenden aufammenfließentlen fchaos ein ministere Meltfyften inachlaut ihnen der eine Bertite Bertitten in regelmäßigen Bahnen Neomen burch um ihre Kome undetgeben; ewige. Beweise hes Maturgelebed abak ih er mittelftire In ges pf langtere gottliche viel nafte, aus ibem fult ambe iber Barm treping Orden umg imerbeigi Sonlange idiadininfache, große Gesetz aller gegen einenber gewogenen mund: abgegeichten Rrafte hauprt, fiehet ber Beliban fefte benmer ift auf einer igenidaft: und Meagl: dar Gottheit gegründet. It i. 200 und all eingemit, non.

Iweitzes Beispiel. Weichergestatt als unser Erber aus einer unförmlichen Masse sich zum Planeten sormte in statten und kampften auf ihr ihre Elemente, bis jedes seine Stelle fand, so daß, nach mancher wilden Verwirrung, der harmonisch-geordneten Rugel jest alles dienet. Land und Wasser, Feuer und Luft, Iahreszeiten und Klimate, Winde und Ströme, die Witterung und was zu ihr gehöret; Alles ist Einem großen Geset ihrer Gestalt und Masse, ihres Schwunges und ihrer Sonnenentsernung unterworfen und wird nach solchen harmonisch geregelt. Iene unzählige Vulkane auf der Oberstäche unsver Erde slammen nicht mehr, die einst flammten: der Ocean siedet nicht mehr von jeuen

Birfolgaffon und imiberm Miterien, bie einft ben Beben unfres feften Combes bedection: "Millionen Gefcopfe gingen unter, bie amtergeben mußten willen felle erhalten bonnter bliebe und fieht fest Inhrianfende herrin großer harmonister Orbnung: Abitbo und gabine, Aeifche und gensfreffende Thiere, Infelten, Bogel ; Fifcha, Menschen find gegen einander geordnet, und imiter biefen allen Mann und Weib, Geburt und Tob, Dauer und Lebendafter, Roth und Froude, Beburfriffe und Bergnugen. Und alle bies nicht etwa nach ber Wittiger einer taglich geanberten, unerflatlichen Füguing, fondern nach offenbaren Ruturgefegen, Die im Bau bet Befchopfe, b. i. im Berhattnis utler ber organifchen Brufte lagen, bie fich auf unform Blaueten befeelten und erhielten. Ev lange bas Raungefet blefes Baues und Berhaltniffes bauert, wird auch feine Folge bauern ; harmonifice Ordnung namitib grolichen bem belebten und unbetebten Theil unfrer Schöpfung, bie, wie bas Innere ber Erbe zeigt, nur burch ben Untergang von Millionen bewirft werben konnte.

Wiels und im menschlichen Leden follte nicht eben bies Geset walten, das, innern Naturkäften gemäß, aus dem Chaos Ordnung schafft, und Regelmäßigtelt bringt in die Berwirrung der Menschen India Zweiseit wir tragen dies Principium in uns, und es umß und wird seiner Art genäß wirken. Alle Jerthümer des Menschen And ein Nebel der Wahrheit; alle Leidenschaften seiner Brust sind nellvere Triebe einer Krast; die sich selbst noch nicht kennet, die kliver Natur nach aber nicht anders als au's Bessere wirker. Aus die Erkennernd und verwüßend; sind Kinder einer harmonischen Welberdnung, und verwüßend; sind Kinder einer harmonischen Welberdnung, und verwüßend vollechen wie die saufelnden Zephyrs dienen. Gelänge es nitt, einige Bemerkungen an's Licht zu seben, die diese erfreuliche Wahrheit uns vergewissen.

L'Bie vie Stirme des Meeres seltener find, als seine regelmäßigen Winde: so ihre huch im Menschengeschlecht eine gutige Naturordnung, dus weit weniger Zerftbrer als Erhalter in ihn geboren werden.

Im Reich ber Thiere ift es ein göttliches Gefet, baß weniger Bieben und Alger ale Schafe und Tanben möglich und wirklich stieb fin bei Geschläfte twa eine eben so guntge Ordnung, daß ber

Nebukadnezars und Cambhies, ber Alexander und Sulfa, ber Aitila und Dichengistane eine weit geringere Angabl ift. als ber fanftern Relbherren ober der ftillen, friedlichen Monarchen. gehoren entweder fehr unregelmäßige Leibenschaften und Difantagen ber Natur, burch welche fie ber Erbe ftatt freundlicher Sterne wie flammende Meteore erscheinen; ober es treten meistens sonderbare Umftande ber Erziehung, feltne Gelegenheiten einer fruben Gewohnheit, endlich gar harte Bedurfniffe ber feindseligen, politifden Noth bingu, um bie fogenannten Geifeln Gottes gegen bas Menschengeschlecht in Schwung zu bringen und barin zu erhalten. Wenn also gwar bie Ratur unsertwegen freilich nicht von ihrem Gange ablaffen wird, unter den sahllosen Kormen und Complerionen, die fie hervorbringt, auch bann und wann Menschen von wilden Leibenschaften, Geifter jum Berftoren und nicht jum Erhalten an's Licht ber Welt zu fenden : fo fteht es eben ja auch in ber Gewalt ber Menichen, diesen Wolfen und Tigern ihre Beerbe nicht anzuvertrauen, sondern fie vielmehr burch Gefete ber Sumanitat felbft ju gabmen. Es giebt feine Auerochsen mehr in Europa. Die fonft allenthalben ihr malbigtes Gebiet hatten : auch die Denge ber afrikanischen Ungeheuer, Die Rom zu feinen Kampfipielen brauchte, ward ihm zulett schwer zu erjagen. Jemehr bie Cuftur ber Lander junimmt, besto enger wird die Bufte; besto feltner ihre Gleichergestalt bot auch in unsern Geschlecht wilden Bewohner. Die zunehmende Gultur ber Menschen ichon biefe naturliche Wirfung, baß fie mit ber thierischen Starte bes Korpers and bie Anlage zu wilben Leibenschaften schwacht und ein zurteres menfafliches Gewächs bilbet. Hun find bei biesem allerdings auch Unregelmäßigkeiten möglich, die oft um so verderblicher wuthen, weil fie fich auf eine findische Schwache grunden, wie die Beispiele fo vieler morgenlandischen und romischen Despoten zeigen; allein ba ein verwöhntes Kind immer boch eber zu bandigen ift, als ein blutdurftiger Tiger: so hat und die Natur mit ihrer milbernben Ordnung zugleich den Weg gezeigt, wie auch wir durch wachfenden Fleiß das Regellose regeln, das unersättlich Wilde gabmen sollen und gahmen burfen. Giebt es feine Gegenden voll Drachen mehr, gegen welche jene Riesen ber Vorzeit ausziehen mußten; gegen Menschen selbst haben wir teine gerftorenden Bertules , Krafte udethe. Geiben von vieler Sinnesart mögen auf dam Kausasis der in Afrika ihr blutiges Spiel treiben, und ben Minotaurus sichen, den sie erlegen; die Gesellschaft, in welcher sie leben, hat das ungeweiselte Recht, alle flammenspelende Stiere Geryons selbst zu bekämpsen. Sie leibet, wenn sie sich ihnen gutwillig zum Raube hingiebt, durch ihre eigne Schuld, wie es die eigne Schuld der Boller war, daß sie sich gegen das verwüstende Nom nicht mit aller Macht einer gemeinschaftlichen Verbindung zur Freiheit der Welt verknüssten.

2. Der Verfolg ber Gefcichte zeigt, baß mit bem Wächsthum wahrer humanttat auch ber zerftdrens ben Damonen bes Menfchengeschlechts wirklich weniger geworden feis und zwar nach innern Rasturgesesen einer sich aufklärenben Vernunft und Staatskunft

Be mehr bie Bernunft unter ben Menfchen gunimmt ; bofto wehr muß man's von Jugend auf einsehen fernen, bag es eine fcouere Große giebt, ale bie menfchenfeindliche Eprannengroße. baß es beffer und felbit ichwerer fet, ein Land ju bauen als es gu verwiften, Stabte eingurichten, ale folde ju gerftoren. Die fleisigen Megypter, bie finnreichen Griechen, bie hanbelnben Bhonigier haben in ber Gefchichte nicht nur eine fconere Geftalt, fonbern fie genoffen auch mabrent ihres Dafeins ein viel angenehmeres und nublideres Leben, als die gerftorenben Berfer, bie erobernben Romer, Die geizigen Karthaginenfer. Das Andenten jener blubet woch in Rubm, und ihre Wirfung auf Erben ift mit wachsenber Rraft unfterblich; bagegen bie Bermufter mit ihrer bamonifden Nebermadit nichts anders erreichten, als bag fie auf bem Schutthaufen ihrer Beute ein uppiges, elendes Bolt wurden, und gulett felbft ben Giftbecher einer argern Bergeltung tranfen. Dies war ber Kall ber Affprer, Babylonier, Berfer, Romer; felbft ben Griechen bat ihre innere Uneinigfeit, fo wie in manden Brovingen und Stabten ihre Heppigfeit mehr ale bas Schwert ber Feinbe geichabet. Da min biefe Grundfage eine Maturordnung find, bie fich nicht etwa nur burch einige Falle ber Gefchichte als burch aufallige Grennel beweifet ; fonbern bie auf fid felbit; b. i. auf ber Ratur ber Unterbrudung und einer überftrengten Dacht, ober

guf, ben Folgen bed:Siegedinben:Awbicket itub ibem Sociumub. mie guf Wefeben eines meftonten Gleichgewichten rubeturund mit bem Laufi ben Dinge, gleichtwigen Bang, halls imamimisellte man appeifeln muffent, das diese Raturgefabe nichtistatis : wie jobe andre erkannt, und je fraftiger fin eingesehen werben, mit ber unfehle baren Gewalt, einer Matunmabrheit inirfen follten ?149Bas fich aur mathematificen Bewißheit und aufgeinen politifchen Calcul bringen läst, mins fråter oder fråder als Madribeik enfanntsmirden : benu me Euflides Capen ober am Ginmal Gins hat noch niemand gezweifelt. ma i Selbitanufre, fünge Befchtateisbeweifet; es ababen aconstlar, baß mit ber machfenben flaren Ninfflauung ber Buffer bie imas ftheufeindlichen ... fundofen Berftormigen berfeiben fich gludich vormindert ihaben. in Seit Mome illntergange rift, im Europa ikein gultipirtes Reich mehr auffanden, ibas leine muje Emuichtung auf Rriege und Eroberungen gebauet hatte: benn bie inetherrenben Rationen ber mittlern Beiten tveren nobeutvilbe Bolfenn Se mehr aber auch fe Cultur empfingen und ihr: Sigentham liebgewinden leuten an defen mobin drama allemichten amvermisten fache freiten betreiten an de fer in deter ihren Willen , ber biduente richige Beift des Runftlaites, des Aderbaues ... des Sandels und der Biffenichaft auf. Man lerrie ruigen ibhne, gut, vernichten, niveilzidan Mernichteter fich wichtisnehr muten ilästingend wird berichten Beitrigerichten der Romer ber Cache leibfte ein friedliche Gieichgemicht gwischen ben Bolfen. meil, may, Julythindurten iviller-Befehdungsed endlich alle einfer ben lernten, ibas beit Bwed, ben Beben windigten fich wicht aubeits erreichen lieffe, alsidaß fleigemeinfliaftlichidaguibeimugen. Selbft ber Wegenstand benischeinbar-giofieften Eigemugengerbin fondel. hat feinen andernijale, diesen, Wegi nehmen mageninweilennisorde mung ben: Natur, iff digegen i welde gelleiften benehren und Mart anicheile Cam Mande, nichts "volmagen in Mebe a Cantielloden Rindian Suropn's bellaget es, jobe, jund wind on finftig noch mehr bellagen, mas, fic : ginfi bes: Aberglaubend ihrec ibed i Reides ivagen Analus aermorte... ; Sermehr bies Wennunftis zuirdaunt, , befont mehr muss die erobernde eine handelide Schifflahrt: werben, bie auf gegenseitiger Gerechtigkeit nud. Schonung, auf winem farigebenden Wetteiferin sibertreffendem Kunftfleiße, tung, mis Humanisti und ihren ettigen der Rann der Umerernaug und einer noerfreugekaften nerfolge

29 Brudges Bergnügen fühlt unive Geele, werth fie bem Ballam. ber in ben Raturgefeben ben Denfabeit liegt, anicht nur empfite bets fonbern ihn auch Kraft feiner Mattir fich unterderr Menfchen wider ihren Willen ausbreitem und Raum schaffen siebetil. Das Bemmigengaufehlen, tonnte ihnen bieiGnttheit felbft aucht siehmena lle. leate animbet in bienefinkir benomenfallichen Fehrerdunbaffier fruber ober fpater fich alaufolden ageigeminnt bem nedurmben Geldiodfeidffenbar, morden, mustere : Welk kluger: Megentelfreifong's verwaltet: feinei Provinzem mehr gimiaiberi Berfandiffinia. ja mis falbft bie Romer ifeide) vertvalerten: wenn: nicht aus Werschans liebe arfo rauds befferen Einfinde bern Cachopi ba mit ben Inhehunderten fich der politischen Calantigentiffer j leichter "klaver gemacht hat. Folge gin il lufin iger burrbe ist neufwied Beit napptische Bertie midengibattenia und afetenge ber dhutiden Muchofiglieiten aufführt, thirth woll affer benaunfligen Meltifurifinmlog wehalteng inverse mille und Ballertieber ifm aus foarenberieberachnung: Blution Fechers spieles garandame Ehienfampforbulbon ibile utifit innehrt inflie biefe spilben : Tugenbidungen vift, bats i Menfciongefchlecht iburchaansen. und hat endlich einsehen gelemten batiffre itolle Enft: ber Deibe miste merth frie Melithergaftalle bedierfen wir ibed Druith itrmer Remite fileven noden frantanischer Speloten, nicht intelnischen inn unfre Benfaffung burch freie Gefcionfo bas leichter Bur erreichen inneis, was jene alten Merfoffunger burd menschliche Thiere gefähnlicher and felbit foftbaren erreichten ; janen inugieine Beit tommen, non wir four simforn summenfihlichen Regerhandel, ehen fo bedarernd gernafehen meden , als mefibir attem Ramer blaven ober anfebie fvartanischen Seloten, wenn inidit muß Menschonidete: , fo mus Bereibnunten mit Brang, wir baben wie Wottheit jur preisen zo Caf fie itms beir unfrer febbaren schwarfen Matur Lemantst wild; wichen sicht ber unde der und bettern mie den marche die behorftichte und beiter Racht gie vertreiben und bie Gefinden ber Dinge; wie fid find, and pricion. This couple can be erroun this or in a right to bu meine and Weit Geldung and bereicht und eine Greich und eine Greichten und eine Geleichten und eine Geleichten stille seinschaumite detficht genes down Meime detalle geftelle ge tiel freideine Abait, abmisen fan fingen fan de in de fin de bei Leite fin de bei Leite fan de fin de bei Leite ekich zweicheitzurgebeite Pakapiskelkinichiloniszus rise chi, pari benint del con modele del con con con proportion applicaGe muffen Stirme mit dem Maer sein; und die Mutter der Dinge selbst kounte, fie dem Menschengeschlecht zu gut nicht wegräumen; mas gab sie aber ihrem Menschengeschlecht dagegen? Die Schissfaust. Eben dieser Sturme wegen ersand der Mensch die tausendsache künstliche Gestalt seines Schisses, und so entsommt er nicht nur dem Sturme, sondern weiß ihm auch Northeile abzugeweinnen und segelt auf seinen Flügeln.

Berschlagen auf dem Meer konnte der Frvende keine Tyndariden anrufen, die ihm erschienen und rechten Weges ihn leiteten; er erfand sich also selbst seinen Führer, den Compas, und sachte am Himmel seine Tyndariden, die Sonne, den Mond und die Gestirne. Mit dieser Kunst ausgerüstet wagt er sich auf dem uferlosen Ocean, dis zu seiner hochsten Hohe, dis zu seiner tiessen Tiefe.

Das verwüstende Element des Feuers konnte die Ratur dem Menschen nicht nehmen, wenn sie ihm nicht zugleich die Monschheit selbst rauben wollte; was gab sie ihm also mittelst des Feuers? Tausendfache Kunste; Kunste, dies fressende Gist wicht nur uns schadlich zu machen und einzuschränken, sondern est selbst zum mane nichfaltigsten Vortheil zu gebrauchen.

Nicht anders ist's mit den wuthenden Leidenschaften der Metrschen, dessen Stürmen auf dem Meer, diesem vermustenden Feuerselemente. Eben durch sie und an ihnen hat unser Geschlecht seine Bernunft geschärft und tausend Mittel, Regeln und Kunste erfunden, sie nicht nur einzuschränken, sondern selbst zum Besten zu lenken, wie die ganze Geschichte zeiget. Ein leidenschaftloses Menschengeschlecht hätte auch seine Bernunft nie ausgebildet; es läge noch irgend in einer Troglodytenhöhte.

Der menschenfressende Krieg & B. war Zahrhunderte lang ein robes Rauberhandwerk. Lange übten; sich die Menschen darin voll wilder Leidenschaften: denn so lange es in ihm auf persönliche Stärke, Lift und Verschlagenheit ankam, konnten dei sehr rühmslichen Eigenschaften nicht anders, als zugleich sehr gefährliche Mords und Raubiugenden genährt werden, wie es die Kriege der alten, mittleren und selbst einiger neuen Zeiten reichlich erweisen. An diesem verderblichen Handwerk aber ward, gleichsamwider Willen der Menschen, die Kriegekunft erfunden: denn die Ersinder sahen nicht ein, daß damit der Grund des Krieges selbst umtergraden würde.

Bemehr ber Etreit eine burchbachte Runft warb, je mehr infonbers beit miniderlei medanische Erfindungen ju ihm traten; besto mehr marb Die Leibenichaft einzelner Berfonen und ihre wilbe Ctarfe un-Mis ein tobtes Gefdut murben fie fest alle bem Bebanfen Eines Belbherrn, ber Anordnung weniger Befehlohaber unterworfen, und gulegt blieb es nur bem Landesberrn erlaubt, bies gefaltliche, foftbare Spiel ju fpielen, ba in alten Beiten alle friegerifche Bitter beinahe ftete in ben Baffen waren. Broben bavon faben wir nicht nur bei mehreren affatischen Rationen, fondern auch bei ben Grieden und Romern. Biele Jahrhunderte burd, maren biefe faft unwerrudt im Schlachtfelbe: ber volotifche Rrieg bauerte 106, ber famnitifche 71 Jahre; gehn Jahre ward bie Ctabt Beji wie ein zweites Eroja belagert, und unter ben Griechen ift ber 28fabrige verberbtidje peloponneffiche Krieg befannt genug. Da nun bei alien Rriegen ber Tob im Treffen bas geringfte lebel ift; bingegen Die Berheerungen und Rrantheiten, Die ein giehendes Seer begletten , fober bie eine eingeschloffene Stadt bruden, fammt ber raube rifden Unordnung, bie fobann in allen Gewerben und Ctanben berricht, bas größere llebel find, bas ein leibenfchaftlicher Rrieg in taufent foredlichen Weftalten mit fich fuhret; fo mogen wir's ben Briegen und Romern , vorzüglich aber bem Erfinder bes Bulvers und den Runftlern bes Gefchubes banten, bag fie bas wilbefte Sandwert zu einer Runft, und neuerlich gar gur bochften Ehrentunft gefronter Saupter gemacht baben. Geitbem Ronige in eigner Berfon mit eben fo viel leibenichaft= als jahllofen Beeren bies Chrenfpiel treiben : fo find wir blos ber Ehre bes Felbherrn wegen vor Belagerungen, bie 10, ober vor Rriegen, bie 71 Jahre bauern, fidjer; gumal bie letten auch, ber großen Beere wegen, fich felbft aufheben. Alfo hat nach einem unabanderlichen Gefes ber Ratur bies lebel felbft etwas Gutes erzeuget, indem die Kriegsfunft ben Krieg et nem Theile nach vertilgt bat. Much bie Raubereien und Bermuftungen haben fich burch fie, nicht eben aus Menschenfreundschaft, fondern ber Ehre bes Feldherrn wegen, vermindert. bes Krieges und bas Betragen gegen Die Gefangenen ift ungleich milber morben, alses felbft bei ben Griechen war ; an bie offentliche Siderheit nicht ju gebenfen, Die blod in friegerifden Ctaaten zuerft auftom. Das gange romifde Reich z. B. war auf feinen Strafen

üchen, in lang' es der gewaffnete Abler mit seinen Fingeln berdez: das gegen in Asien, und Afrika, selbst in Griechenland einem Fremdling das Reisen gefährlich ward, weil es diesen Ländern an einem sichernden Allgemeingeist sehlte. So perwandelt sich das Gift in Arzneizusohald es Kunst wird: einzelne Geschlechter gingen unter das zupkeibliche Gauze aber überlebt die Schwerzen der verschwinz denden Theile, und lexut am liebel selbst Gutes.

1. Was von ber Rriegstunft galt . muß von ber Stagtstunft moch wehr gelten ; nur ift fle eine fomerere Bunft in woll fich in ihr bas Bohl des ganzen Bolfd vereinet. Und der amerikanische Wilde hat feine Stagtobunft aber wie eingeschräuft ift fie, da fie avont ninzelnen Geschlechtern Bortheil bringt, bas gange Bolf aben vor bem Uniergange nicht, fichert. Mehrere fleine Rationen haben fich unter einander aufgerieben : undere find so bunne geworden is daß im bofen Conffict mit bem Blattern, bem Branntvein auch ber Gobr ficht ber Gurenker manche berfelben wahrscheinlich noch ein abrichts Schiffel erwartet. De mehr in Alien und in Europa die Berfassung aimed Stages Runft ward, besta fester flebet er in such besto geminust: word en mit den andern zusammengehründen, fordaß Winer ohne ben andern felbft aicht au fallen vermag. Go ftehet Sing, to fehet Javan; alte Gebande, tief unter fich felbft gegrundet. Runftlicher fichen waren die Berfaffungen Gwiechenlandes ; beffen vorwehmfte Republiken Jahrhunderte kang um ein politisches Bleiche wervielt lanwiten. ... Gemeinschaftliche Befahren vereinigten fic mindimade bid Bereinigung vollkommen gewesten.: fo hatte das rus sige Bolf dem Affelippus und beit Romern for morneich widerfeben nnogen , wie es einft bem Darius und Ferres obgestegt hatte un Rur bie fcilechte Staatstunft aller benachbarten Bolber war Rome Box itheil; getheilt wurden fie angegriffen getheilt überwienden. Ein gleiches Schicffal hatte Rom, ba feine Stgaten und Rriegefunft ger fiel; ein gleiches Schickal Judaa und Alegyptoni. Beitt Bolk finnu antiorgehen .. Beffen Sitaat wohl bestellt ift; geseht babies auch tabetrunden wird, mie mit allen feinen Felglern julbft Sina: behencet, his one had to but a his along the first cognitive day. 30. ... Bood an genscheinlicher wied ber Raigen ninge burchbachten Buink,

odiii: Mody angenscheinlicher wiltb wer Raisen einer durchdachten Adlink, immunumm der ännern Modishalamgi eines Raudes promi seinam Comdes, i seinen Reshadpliege, seinan Wissaschausen and Avendenistie Rebe ikt in allen diesen Staden ift offenbat, bag bie bobere Runft utaleich ber höhere Abriteil feit. Ein wahrer Laufmann betrück nicht, weil Betring nie bereichert jufo monia als ein muhrer Gelehm ber mit faliden ABiffenfchaft graß that, wher ein Rechtsgelohnlor, bor bem Mauren perhieut proffortlich je ungerecht fein wirh ; weil alle biefe fich bamit nicht zu Meiftern, fonbern zu Lehrlingen ihrer Runft bekonnten. Gben forgewiß muß eine Beit founten, ba auch ber Staats allandrunnfige fich feiner Unwernunft fchamet 3 nunbles nicht minder lächgerlich aund, sungeneimt kvird. sein thraumischer Despot gu feint u raldires, in callen Zeiten für abschaults gehalten worden 31 for bald manenduillich blarewie ber Sag einsicht, bag jebe Strate: Utt ventremft mit einem fülfichen Einwiel Eins rechnt, und bag "inwendt Be-fich damit auch bie größesten Summen errechnete, fin biemit durchaus beinen Bortheil gerbinne. Dant ift nun bie Gofchicite gefdrieben, und esowerben fich im Berfolg berfelben bie Beweife biefes Capen Mar polgen. ... Alle Fehler ber Moglerungen haben bott muchehen aund fedt, pleichforn erfcopfen milfen, battlt nach milen line apduungen ber Menfch ondlich larnet bagibie Ablilifabitifeine Siebe echtechts nichtungen Willführen fondern gute einem ahmeivefontlichen Raturgefet ber Dernimft und Billigfeit; vahe. Min gehem fett ber Entwickelung bestelben entgegen; tend bie liebene Grafte ber Babrheit moge ihrem Boutrago felbft Licht ainb liebergenguten gebon.

Extract a magerial back of

5 do 1

us , t **Mi**giot, sas al si

Das Menschengeschlecht ist bestimmt, mancherlei Stufen der Eultur in mancherlei Beränderungen zu durchgehen; auf Bernunft und Villigkeit aber ist der dauernde Zustand seiner Wohlfahrt westentlich und allein gegründet.

Erfres Maturysfes... In ber mahematigen Nanwichreistles emviejen,... duß zum Beharrung szustande winus Idbiseist gesziehreistre eine Art. Booldommenheit, "iste Widrimum odele. Minimum serfordert deerdes üblis iaus deri Wishingsweise der Krafte bisses Auges folget. So könnte z. B. unfre Erde nicht dauem, wenn der Mittekpunkt ihrer Schwere nicht am tiefften Orte läge, und alle Kräfte auf und von demfelben in harmonischem Gleichgewicht wirken. Zedes bestehende Dasein trägt akfornach diesem schonen Raturgeseh seine physische Wahrheit, Gitte und Nothwendigkeit als den Kernseines Vestiehens in sich.

3meites Raturgefes. Gleichergeftalt ift's erwiefen, bag alle Bollkommenheit und Schonheit jufammengefester, eingeschränfter Dinge ober ihrer Spfteme unf einem folden Marimum rube. Das Aehnliche nomlich und bad- Berichiebene, Das Ginfache in ben Mitteln und bas Wietfältige in ben Wirkungen, Die leichtefte Unwendung ber Krafte pu Erreichung besigewiffeften ober fruchtbarften Zwedes bilben eine Art Sbenmaches und harmonischer Braportion, bie von der Ratur ultenthalben bei ben Gefeten ihrer Bewegung, in ber Form ihrer Bofchopfe, beim Großesten und Rleinsten beobachtet ift, und von ber Runft bes Menfchen, fo weit feine Rrafte reichen, nachgeabmet wird. Mehrere Regeln schränken hiebei einander ein, so daß; was mach ber einen größer wieb ; nach ber anbern abnunnt, bis bas misammengefette Gange feine Parfam-fchonfte Form; und mit berfeiben innern Bestand, Gute und Wahrheit gewinnet. Gin vorbreffifdes Gefet, bas Unordnung und Billführ aus ber Natur verbannet, und uns auch in sebem veranderlichen, eingeschränkten Theil ber Beltordnung eine Regel ber höchsten Schonheit zeiget.

Drittes Raturgeses. Gben sowohl iste erwiesen, daß, wenn ein Wesen ober ein System berselben aus dies sem Beharrungszustande seiner Wahrheit. Gite und Schönheit verrückt worden, es sich dem selben durch innere Kraft, entweder in Schwingungen ober in einer Asymptote wieder nabere, weil außer dies sem Zustande es feinen Bestand sindet. Je lebendiger und vielartiger die Kraste sind: besto weniger ist der unverswitten gerade Gangiden Komprote wöglich, desto: hastiger werden die Echwingungen und Oscillationen, ibis, das gestorte Dasein das Gleichgewicht seiner: Krafte der ihrer humanischen Peroegung, mitschwichen weienlichen, Beharrungsgnstand ertstehete zu in ihre ihren einzels Da mut die Menschleit sowohl im Gangen als in ihren einzels

nen Individuen, Gosellschaften und Nationen ein dauerndes Raime spfrem der vielsachsten lebendigen Arafte ist: so lasset und seinen, worin der Bestand besselben liege? auf welchem Punkt sich seine hochste Schönheit, Wahrheit und Gute vereine? und welchen Weg es nehme, um sich bei einer jeden Berrickung, deren und die Gosschichte und Erfahrung so viele darbeut, seinem Beharrungszustande wiederum zu nähern.

1. Die Menschheit ift ein fo reicher Entwurf von Unlagen und Rraften, daß, weil alles in der Ratur auf der bestimmtesten Ans. dividualität ruhet, auch ihre großen und vielen Anlagen nicht anders, als unter Millionen vertheilt, auf unferm Blaneten erfcheinen konnten. Alles wird geboren, was auf ihm geboren werdan fann, und erhalt fich, wenn es nach Gefeten ber Ratur feinen Beharrungezuftand findet. Jeber einzelne Menfch tragt alfo, wie in ber Gestalt seines Rorpers, fo auch in ben Anlagen feiner Geete, bas Chenmaaß, zu welchem er gebildet ist und sich felbst ausbilden foll, in fich. Es geht durch alle Arten und Formen menschlicher Erifteng von ber franklichften Unformlichfeit, bie fich tamm iebend erhalten konnte, bis jur fconften Gestalt eines griednichen Gottmenfchen, von ber leibenfchaftlichften Site eines Regergebirns bis jur Anlage ber iconften Weisheit. Durch Fehler und Berire rungen, durch Erziehung, Roth und Uebung fucht jeber Sterblide vies Ebanmaaß seiner Erafte, weil in foldem allein ber volleste Genuß feines Dafeins lieget; nur wenige Gludliche aber erreichen es auf die reinfte, schönfte Weise.

2. Da der einzelne Mensch für sich sehr umollkommen bestehen kann, so bildet sich mit jeder Gesellschaft ein hoheres Marismum zu sammen swirkender Kräfte. In wilder Berswirrung laufen diese so lange gegen einander, die, nach unsehls baren Gesehen der Natur, die widrigen Regeln einander einschränsten, und eine Art Gleichzewicht und Harmonie der Bewegung werde. So modisieren sich die Nationen nach Ort, Beit und ihrem innern Charasterz sede wägt das Gennaaß ihrer Bollsommenheit, unvergleichbar mitzandern, in sich. Je reiner und schöner nun das Narimum war, auf welches ein Boll traf, auf je nüß-

lithere Gegenftanbe vo feine liebung fühneret Brafte anlegte fie genauer und fefter endlich bas Band ber Bereinigung war bas alle Glieber bes Ctaato in ihrem Innesfion tribinfte unib fle auf biefeigus ten Iwede lentte, botto bestehenber war bie Rattonlin fich ; beste ebler glangt ihr Bild in ber Menfchengefchichte. Der Gang," ben wir bieber burch einige Bolter genommen, zeigte, wie verschieben nach Ort, Zeit und Umftanden bas Ziel mar, auf welches fte ihre Beftrebungen richteten. Bei ben Ginesen mar's eine feine politische Moral: bei ben Indiern eine Art abgezogener Reinheit, ftilfer Arbeitfamkeit und Dulbung; bei ben Phoniciern ber Gelft ber Schifffahrt und beschanbeinden fleifes. Die Gultur ber Grieden, infonderheit Athens, ging auf ein Maximum bes finnich - Gobnien, fowohl in bet Runft ale ben Gitten, in Wiffenfchaften und in ber politifchen Ginrichtling. In Sparta und Rom befrebte man fich nach ber Tugent eines vaterlandifchen ober Belbenpatriveie mus; in beiben auf eine fehr verfchiebene Beife. Da in biefem allen bas Diebfie von Ort und Beit abhängt: fo find in ben ausgelchnenbfien Bugen bes Rationabruhme bie alten Boller einanbet beinahe unvergleichbar.

3. Inbeffen feben wir bei allen Ein Brineiptum witten, namlich eine Menfchenvernunft, bie aus Bielem Eine, aus ber Unordnung Ordnung, aus einer Mannichfaltigfeit von Rraften und Abfliten ein Ganges mit Chenmaaf und batternber Schonheit hervornibringen fich bestrebet. Bon fenen unformlichen Runftfelfen , womit ber Ginese feine Barten verschont, bis pur agpptifchen Byramide ober zum griechtschen Iveal ift allenihalben Plan und Abficht eines nachsinnenden Berftanbes, obwohl in feln verfchiebnen Genben meetbut, Be feiner min biefer Berftand-uberlegte, fe nabler er bem Dunie kant, ber ein Bodifies feiner Art enthalt imbilteine Abwelchung gur Rechten ober gen Kinkeir vorftate tet; befto mehr wirden feine Werte Denfter e benn fia enthals ten ewige Regeln für ben Deufdenverftand aller Zeiten. Gollbffet fich 8. B. aber eine agweifche Porannibe ober Wer mehrere griedis fche und comifde Runftwerke nichts Boberes benten. Gie find rein aufgelofete Probleme bes menfchlichen Berftanbes in biefer Aut, bet welchen teine willtihrliche Dicheung, bas bas Arobiem enva auch nicht aufgelofet fei ober beffer aufgelofet werben konne, ftatt finbet:

benn der wine Begetff vossen, was keisein follten, ift in ihnen auf von bie leichtefte, roichstein schwerzeit Urber Bertrung von ihnen ware Fehler, und wenn bieser auf tausenbfache Art wied borholt und vervielfültigt würder- so mäßte ihnen immer doch zu soten 3let zuräcklichten, das ein Höchstes seiner Art und nur Ein Punk ist.

- 4. Es ziehet sich bemnach eine Ket te ber Sultur in sehr abspringenden trummen Linien durch alle gebildete Rationen, die neis dieber beriedztet haben und weiterhin betrachten werden. In seber derselben bezeichnet sie zu und abnehmende Größen und hat Makenna allerlei Art. Manche von diesen schließen einander aus, oder schränken einander ein, die zulest bennoch ein Edwinaus im Ganzen katt sindet, so daß es der trüglichste Schluß ware, wenn man von Einer Bollommenhelt einer Ration auf sede andere schließen wollte. Weil Athen z. B. schone Redner hatte, durste es deshald nicht auch die beste Regierungsform haben, und weil Staa so dorkresslich morralisert, ist sein Staat noch kein Muster der Staaten. Die Regierungsform beziehet sich auf ein ganz anderes Maximim, als ein schliege bei einer Ration, wenn auch nur ausschließend und einschränkenb, sich einer Ration, wenn auch nur ausschließend und einschränkenb, sich in einen Ausumenschung sinden. Kehr andres Maximum als
- schos Maximum ihrer schönen Muse ewig dauernt benn es ist nur Eine Punkt in der Linke der Jeiten. Unablässig rückt viese wester, und von je mehreren Umständen die scholassig abhing; desto mehr ist sie dem Hinständen die scholassig lichkeit unterworfen. Glücklich, wenn ihre Muser alsdann zur Negel anderer Zeitalter vielben: denn die nachfolgenden stehen ihren gemeiniglich zu nach und sund stehen vielleicht sogar eben dechalt, wein stehen ein stehen ein gemeiniglich zu nach und sundstehen. Eben des dem verstehen weilt ste folge leicht übertreffen wollten: Eben bei dem reglunken weil ste folge leicht übertreffen wollten: Eben bei dem reglunken Best gehet es ost in der schnellsen Abnahme von kerdenden die zum Gestrierpunkte hinunter.

bus vollhommenfte Band ber Berbinbung macht ble gludlichften Staaten's geseht, bas Boll mufite auch manderlei blenbeube Eigen-

Die Geschichte einzelner Wiffenschaften, und Rationen bat biefe Marima au berechnen, und ich wunfdite; bag wie mur über bie berubmteften Bolter in ben befonnteften Zeiten eine folde Geldichte befäßen; jest reden wir nur von der Menfchengeschichte überhaunt. und vom Beharrungszuftande berfelben in jeder Form unter jedem Diefer ift nichts als Sumanitat, b. i. Bernunft und Billigteit in allen Claffen, in allen Gefdaf. ten ber Denschen, Und war ift er bies nicht burch bie Billführ eines Beberrichers, ober burch die überredende Macht ben Ergbition; fonbern burch Raturgefete, auf welchen bas Befen bes Menichengeschlechts rubet. Auch feine verborbenften Ginrichtungen rufen und ju; "hatten fich unter uns nicht noch Schimmer von Bernunft und Billigkeit erhalten, fo maren wir langft nicht mebe, ja wir waren nie entstanden." Da von biesem Buntt bas gange Gewebe ber Menschengeschichte ausgeht, fo muffen wir unfern Blid forafaltia barauf richten.

Bugrft. Bas ift's, bas wir bei allen menschlichen Werfen icaben und wornach wir fragen? Bernunft, Blan und Abficht. Rehlt biefe, fo ift nichts Menschliches gethan; es ift eine blinde Macht bewiesen. Wohin unser Berfand im weiten Kelbe ber Gefchichte fdweift, fuchet er nur fich und findet fich felbst wieber. Se mehr er bei allen seinen Unternehmungen auf reine Wahrbeit und Menschengute traf, besto dauernder, nuglicher und schöner murben feine Werke, besto mehr begegnen sich in ihren Regeln bie Beifter und Bergen aller Bolfer in allen Zeiten. Bas reiner Berftand und billige Moral, barüber sind Sokrates und Confucius, Zorvafter, Blato und Cicero einig: Trop ihrer taufenbfachen Unterfdiebe haben fie alle auf Ginen Buntt gewirft, auf bem unfer ganges Geschlocht rubet. Die nun ber Manberer tein füßenes Bergnus den hat, als menn er allenthalben, auch wo er's nicht vermuthete; Spuren eines ibm ahnlichen, benkenden, empfindenden Genius gewahr wird: fo entzudend ift uns in ber Geschichte unfres Geschlechts die Edwaller Zeiten und Nölker, die in den edelten Seer len nichts als Menschengute und Menschenwahrheit tonet. Wie meine Vernunft ben Busammenhang ber Dinge fucht und mein Gera fich freuet, wenn fie folden gewahr wird: so hat ihn jeder Rechtichaffene gesucht und ihn im Gesichtspuntt feiner Lage nur vielleicht anderdials ich gesehen, inne anders als ich bezeichnet. Wo er irrte, trete er für sich und mich, indem er mich vor einem ähnlichen Fehler warnet. Wo er mich purechiveiset, belehrt, erquickt, ermuntett, da ist er mein Bruder; Theilnehmer an derselben Weltsele, der Einen Wenschenvahrheit.

Bireiten 8. Bie in ber gangen Gefdichte es feinen frohlichern Anblid giebt, als einen verftanbigen, guten Mann finben, ber ein foldier, Erop aller Beranberungen bes Gludes, in jebem feinet LebenBellter, in jedem feiner Werke bleibt; fo wird umfer Bedauern tausenbfach erregt, wenn wir auch bei großen und guten Menschen Betirrungen ihrer Bernunft mahrnehmen, Die nach Gefeten ber Natur thnen wicht anders als übeln Lohn bringen konnten. Rut gu haufig findet man biefe gefallenen Engel in ber Menschengeschichte, und beflagt bie Schwachheit ber Form, bie unfrer Menfchenvernunft jum Wettzeug bienet. Wie wenig tann ein Sterblicher ertragen; ohne niedergebeugt; wie wenig Außerorbentlichem begegnen, ohne von seinem Bege abgelentt zu werben! Diesem war eine kleine Ehre, ber Schimmer eines Glads, ober ein unerwarteter Umftanb im Leben fcon Irrlichtes genug, ihn in Sumpfe und Abgrunde gu führen, jener konnte fich seibst nicht faffen: er überspannte sich und fant ohnmachtig nieber. Gin mitleibiges Gefühl bemachtigt fich unfer, wenn wir bergleichen ungludlich = Gludliche jest auf ber Begfcheibe ihres Schicffals feben und bemerten, daß fie, um fernerbin vernauftig, billig und genatich fein ju tonnen, ben Dangel bet Rraft felbft in fich fuhlen. Die ergreifende Furie ift binter ihnen und fturat fie wiber Willen über die Linie der Mäßigung hinweg! jest find fle in ber Sand berfelben, und bugen Beitlebens vielleidit bie Folgen einer Reinen Unvernunft und Thorheit. Der wenn fie bas Glud gu fehr erhob und fie fich jest auf der hochsten Stufe beffels ben fühlten; was ftehet ihrem ahnenden Geift bevor, als ber Warm belmuth dieser trentofen Gottin, mithin felbst aus ber Sant ihrer gludligen Uniernehmungen ein feimendes linglud? Bergebens wendest bu boin Antlit, mittelbiger Cafar, ba bir bas Saupt beis nes erfchlagenen Feinbes Pompejus gebracht werb, und baueft ber Retnofis einen Tempel. Dir bift über bie Grenze bes Studes wie aber ben Rubifon binaus: bie Gotten ift hinfer bir und bein blutiger Leit wird an det Bildfaule beffelben Bompejus au Boben

Midit anbere ift's mit ber Ginridiung ganger Lanber, weil Re immer bod nur von ber Bernunft ober Unvernunft einiger Benigen abhangen, Die ihre Gebieter find ober beißen. Anlage, die auf Jahrhunderte bin der Menschheit die nutlichsten Früchte verspruck, wird off burch ben Unverstand eines einzigen gerruttet, ber, ftatt Aefte zu beugen, ben Baum fallet. getne Menschen, so konnten auch gange Reiche am wemigsten ihr Stård ertragen, es mochten Monarthen und Despoten, ober Senat und Boll fie realeren. Das Bolf und ber Desvot verftehen am wenigsten ber Schicksalsgottin warnenben Wint; vom Schall bes Ramens und vom Glanz eines eitlen Rubme geblentet, fiftrgen fie binaus über bie Grengen ber Bumanitat und Rhigheit, bis fie gu fwat bie Folgen ihrer Umoarminft wahrnehmen. Dies war bas Schidful Rom's, Athens und mehrerer Bolter: gleichergestalt bas Schieffal Alexanders und ber meiften Groberer, die bir Belt beunruhiget haben; denn Ungerechtigkeit verberbet alle Kanber und Ilnverftanb alle Gefchafte ber Menichen. Sie find bie Aurien bes Schrichals; bas Unglud ift nur ihre jungere Schwefter, Die britte Befpielin eines fürchterlichen Bunbes.

Geoßer Bater ber Menschen, welche leichte und schwere Lection gabst du beinem Geschlecht auf Erden zu seinem ganzen Tagewerk auf! Nur Vernunft und Billigkeit sollen sie lernenz; üben sie dies selbe, so kommt von Schritt zu Schritt Licht in ihre Seele, Gitte in ihr Herz, Bollkommenheit in ihren Staat, Glückeligkeit in ihr Leben. Mit diesen Gaben beschenkt und solche trens anwendend kann der Reger seine Gesellschaft einrichten wie der Grieche, der Troglodyt wie der Sinese. Die Erfahrung wird jeden weiter führen; und die Bernunft sowohl als die Billigkeit seinen Geschäften Bestand, Schönheit und Ebenmanß geben. Berlässet er sie aber, die wesenttischen Fährerinnen seines Lebens, was ist d, das seinem Gtad Dauer geben und ihn dem Rachegottinnen der Inhumanität entziehen möge?

Drittens. Jugleich ergiebt fich's, daß, wo in der Menfchheit das Sbenmaaß ver Bernunft und Humanität gestörtworden, die Rückfehr zudenselben felten anders, als durch gewaltsame Schwingungen von einem Aeußersten zum andern geschehen werde. Gine Leidenschaft hob das Gleichgewicht der Wernunft auf; eine andere fürmt ihr entgegen, und so gehen in der Geschichte oft Jahre und

Nahrhunderte hin, bis wiederum ruhige. Tage werben. Merander bas Gleichgewicht eines großen Weltstrichs auf, und Plange noch nach feinem Tob fturmten bie Winbe. Go nahm Rom ber Bels auf mehr als ein Jahrtaufend ben Frieden, und eine balbe Welt wilder Bolfer mard jur langfamen Bieberherstellung bes Gleichgewichts erforbert. An ben ruhigen Gang einer Afvmbtote war bei biefen Lander - und Bolfer - Erschutterungen gewiß nicht zu gebenken. Ueberhaupt zeigt ber gange Gang ber Cultur auf unfrer Erbe mit feinen abgeriffenen Eden, mit feinen aus - und einspringenden Binkeln faft nie einen fanften Strom. fondern vielmehr ben Sturz eines Baldwaffers von den Gebirgen; bazu meden ihn infonderheit die Leidenschaften ber Menschen. Offenbar ift es auch, daß die gange Zusammenordmung unfres Geschlechts auf bergleichen wechselnbe Schwingungen eingerichtet und berechnet wor-Wie unfer Gang ein beftanbiges Fallen ift zur Rechten und gur Linken, und bennoch tommen wir mit jedem Schritt weiter: fo ift ber Fortschritt ber Gultur in Menschengeschlechtern und gamen Einzeln versuchen wir oft beiberlei Ertreme, bis wir Bolfern. zur ruhigen Mitte gelangen, wie ber Benbul zu beiben Seiten hin-In fleter Abwechselung erneuen fich bie Geichlechter. und trop aller Lineau- Borfdriften ber Trabition, fcweibt ber Sohn bennoch auf feine Beife weiter. Befiffentlich unterfchied fich Ariftoteles von Blato, Epifur von Beno, bis die rubige Radiwelt endlich beibe Ertreme unpartkeilsch nuten konnte. wie in der Maschine unsers Körpers, durch einen nothwendigen Antagonismus bas Werf ber Beiten jum Boffen bes Menfchengefchlechts fort, und erhalt befielben bauernbe Gesundheit. In welchen Abweichungen und Winkeln aber auch ber Strom ber Menichenvernunft fich fortwinden und breden moge, er entsprang aus dem ewigen Strome ber Bahrheit, und fann fich, Rraft feiner Ratur, auf feinem Bege nie verlieren. Wer aus ihm fchopfet, fcopft Dauer und Leben.

Uebrigens beruhet sowohl die Vermunft als die Villigkeit auf Ein und dem selben Raturgeset, aus welchem auch der Bestand unstres Wesens folgt. Die Vermunft mist und vergleicht den Zusammenhang der Dinge, daß sie solche zum dauernden Ebenmass ordne. Die Billigkeit ist nichts als ein moralisches Ebenmass der Vernunft, die Formel des Gloichgewichts gegen einander

ftrebenber Krafte, auf beffen Harmonie ber gange Weltban rubet. Ein und baffelbe Gefet alfo erftredet fich von ber Sonne und von allen Sonnen bis zur kleinsten menschichen Sandlung: was alle Befen und ihre Cyfteme erhalt, ift nur Gins : Berbaltnis ihrer Rrafte gur periobifden Rube und Ordnuna:

#### IV.

Rach Gefeten ihrer innern Natur muß mit ber Zeitenfolge auch Die Bernunft und Billiakeit um ter ben Menfchen mehr Plat gewinnen und eine dauerndere Sumanität befördern.

Alle Aweifel und Rlagen ber Menschen über die Verwirrung und ben wenig = merklichen Forigann bes Guten in ber Geschichte ruhren baher, bag ber traurige Wanderer auf eine zu fleine Strede feines Weges fieht. Erweiterte er feinen Blid, und vergliche nur Die Reitalter; Die wir aus ber Geschichte genauer tennen, unpartheilich mit einander; brange er überdem in- bie Ratur bes Menfchen, und erwägte, was Bernunft und Babrheit fet, so wurde er am Fortgange berselben fo wenig als an ber gewiffesten Naturwahrheit zweifeln. Jahrtaufende burch hielt man unfre Sonne und alle Firfterne fur ftillstebend; ein gludliches Fernrohr laßt uns jest an ihrem Fortruden nicht mehr zweifeln. " Co wird einf eine genauere Zusammenhaltung ber Berioben in ber Geschichte unfres Geschlechts uns biese hoffnungevolle Wahrheit nicht nur obenhin zeigen, sondern es werden fich auch, trop aller scheinbaren Unordnung, bie Gefebe berechnen laffen, nach welchen Rraft ber Natur bes Menichen biefer Fortgang geschieht. Um Ranbe ber alten Geschichte, auf bem ich jest wie in ber Mitte ftebe, zeichne ich vorläufig nur einige allgemeine Grundfape aus, die uns im Berfolg unfres Beges ju Leitsternen bienen werben.

Erftens. Die Beiten tetten fich, Rraft ihrer Matur, an einander; mithin auch bas Rind ber Beiten, bie Menschenreihe, mit allen ihren Wirfun-

gen und Produktionen.

Durch feinen Trugschluß konnen wir's laugnen, bag unfre Erbe in Jahrtaufenden alter geworben fei, und bag biefe Banbrerin um die Somme feit ihrem Urfbrunge fich fehr verandert habe. In ihren Gingeweiben feben wir, wie fie einft beschaffen gewesen, und burfen nur um une bliden, wie wir fie jest befchaffen finden. Der Ocean brauset nicht mehr; ruhig ift er in sein Bette gefunten: bie umberftreifenden Strome haben ihr Ufer gefunden, und bie Begetation sowohl als bie organischen Geschöpfe haben in ihren Geschlechtern eine fortwirfende Reihe von Jahren gurudgeleget. Wie nun feit ber Erschaffung unfrer Erbe fein Sonnenstrahl auf ihr verloren gegangen ift: w ift auch fein abgefallenes Blatt eines Baums, fein verflogener Saame eines Gemachfes, fein Leichnam eines modernden Thieres, noch weniger Gine Sandlung eines lebendigen Wesens ohne Wirkung geblieben. Die Begetation 2. B. bat zugenommen und fich fo weit fie konnte verbreitet; jedes ber lebenbigen Gefchlechter ift in ben Schranten, bie ihm bie Ratur burch andre Lebendige feste, fortgewachfen, und fowohl ber Fleiß bes Menschen als felbft ber Unfinn feiner Bermuftungen ift ein regfames Wertzeug in ben Sanben ber Beit geworben. Auf bem Schutt feiner gerfiorten Stabte bluben neue Gefilbe: bie Elemente freueten ben Staub ber Bergeffenheit barüber, und balb tamen neue Geschlechter, Die von und über ben alten Trummern baueten. Die Allmacht feibst tann es nicht andern, daß Folge nicht Folge fei: fie kann bie Erbe nicht herstellen zu bem, mas fie vor Jahrtaufenden war, so bag biefe Jahrtausende mit allen ihren Wirfungen nicht bagemefen fein follten.

Im Fortgange ber Zeiten liegt also schon ein Fortgang bes Menschengeschlechts, sofern dies auch in die Reihe der Erde- und Zeitkinder gehöret. Erschiene jeht der Bater der Menschen und sähe sein Geschlecht; wie wurde er staumen! Sein Körper war für eine junge Erde gebildet, und nach der damaligen Beschaffen- heit der Elemente mußte sein Bau, seine Gedankenreihe und Lebens- wandel sein; mit sechs und mehr Jahrtausenden hat sich gar manches hierin verändert. Amerika ist in vielen Stricken jeht schon nicht mehr, was es bei seiner Entdedung war; in ein paar Jahrtausenden wird man seine alte Geschichte wie einen Roman lesen. So lesen wir die Geschichte der Eroberung Troja's, und suchen

ihre Cielle, geschweige bas Grab bes Achilles ober ben gottgleichen Helben seicht vergebens. Es ware zur Menschengeschichte ein schlorer Beitrag, wem man mit unterscheidender Genausgkeit alle Nachrichten der Alten von ihrer Gestalt und Größe, von ihren Nahrungsmitteln und dem Maaß ihrer Speisen, von ihren tägslichen Beschäftigungen und Arten des Bergnügens, von ihrer Denkart über Liebe und Ehe, über Leidenschaften und Tugend, über den Gebrauch des Lebens und das Dasein nach diesem Leben orts und zeitmäßig sammelte. Gewiß würde auch schon in diesen kurzen Zeiträumen ein Fortgang des Geschlechts bemerkdar, der eben sowohl die Bestandtheile der ewigs jungen Natur, als die sortwirkenden Beränderungen unster alten Mutter Erde zeigte. Otese psiegt der Menschheit nicht allein; sie trägt alse ihre Kinder aus Einem Schooß, in denselben Mutterarmen: wenn Eins sich verändert, mussen sie sich alle verändern.

Daß biefer Zeiten-Kortgang auch auf die Denkart bes Menichengeschlechts Einfluß gehabt habe, ift unlangbar. Dan erfinde, man finge jest eine Mliabe: man fdreibe wie Alefdiblus, Gophofles und Plato; es ift unmöglich. Der einfache Rinderstnn, die umbefangene Art, die Welt anzusehen, furz die griechische Jugendgeit ift vorüber. Ein Gleiches ift's mit Gbraern und Romern; bagegen wissen und kennen wir eine Reihe Dinge, bie weber Ebraer noch Romer kannten. Gin Tag but ben unbern, ein Sahrhundert das andre gelehrt: Die Tradition ift reicher tworden: bie Dufe ber Zeiten, bie Geschichte selbst spricht mit hundert Stimmen, fingt aus hundert Floten. Doge in bem ungeheuern Schneeball, ben und Die Zeiten zugewalzt haben, fo viel Unrath, so viel Berwirrung fein, als ba will; selbst biese Berwirrung ift ein Kind ber Jahrhunderte, bie wur aus dem unermublichen Fortwalzen Einer und berselben Sache entstehen konnte. Jebe Wieberkehr also in die alten Zeiten, felbst bas berühmte platonische Jahr ift Dichtung, es ift bem Begriff ber Weit und Beit nach unmbalich. Wir schwimmen weiter; nie aber tehrt ber Strom au seiner Duelle gurud, als ob er nie entronnen ware.

3weitens. Roch augenscheinlicher macht bie 2804; nung ber Menfchen ben Fortgang unfres Gefchiechts kennbar.

Bo find bie Zeiten, ba bie Bolfer wie Troglobuten bie und ba in ihren Sohlen, hinter ihren Manern fagen und jeder Fremdling ein Feind war? Da half, blos und allein mit ber Zeitenfolge, feine Soble, feine Mauer; Die Menichen mußten fich einander fennen lernen: benu fie find allesammt nur Gin Geschlecht auf Einem nicht großen Blaneten. Tragrig genug, baß fie fich einanber faft allenthalben querft ale Feinde tennen lernten und einander wie Wolfe anstaumten; aber auch bies war Raturordnung. Der Schwache furchtete fich vor bem Startern, ber Betrogene vor bem Betruger, ber Vertriebene vor bem, ber ihn abermals vertreiben fonnte, bas unerfahrne Rind endlich vor jedem Fremben. jugendliche Furcht indes, und alles, wozu fie misbraucht wurde, tonnte ben Gang ber Ratur nicht andern : bas Band ber Bereinis gung awifchen mehreren Nationen ward gefnupft, wenn gleich burch bie Robeit ber Menschen zuerft auf harte Weise. Die wachsenbe Bernunft fann ben Knoten brechen : fie fann aber bas Band nicht lofen, noch meniger alle bie Entbedungen ungeschehen machen, bie Mofes und Orpheus, Somers und jest einmal geschehen find. Berodots, Strabo und Blinius Erdgeschichte, was find fie gegen bie unfre? Bas ift ber Sanbel ber Phonicier, Griechen und Romer gegen Europa's Sandel? Und fo ift und mit bem, mas bisher geschehen ift, auch ber Faben bes Labyrinths in bie Sand gegeben, mas funftig geschehen werbe. Der Menich, fo lange er Menfch ift, wird nicht ablaffen, feinen Planeten zu burdmanbern, bis biefer ihm gang befannt fei: weber bie Strome bes Meeres, noch Schiffbruche, noch jene ungeheure Gisberge und Gefahren ber Nord - und Gudwelt werben ihn bavon abhalten, ba fie ihn bieber von ben ichwerften erften Berfuchen felbft in Beiten einer febr mangelhaften Schifffahrt nicht haben abhalten mogen. - Der Funte zu allen biefen Unternehmungen liegt in feiner Bruft, in Reugierbe und bie unersattliche Begierbe der Menschennatur. nach Gewinn, nach Rubm, nach Entbedungen und größerer Starte, felbft neue Bedurfniffe und Ungufriedenheiten, Die im Laufe ber Dinge, wie fie jest find, unwibertreiblich liegen, werben ihn baju aufmuntern, und bie Gefahrenbesteger ber vorigen Beit, berühmte gludliche Borbilber, werben ibn noch mehr beflus geln. Der Bille ber Borfehung wird alfo burd gute und bofe

Ariebfebern besorbert werben, bis ber Mensch sein ganzes Geschlecht teine und barauf wirke. Ihm ift die Erbe gegeben, und er wird nicht ablassen, bis sie, wenigsteus bem Berstande und bem Ruben nach, ganz sein sei. Schämen wir uns nicht jest schon, daß uns der halbe Theil unires Planeten, als ob er die abgekehrte Seite des Mondes ware, so lange unbekannt geblieben?

Drittens. Alle bisherige Thatigteit bes mensche bichen Geiftes ift, Kraft ihrer innern Ratur, auf nichts anders, als auf Mittel hinausgegangen, die Humanitat und Cultur unfres Geschlechts ties fer zu grunden und weiter zu verbreiten.

Beld ein ungeheurer Fortgang ift's von ber erften Floge, Die bas Baffer bebedte, ju einem europaifden Schiff! Beber ber Erfinder jener, noch bie gahlreichen Erfinder ber mancherlei Runfte und Wiffenschaften, Die jur Schifffahrt gehoren, bachten baran, was aus ber Bufammenfepung ihrer Entbedungen werden wurde; jeder folgte feinem Triebe ber Roth ober der Reugierde, und nur in ber Natur bes menschlichen Verftanbes, bes Bufamimenhanges aller Dinge lag's, bag fein Versuch, feine Entbedung vergebens fein tonnte. Bie bas Bunber einer andern Welt faunten jene Insulaner, die nie ein europaisches Schiff gesehen hatten, dies Ungeheuer an, und verwunderten fich noch mehr, Da fie bemerkten, daß Menfchen, wie fie, es nach Gefallen über Die wilde-Meerestiefe lentten. Satte ihr Unstaunen zu einer vernunftigen Ueberlegung jedes großen 3wecks und jedes fleinen Mittels in Dieser schwimmenden Runftwelt werden konnen; wie bober ware ihre Bewunderung bes menschlichen Berftandes gesties gen. Wohin reichen anjest nicht blos burch bies Gine Wertzeug Die Hande ber Europäer? wohin werben fie kunftig nicht reichen?

Und wie diese Kunst, so hat das Menschengeschlecht in wenisgen Jahren ungeheuer-viel Kunste ersunden, die über Luft, Wasser, Himmel und Erde seine Macht ausbreiten. Ja, wenn wir bedensten, daß nur wenige Nationen in diesem Constict der Geistesthätigkeit waren, indeß der größeste Theil der andern über alten Gewohnheiten schlummerte: wenn wir erwägen, daß fast alle Ersindungen unsres Geschlechts in sehr junge Zeiten fallen, und beinah keine Spur, keine Trümmer eines alten Gebäudes oder

einer alten Einrichtung vorhanden ift, Die nicht an unfre funge Gefchichte gefnupft fei; welche Aussicht giebt und biefe biftorifche erwiesene Regsamteit bes menschlichen Beiftes in bas Unenbliche funftiger Beiten! In ben wenigen Jahrhunderten, in welchen Briechenland blübete, in ben wenigen Jahrhunderten unfrer neuen Cultur, wie vieles ift in bem kleinften Theil ber Welt, in Europa, und auch beinah in beffen fleinstem Theile ausgebacht, erfunden, gethan, geordnet und fur funftige Beiten aufbewahrt worben! Bie eine fruchtbare Saat fprofiten Die Wiffenschaften und Runfte haufenweise hervor, und Gine nahrte, Gine begeisterte und erwedte bie andre. Bie, wenn eine Saite berührt wird, nicht nur alles, was Ion hat, ihr zutonet, sondern auch bis in's Unvernehmbare hin alle ihre harmonischen Tone bem angeklungenen Laut nachtonen; fo erfand, fo ichuf ber menschliche Beift, wenn Gine harmonifche Stelle seines Innern berührt warb. Sobald er auf Gine neue Busammenftimmung traf, fonnten in einer Schopfung, wo alles zusammenhangt; nicht anders, als zahlreiche neue Verbinbungen ihr folgen.

Aber, wird man fagen, wie find alle biefe Runfte und Erfins Dungen angewandt worden? Sat sich baburch bie praktische Bernunft und Billigfeit, mithin bie mahre Cultur und Gludfeligfeit bes Menschengeschlechts erhöhet? Ich berufe mich auf bas, was ich turg vorher über ben Gang ber Unordnungen im gangen Reich ber Schopfung gesagt habe, bag es nach einem innern Raturgeset shne Ordnung teine Dauer erhalten tonne, nach welcher boch alle Dinge wesentlich fireben. Das scharfe Meffer in ber hand bes Rindes verlett daffelbe; beshalb ift aber bie Runft, die bies Meffer erfand und icharfte, eine ber unentbehrlichften Runfte. Richt alle, die ein foldes Wertzeug brauchen, find Rinder, und auch bas Kind wird burch feinen Schmerz ben beffern Gebrauch lernen. Runftliche Uebermacht in ber Sand bes Despoten, frember Lurus unter einem Bolf ohne ordnende Gesete, find bergleichen tobtende Wertzeuge; ber Schabe felbft aber macht bie Menschen Minger, und fruh ober fpat muß die Kunft, die sowohl ben Lurus als den Despotismus ichuf, beibe felbst zuerft in ihre Schranken zwingen und fobann in ein wirkliches Gute verwandeln. ungeschickte Pflugschaar reibet fich burch ben langen Gebrauch felbft ab; unbehülstiche neue Raber und Txiebwerke gewinnen blas durch ben Umlauf die bequemere, künstliche Epicykloide. So arbeitet sich auch in den Krästen des Menschen der übertreibende Missebrauch mit der Zeit zum guten Gedrauch um; durch Ertzeme und Schwankungen zu beiden Seiten wird nothwendig zulest die schöne Mitte eines dauernden Wohlstandes in einer regelmäßigen Bewegung. Nur was im Menschenreiche geschehen soll, muß durch Menschen bewirft werden; wir leiden so lange unter unfrer eignen Schuld, die wir, ohne Wunder der Gotiheit, den bessern Geruch brauch unfrer Kräste selbst lernen.

Also haben wir auch nicht zu zweifeln, daß jebe gute Thatigkeit bes menschlichen Berftanbes nothwendig einmal die Sumanität befordern muffe und befordern werde. Seitdem der Ackerbau in Gang tam: horte bas Menfchen - und Gichelnfreffen auf; ber Menfc fand, daß er von ben fußen Gaben der Ceres humaner. beffer, anståndiger leben konne, als vom Fleifch feiner Brüder ober von Eicheln, und ward burch bie Gefete meiferer Menschen gezwungen, also zu leben. Seitbem man Saufer und Stabte bauen lernte, wohnte man nicht mehr in Bohlen; unter Gefegen eines Gemeinwesens schlug man den ammen Fremdling nicht mehr tobt. Go brachte ber Handel bie Bolter naber an einander, und je mehr er in seinem Bortheil allgemein verftanden wird, befto mehr muffen fich nothwendig fene Mordthaten, Unterdruckungen und Beirugsarten vermindern, die immer nur Zeichen des Unverftandes im Sandel maren. Durch jeben Bumache nuglicher Runfte ift bas Eigenthum ber Menfchen gefichert, ihre Dibe erleichtert, ihne Wirksamkeit verbreitet; mithin nothwendig der Grund gie einer weitern Cultur und humanität gelegt worden. Dube 3. B. ward burch die einzige Erfindung ber Buchdruderfunk abgethan! welch ein größerer Umlauf ber menschlichen Gebanten, Runfte und Wiffenschaften burch fie befordert! Bage es jest ein europaischer Rang - Si und wolle die Literatur biefes Welttheils Satten Bhos ausrotten ; es ift ihm folechterbings nicht moglich. nicier und Rarthaginenfer, Griechen und Romer Diefe Runft gehabt: ber Untergang ihrer Literatur ware ihren Bermuftern nicht so leicht, ja beinah unmöglich worben. Laffet wilbe Bolfer auf . Europa finrmen; fie merben unfrer Rriegokunft nicht besteben,

und kein Attila wird mehr vom schwarzen und kadpischen Meer her die an die katalaunischen Felder reichen. Lasset Pfassen, Weichlinge, Schwarmer und Tyraunen ausstehen, so viel da wollen; die Racht der mittlern Jahrhunderte bringen sie nie mehr wieder. Wie nun kein größerer Ruten einer menschlichen und göttlichen Kunst benkbar ist, als wenn sie und Licht und Ordnung nicht nur giebt, sondern es ihrer Natur nach auch verbreitet und sichert: so lasset und dem Schöpfer danken, daß er unserm Geschiecht den Verst and, und diesem die Kunst wesentlich gemacht hat. In ihnen besitzen wir das Geheimnis und Mittel einer sichenden Weltordnung.

Auch barüber burfen wir nicht fargen, bag manche trefflicherfonnene Theorie, die Moral felbft nicht ausgenommen, in unferm Gefchlecht so lange Beit nur Theorie bleibe. Das Rind lernt viel. was nur ber Mann anwenden kann; beswegen aber hat es foldies nicht umsonft gelernet. Unbedachtsam vergaß ber Jungling, woran er fich einst mublam erinnern wied, oder er muß es gar num aweitenmale lernen. Bei bem immer erneueten Menschengeschlecht ift alfo feine aufbewahrte, ja fogar feine erfundene Babrbeit gang vergeblich; fpatere Zeitumftanbe maden nothig, was man jest versammt; und in der Unendlichkeit ber Dinge muß jeder Fall zum Borfchein kommen, ber auf irgend eine Weise bas Denschengefchlecht übet. Wie wir uns nun bei ber Schopfung Die Da acht. die das Chaos schuf, querk und sodann in ihm ordnende Weisheit und harmonische Gute benfeu: fo entwidelt die Raturordmung bes Menfchengeschlechts zuerft robe Rrafte; bie Unordnung felbft muß fie der Bahn des Verftandes mifchren, und jemehr biefer fein Werk ausarbeitet, besto mehr fiehet er, baß Gite allein dem Werf Dauer, Bollfommenheit und Schonbeit aemábre.

V.

Es waltet eine weise Güte im Schickfal der Men: schen; daher es keine schönere Würde, kein dauer: hafteres und reineres Glück giebt, als im Nath derselben zu wirken.

Dem finnlichen Betrachter ber Geschichte, ber in ihr Gott verlor und an ber Borfehung zu zweifeln anfing, geschah bies Ungtud nur baher, weil er bie Geschichte ju flach anfah vber von ber Borfebung teinen rechten Begriff hatte. Denn wenn er biefe fur ein Gespenst halt, bas ihm auf allen Strafen begegnen und ben Lauf menschlicher Handlungen unaufhörlich unterbrechen soll, um nur biefen ober jenen particularen Entzweck seiner Phantasie und Willfür zu erreichen: fo gestehe ich, bag bie Geschichte bas Grab einer folden Borfehung fet; gewiß aber ein Grab jum Beften ber Babrbeit. Denn mas ware es für eine Borfehung, Die jeder jum Poltergeift in ber Ordmung ber Dinge, jum Bundesgenoffen feiner eingeschränkten Abficht, jum Schutverwandten seiner fleinfügigen Thorheit gebrauchen konnte; fo bag bas Bange gulett ohne einen Berren bliebe? Der Gott, ben ich in ber Geschichte fuche, muß berfelbe fein, ber er in ber Ratur ift: benn ber Menfch ift nur ein fleiner Theil bes Gangen und seine Geschichte ift wie die Geschichte bes Wurms mit bem Gewebe, bas er bewohnet, innig verwebet. Aud in ihr muffen also Naturgesetze gelten, die im Wefen ber -Sache liegen und beren fich bie Gottheit fo wenig überheben mag, baß sie ja eben in ihnen, die fie selbst gegrundet, sich in ihrerhohen Macht mit einer unwandelbaren, weisen und gutigen Schonheit offenbaret. Alles, was auf der Erde gefchehen kann, muß auf ihr geschehen, sobald es nach Regeln geschieht, die ihre Bollkommenheit in ihnen felbst tragen. Lasset und biese Regeln, Die wir bisher entwidelt haben, sofern fie bie Menschengeschichte betreffen, wiederholen; sie fuhren alle bas Geprage einer weisen Gute, einer hohen Schonheit, ja ber innern Nothwendigkeit felbft mit fich.

1. Auf unfrer Erde belebte fich Alles, was sich auf ihr beleben konnte: benn jebe Organisation trägt in ihrem Wesen eine Berbindung mannichfaltiger Krafte, die sich einander beschränken und in dieser Beschränkung ein Marimum zur Dauer gewinnen konnten, in sich. Gewannen sie dies nicht, so treunten sich die Krafte und verbauden sich anders.

- 2. Unter diesen Organisationen stieg auch der Mensch herpor, die Krone der Erdenschöpfung. Zahllose Krafte verbanden sich in ihm und gewannen ein Marimum, den Verstand, so wie ihre Materie, der menschliche Körper nach Gesehen der schönsten Symmetrie und Ordnung, den Schwerpunkt. Im Charakter des Monschen war also zugleich der Grund seiner Dauer und Gludzeitigkeit, das Gepräge seiner Bestimmung und der ganze Lauf seines Erdenschlichsals gegeben.
- 3. Vernunft heißt dieser Charafter der Menkaheit: benn er vernimmt die Sprache Gottes in der Schöpfung, d. i. er sucht die Regel der Ordnung, nach welcher die Dinge zusammenhangend auf ihr Wesen gegründet sind. Sein innerstes Geset ist also Erkenntniß der Existenz und Wahrheit; Zusammenhang der Geschöpfe nach ihren Beziehungen und Eigenschaften. Er ist ein Bild der Gottheit: denn er erforschet die Gesete der Natur, die Gedanken, nach denen der Schöpfer sie verdand und die er ühnen wesentlich machte. Die Vernunft kann also eben so willkurlich handeln, als die Gottheit selbst willkurlich bachte.
- 4. Bom nächsten Bedürsniß sing der Mensch an, die Kräfte der Natur zu erkennen und zu prüsen. Sein Iwed dabei ging nicht weiter als auf sein Wohlsein, d. i. auf einen gleichmäßigen Gebrauch seiner eignen Kräfte in Ruhe und llebung. Er kam mit andern Wesen in ein Verhältniß, und auch jest ward sein eignes Dasein das Maaß dieser Verhältnisse. Die Regel der Billigkeit drang sich ihm auf: denn sie ist nichts als die praktische Vernunft, das Maaß der Wirkung und Gegenwirkung zum gemeinsschaftlichen Bestande gleichartiger Wesen.
- 5. Auf dies Principium ist die menschliche Natur gebauet, so daß kein Individuum eines andern oder der Nachkommenschaft wegen da zu sein glauben darf. Befolget der niedrigste in der Reiheder Menschen das Geset der Vernunft und Billigkeit, das in ihm liegt: so hat er Consistenz, d. i. er genießet Wohlsein und Dauer: er ist vernünstig, billig, gludlich. Dies ist er nicht vernüge der

Willsir andrer Geschöpfe ober des Schöpfers, sondern nach den Sesehen einer allgemeinen, in sich selbst gegründeten Raturordnung. Weichet er von der Regel des Rechts: so muß seine strafender Fecheler seine ihm Unordnung zeigen und ihn veranlassen, zur Bermmft und zur Billigseit, als den Sesehen seines Daseins und Glücks zurückzukehren.

- 6. Da seine Natur aus sehr verschiedenen Elementen zusammengesett ist: so thut er dieses selten auf dem kurzesten Wege; er schwankt zwischen zwei Ertremen, dis er sich selbst gleichsam mit seinem Dasein absindet und einen Punkt der leidlichen Mitte erreicht, in welchem er sein Wohlsein glaubet. Irrt er hiebei: so geschieht es nicht ohne sein geheimes Bewustsein und er nurs die Folgen seiner Schuld tragen. Er trägt sie aber nur die zu einem gewissen Grad, da sich entweder das Schicksal durch seine eignen Bemühungen zum Bessen wendet, oder sein Dasein weiterhin keinen innern Bestand sindet. Einen wohlthätigern Ruten konnte die höchste Weisheit dem physischen Schmerz und dem nwralischen Uebel nicht geben: denn kein höherer ist denkbar.
- 7. Hatte auch nur ein Einziger Mensch die Erde betreien: so ware an ihm der Zweck des menschlichen Doseins erfüllt gewesen, wie man ihn bei so manchen einzelnen Menschen und Nationen für erfüllt achten muß, die durch Ort und Zeitbostimmungen von der Kette des ganzen Geschlechts getrennt wurden. Da aber alles, was auf der Erde leben kann, so lange sie selbst in ihrem Behatzungstande bleibt, fortdauert: so hatte auch das Menschengeschlecht, wie alle Geschlechte der Lebenden, Kräste der Fortpslanzung in sich, die dem Ganzen gemäß ihre Proportion und Ordnung sinden konnten und gefunden haben. Mithin vererbte sich das Wesen der Menschbett, die Vermunft und ihr Organ, die Tradition auf einer Reihe von Geschlechtern himmter, Akmalig ward die Erde erfüllt, und der Mensch ward Alles, was er in solchem und keinem andern Zeitraum auf der Erde werden konnte.
- 8. Die Fortpflanzung der Geschlechter und Traditionen knupfte also auch die menschtiche Vernunft an einander: nicht als ob fie in jedem Einzelnen nur ein Bruch des Ganzen ware, eines Ganzen, das in Einem Subjekt nirgend eristiret, folglich auch nicht der Zwed des Schöpfers sein konnte; sondern weil es die Anlage

und Kette bes ganzen Geschlechts so mit sich führte. Wie sich die Menschen fortpstanzen, pstanzen die Thiere sich auch fort, ohne baß eine allgemeine Thiervernunft aus ihren Geschlechtern werde; aber weil Bevnunft allein den Beharrungsstand der Menschhelt bilbet, mußte sie sich als Charafter des Geschlechts fortpstanzen: dem ohne sie war das Geschlecht nicht mehr.

- 9. 3m Ganzen bes Geschlechts hatte fie tein andres Schicffal, als was fie bei ben einzelnen Gliebern beffelben hatte: benn bas Sange bestehet mer aus einzelnen Gliebern. Sie ward von wilden Beibenfchaften ber Menfchen, bie in Berbindung mit andern noch fturmiger wurden, oft gestort, Jahrhunderte lang von ihrem Wege abgelenkt und blieb wie unter ber Afche schlummernd. biefe Unordmungen wandte bie Borfebung fein andres Mittel an, als welches fie jedem Einzelnen gewähret, namlich daß auf den fehler bas lebel folgte, und jede Tragheit, Thorheit, Bosheit, Unvernunft und Unbilligbeit fich felbst ftrafe. Nur weil in biesen Bufranden bas Gefchlecht haufenweise erscheint; so mussen auch Kinder bie Schuld ber Eltern, Bolber Die Unvernunft ihrer Auhrer, Rachkommen bie Tragbeit ihrer Borfahren bugen, und wenn fie bas lebel nicht verbeffern wollen ober konnen, konnen fie Zeitalter bin barunter leiben.
- 10. Rebem einzelnen Gliebe wird also die Wohlsakrt bes Gangen fein eigenes Befte: benn wer unter ben lebeln beffelben leibet, hat auch bas Recht und die Pflicht auf fich, Diese llebel von fich abruhalten und fie für feine Bruber ju mindern. Auf Regenten und Staaten hat die Natur nicht gerechnet, sondern auf bas Wohl fein ber Menschen in ihren Reichen. Sene busen ihre Frevel und Umvernunft langfamer, ale fie ber Ginzelne bufet, weil fie fich immer nur mit bem Gangen berechnen, in welchem bas Gend jebes Armen lange unterbrudt wird; julest aber buget es ber Staat und we mit besto gefahrlicherm Sturge. In alle biefem zeigen fich bie Gesetze ber Wiebervergeltung nicht anbers, als bie Gefetze ber Bewegung bei bem Stoß bes fleinften physischen Korpers, und ber bodifte Regent Europa's bleibt ben Raturgefegen bes Menschengefolechts fomohl unterworfen, als ber Geringste feines Volles. Cein Stand verband ihn blos, ein hanshalter biefer Raturgefebe au fein, und bei feiner Macht, bie er nur burch andre Menschen

hat, auch für ondre Menfchen ein weiser und guniger Menfchengout

- 11. In der allgemeinen Geschichte also wie im Leben verwahr lofeter einzelner Menfchen erfchapfen fich alle Thorheiten und Lafter unfere Geschlechts, bis fie endlich burch Roth gezwungen wurden, Bernunft und Billigfeit zu lernen. Bas irgend geschehen tonn. geschieht und bringt hervor, was es seiner Raturned hervorbringen Lounte. Dies Naturgefen bindert feine, auch nicht die ansichweifenbite Macht an ihrer Wirfung; es hat aber alle Dinge in die Rogel beschrante. daß eine gegenseitige Wirkung die andere aufhebe und zulent nur bas Erspriegliche bauernd bleibe. Das Bose, bas andre verberbt, musfich entweder unter bie Ordnung schmiegen ober felbst verberben. Det Bernunftige und Tugendhafte allo ift im Reich Gottes allenthalben gludlich: benn fo wenig die Bernunft außern Lohn begebret, fo wenig verlangt ihn auch die innere Tugend. Mislingt ihr Werk von außen : fo hat nicht fie, fondern ihr Zeitalter bavon ben Schaben : und boch tann es bie Unvernunft und Bwietracht ber Menfden nicht immer verhindern; es wird gelingen, wenn feine:Beit formut.
- 12. Indessen geht die menschliche Vernunft im Sanzen den schieder schwen ben gert; sie sinnet aus, wenn sie auch noch nicht anwenden kann; sie ersindet, wenn dose Hande auch lange Zeit ihre Ersindung mißbrauchen. Der Mißbrauch wird sich selbst strassen und die Unordnung eben durch den unermüdeten Eiser einer immer wachsenden Vernunft mit der Zeit Ordnung werden. Indem sie Leidenschaften bekämpfet, stärft und läutert sie sich selbst; indem sie hier gedruckt wird, sliehet sie dorthin und erweitert den Kreis ihrer Herrschaft über die Erde. Es ist keine Schwärmerei; zu hossen, das, wo irgend Menschen wohnen, einst auch verwänstige, billige und glückliche Menschen wohnen werden: glücklich, nicht nur durch ihre eigene, sondern durch die gemeinschaftliche Bennunft ihres ganzes Brudergeschlechtes.

Ich beuge mich vor diesem hoben Entwurf ber allgemeinen Raturweisheit über bas Ganze meines Geschlechts um so williger, da ich sehe, daß er der Plan der gesammten Ratur ift. Die Regel, Sie Weltspfieme erhäte und jeven Kryfinll, jedes Warmsjen, sebe Schneestocke bildet, bildete und erhält auch mein Geschleckt; sie machte seine eigne Rature zum Grunde der Duntr und Forwirkung bestelben, so lange Menschen sein werden. Alle Werte Gottes haben ihren Bestand in sich und ihren sichenen Justummenhang mit sich, denn sie verchen alle in ihren gewissen Schrausen auf dem Gleichget wicht widerspredenden Arche durch eine innere Macht; die dies und Ordmung lenke. Mit diesem Leitsaden durchwandre ich das Ladylrinth der Geschichte und sehe allenthalben harmonische göttliche Ordnung: denn was irgend geschehn kann, geschieht; was wirken kann, wirdet: Bernunft aber und Silligkeit allein dinnern; da

Wenn ich also, nach jener Jabel, einen Bruins, ben Dolch in der Hand unter dem Stornenhunmel bei Philippt sagen hörer "v. Augend, ichtiglaubte, daß du einsas seuft; jest sube ich, daß du ein Traum bistr" so verkenne ich den ruhigen Weisen in dieser inderen Alager Besäßert währe Augend: so hatte sich diese, wie seine Bernunft, immer dei ihm betohnet; und nuchte ihn auch diessen Augendlick lohnen. War seine Augend aber blos Römer Partriotismus; was Winder, daß der Schwächere dem Starken, der Auge dem Nüssigern welchen mußte? Auch der Sieg des Antonius sammt allen seinen Folgen gehörte zur Ordnung der Weit und zu Roms Ramurschicksal.

Gleichergestalt wenn unter une der Tugendhafte so oft klagt, daß sein Werk mistinge, daß rohe Gewalt und Unterdendung auf Erden herrsche und das Menschengeschlecht nur der Unvernunft und den Leivenschaften zur Beute: gegeben zu sein scheine: so trete der Genius keiner Bernunft zu ihm und frage ihn fremtlich: od seine Tugend auch rechter Art und mit dem Verstande, mit der Thätigkeit verdunden sei, die allein den Ramen der Tugend verdienet? Freilich gelingt nicht sedes Werk alleinhalben; darum aber mache, daß es gelinge und befordre seine Zeit, seinen Ort und sene innre Dauer desselben; in welcher das wahrhaft-Gute allein dauert. Rohe Kräfte konnen nur durch die Vernunft geregelt werden: es gehört aber eine wirkliche Gegenmacht, d. i. Klugheit, Ernst und die ganze Kraft der Güte dazu, sie in Ordnung zu sehen und mit heilsamer Gewalt darin zu erhalten.

Gin fchoner Traum iftis wan zufünftigen Leben : ba mien fich im freundfchaftlichen Gemif aller ber Beifer und Guten bentt, bie ie fün bie Menfchbeit wirfen und mit bem fuffen Lohn vollenbeter Muhe bas bohere Land betreten; gewiffernießen aber eröffnet: uns Die Geschichte biere ergebende Lauben bes Gespräche und Umgangs mit ben Berftanbigen und Rechticheffenen fo vieler Beiten: fichet Plato vor mir: bort bore id Sofrates freundliche Fragen und theile fein lettes Schickel. Wenn Mart's Antonin im Berborgnen mit seinem Gergen spricht, rebet er auch mit bem meinigen und ber arme Epittet giebt: Befehle, machtiger als ein Konig. Der gequate Sullius; bet ungludlabe Boethins fpreihen guimit, mir vertrauend bie Umstände ihres Lebens, ben Gram und ben Troff ihrer Seele, Wig weit und wie enge ift bas menschliche Herz! mie einerlei und wiederkommend find alle seine Leiden und Wünfche, feine Schwachheiten und Fehler, fein Genes und feine Soffnung. Taufendfach ift bas Broblem ber Surbanitat rimps um mich auf gelolet. und allenthalben ift bas Resultat ber Menfchenbemulhungen daffelbe : "auf Rimfland und Rechtschaffenbeit niche bas Wessen um fere Gefchlechto, fein 3wed und fein Schicffal." Reinen eblern Bebrauch der Menschengeschichte niehtes, ale biefen : er führt: uns pleichfam in den Rath des Schickals, und lehrt und in unter nichtigen. Gestalt und erwigen Raturgeseben Gottes handelm.... Indem er und bie Fehler und Folgen jeder Unvernunft zeigt, in weifet er und in jenem großen Disammenhaug, in welchem Bermunft und Gute zwar lange mit wilden Kraften kampfen, immer aber bech ihrer Natur nach Ordnung fchaffen und auf ber Babn bes Sieges bleiben, endlich auch unsern kleinen und ruhigen Kreis an.

Muhfam haben wir bisher das dunklere Feld allen Rationen durchwandent; freidig gehen wir jeht dem nüheren Tage entgegen und sehen, was aus dieser Saat des Alterthums für eine Ernte nachfolgender Zeiten keine? Rom hatte das Gleichgewicht der Bolter gehoben; unter ihm verblutete eine Welt; was wird aus diesem gestörten Gleichgewicht für ein neuer Zustand, und aus der Asche so vieler Nationen für ein neuer Geschöpf bervorgehn?

Sett from the Anna State Private role in 1980, included to a constant role of 1980, included a set of the Anna State Private Privat

my me it meg . . ju m

# Sechszehntes Buch.

Da wir jest zu ben Völlern ber nörblichen alten Welt kommen, bie Eines Theils unfre Borfahren find, von welchen wir Sitten und Berfassungen empfangen haben: so halte ich's für unnoth, zuerst eine Borbitte zum Besten ber Wahrheit einzulegen. Denn was hülfe es, von Afiaten und Afrikanern schreiben zu burfen; wenn man seine Meinung über Böller und Zeiten verhüllen mußte, die und so viel näher angehn, als alles, was jenseit der Alpen und bes Taurus längst im Staube lieget? Die Geschichte will Wahre heit; umb eine Philosophie zur Geschichte der Menschheit wenigstens unpartheilsche Wahrbeitsliebe.

Schon ble Ratur hat'blefen Strid ber Erbe burch eine Felfens wand unterfchieben. Die unter bem Ramen bes Mustag, Altak Ripigtag, Ural, Caufafus, Taurus, Hamus, und fernerhin ber farpathifden, Riefen ., Alpengebitge und Pyrenden befannt Rordwarts berfelben, unter einem fo anbern Bimmel, auch einem fo andern Boben, mußten die Bewohner beffelben nothwenbid auch eine Geftalt und Lebensweise annehmen, Die jenen füblichen Bollern fremb war: benn auf ber ganzen Erbe hat bie Natur burch nichts so bauernbe Unterschiebe gemacht, als burch bie Gebirger Hier fitt fie auf ihrem ewigen Thron, sendet Strome und Witterung aus, und vertheilet so wie das Klima, so auch die Reigun= gen, oft auch bas Schicfal ber Nationen. Wenn wir also horen werben, bag Bolter, jenseit biefer Gebirge an jenen Salg= und Sandseen ber ungeheuren Tataret, ober in ben Balbern und Buften bes norbischen Europa Jahrhunderte ober Jahrtausenbe lang wohnhaft, auch in die fconften Gefilde des romifchen und griedite fchen Reichs eine wandalliche, gothische, sentische, tatarische

Lebensweise brachten, beren Mertmale Europa noch jest in manchen an sich trägt: so wollen wir uns barüber weber wundern, noch uns einen falschen Schein ber Cultur anlügen, sondern wie Rinaldo in den Spiegel der Wahrheit sehen, unfre Gestalt darin anerkennen, und wenn wir den klingenden Schmuck der Barbarei unser Bater hie und da noch an und tragen sollen, ihn mit ächter Cultur und Humanität, der einzigen wahren Rierde unsers Geschlechts, ebel versrauschen.

Che wir also zu jenem Gebaube treten, bas unter bem Ramen ber europaischen Republit berühmt und burch feine Birkungen auf die gange Erbe merkwurdig ober furchtbar geworden: fo laffet une zuerft die Bolfer tennen lernen, bie zu bem Bau biefes großen Riefentempele thatig ober leibend beitrugen. Freiled reicht Das Buch unfrer nordischen Gefchichte nicht weit: bei ben berühmteften Boltern erftredet es fich nur bis auf die Romer, und so wenig ein Mensch die Annglen feiner Geburt und Rindheit weiß, fo wenig wiffen es diese, zumal barbarische und verdrängte Natio-Die Refte ber alteften werben wir meiftens nur noch in Bebirgen ober an ben Eden bes Landes, in unzugangbaren ober rauben Begenden antreffen, wo faum noch ihre alte Sprache und einige aberbitebne alte Sitten ihren Ursprung bezeichnen; indeft ihre lles berwinder allenthalben ben breiten, iconern Erbftrich eingenommen haben, und falls fie nicht auch von andern verdrangt wurden, ihn burch das Kriegsrecht ihrer Bater noch besitzen und auf mehr ober minder tatarifche Beife, ober burch eine langfam erworbene Ges rechtigfeit und Klugheit billiger regieren. Gehabt euch also wohl, ihr milbern Gegenden jenseit ber Gebirge, Indien und Afien, Griechenland und ihr italischen Ruften; wenn wir die meiften von euch wiedersehen, ift's unter einer andern Gestalt, als norbis ide lleberminber.

I.

#### Basten, Galen und Rymren.

Bon affen ben gabireichen Botterschaften, Die einft bie spanische Halbinfel bewohnten, find aus ber alteften Zeit allein die Basten

abrig, bie, um bas pyrendische Gebirge in Spanien und Frankreich noch jeso wohnhaft, ihre alte Sprache, eine ber alteften ber Bett, erhalten haben. Bahrideinfich erftredte fich biefelbe einft über ben größesten Sheil von Spanien, wit es noch; aller Beranbermigen ungegehtet, viele Ramen und Stabte ber Fluffe biefes Landes zeigen a). Gelbft unfer Rame Silber foll aus ihr fein. ber Rame bes Metalles, das, nebft bem Eisen, in Europa und aller Welt die meiften Revolutionen in Gang gebracht hat: benn. ber Sage nach, war Spanien bas erfte europaifche Land. bas feine Bergwerke baute, ba es ben frühesten Sandelsuationen biefer Weltgegend, ben Bhoniciern und Karthaginenfern nabe und bequem lag: es war ihnen das erfte Beru. Die Wolker felbft, die unter dem Ramen ber Basten und Ratabrer fehr unbefannt find baben fich in der alten Geschichte ale ein schnelles, leichtes, tapfres, freibeitliebendes Bolf gezeiget. Sie begleiteten ben: Sannibal nach Italien und find in den romifden Dichtern ein furchtbauer Rame: fie, nebst ben spanischen Gelten, waren es, die den Romern die Unterjochung biefes Landes am schwerften machten, also bag Auguftus über fie zuerft, und vielleicht auch nur bem Scheine nach, triumphirte: benn mas nicht bienen wollte, zog fich in die Gebirge. Als die Wandalen, Alanen, Sueven, Gothen und andere teutonische Bolker ihren wilden Durchzug burch die Burenden nahmen, und einige berselben in ihrer Nachbarschaft Reiche stifteten, waren fie noch bas tapfre, unmibige Bolf, bas unter ben Romern seinen Muth nicht verloren hatte; und als Rarl ber Große auf feinem Rudbuge vom Siege über bie spanischen Saracenen burch ihr Land jog, waren eben noch sie es, die burch einen listigen Angriff jene in ben alten Romanen so berühmte Rieberlage bei Ronceval veranlasten, in welcher ber große Roland blieb. Späterhin machten in Spanien und Aquitanien fie ben Franken ju ichaffen, wie fie es ben Sueven und Gothen gethan hatten; auch bei Wiebereroberung bes Landes aus ben Sanden ber Saracenen blieben fie nicht mußig,

a) S. Investigaziones historicas de las Antiquedades de Navarra por Moret, Pamplona 1665. L. I. Oibenarti notitia utriusque Vasconiae Par. 1638. L. I. Sufosperijett Larramendi dieuioparia trilingue, de las perfectiones de el Bascuence, P. II.

ik fe effikten felbit in bem Jahrhimberten ber tieffin burbarifinen Monde limerbritaung ihren Charafter. 366 nad ber langen Bricht eine Morgenrbithe bet Wiffenfchaft fur Gereba aufging, brach Ab burch die frohliche Dichtbunft der Provingen in Werp Racibare fcaft, jum Theil in ben von ihnen bewohnten Lanbern hervor, vie auch in fpatern Zeiten Frankreich viele febbliche und aufgefichte Beifter gegeben haben. Bu minfeljen wate es; bag wir bie Gurand. bie Gitten und bie Befchichte biefes rafchen und froben Bolls mehr Terineten ; und bag, wie Dac - Wherfon unter ben Galen ; ein groeb rer Larramenbi unter ihnen etwa und mali Reften fires aften vas-Midren Rationalgeiftes forfchte b). Bielleicht hat fut Die Gage fente beruhmten Rolandsichlacht, bie burd ben fabelhaften Ergbifdief Euroin in einer Mondysepopee zu fo viel Romanen und Gelbengebiciten bes Mittelalters Anlag gegeben, auch unter ihnen erhalten, wo nicht, fo war boch ihr Land wenigstens bie Bforte vor Troja, Die mit Abentheuern, Die bafelbft geschen fein follten, lange Beit Die Bhantafle ber europäifchen Botter füllte.

Die Galen, die unter dem Ramen der Galler und Golten sin bekannteres und berühmteres Bolf find, als die Lasten weiter ein, hatten am Ende mit ihnen einerlei Schälfal. In Spanion desasten fie einen weiten und schönen Erdfuich, unf welchem sie den Römern mit Rusm widerstanden; in Gallien, welches von ihnen ven Namen hat, haben sie dom Casar eine zehnschriege, und ihn Britannien seinen Nachfolgern eine noch längere, zwieste mittliche Währe gekostet, da die Römer undlich diese Insel selbst aufgeben untsten. Außerdem war Helveiten, der obere Theil von Italien, der untere Theil von Deutschland längs der Donau die nach Pantionien und Ilhrifum zu, weim auch nicht allenthalben in dichten Reihen, mit Stämmen und Colonieen aus ihrem Schoose besetz und in den altern Zeiten waren unter allen Nationen sie der Kömer furcht

b) Carram en bi in seiner angesuhrten weitläuftigen Abhandlung von ber Bollkommenheit ber vastischen Sprache konnte z. 18—10. an so etwas nicht benken. Daß er in seiner Arto del Basonondo bessen anch uicke erwähnt habe, ist aus Dieze Geschichte ber spanischen Dickstunk G. 111. a. sizu ersehen; und vielleicht ist das gange Andenten vorwind verloren.

banke Sieinde bei Mon Wommis legte Monn im bie, Africa und bienigte ber Limftigen, Weltherricherin beinah, ein välliges Enber : Gin Bug von ahnen brang bis in Ehracien ; Griedenland und Bieinaffen eine mo fie unter bem Ramen ber Galater mehr als einmal furdstbar ger morben .: Allo fie indeffen ihren Stamm am bonerhafteften ,. und gemis nacht: gang place Cultur gunebquet baben, war in Gallieu und ben britannilden Infelic Hier hatten fie ihre merkwirtige Bruiben & Religion: und in Britaunien ihren Ober Druiben : Mer hatten fie jene mertwurdige Verfaffung eingerichtet, van welcher in Britannien: Arland und aufiden Inselningen so wiele, jum Theil ungeheure Steingebaube und Steinhaufen gengon; Denfuale, Die wie die Phramiden, mahrscheinlich nodr Sahnigusende überdeuern und wielleicht immer fein Ratbiel bleiben werden. Gine Art Staate. und Kriegseinrichtung wer ihnemeigen; die milest ben Romern erlag, meil die Uneinigfeit ihrer gallifden Burften fierfelbit in's Berberben fingte: auch waren fie nicht ohne Ratunfemmiffe und Runfte, fo viele berfelben ihrem Auftande gemits fchienen; am wenigsten endlich ohne bas, was bei allen Barbaren Die Seele bes Bolle ift, ohne Gefange und Lieber. I Im Maunde ihrer Barben waren diese vorgüglich der Aapferkeit gemeihet und sangen die Thaten ihrer Bater . D. Gegen einen Cafar und fein mit aller romiiden Ariegefunft ausgeruftetes Beer erscheinen fie freilich als halbe Bilbe; mit anbern nordischen Bolfern auch mit mehreren beutschen Stammen verglichen, enfcheinen fie nicht alfo, ba fie biele offenbar an Gewandtheit und Leichtigfeit bes Charafters, wohl auch an Runfifleif, Cultur und politischer Ginrichtung übertrafen: boun wie der deutsche Charafter nochtiget im manchen Grundzügen dem

c) Außer bem, was in altern Schriften, z. B. in Pelletier, Pegron, Martin, Bicard u. f. über die Celten gesammelt und getraumt
ift, und was unter Englandern, Schotten und Iren Barring ton, Corbiners, Henry, Jones, Mac-Bherson, Maitland, Lhwyd,
Dwen, Shaw, Balench, Whitacter u. f. über den Ursprung und
bie Bersässung der alten Cinwohner Britanniens gesagt haben, dursen wir ein
beutsches Berf ansühren, das hinter ihnen allen tritisch zu neunen ift. Sprengels Geschichtevon Großbritannien (Fortsey, der allgem. Weltgeschichte Th. 47.),
beren Ausang über die Galen und Kymren eine Menge alter Irrthumer stille berichtigt. Auch von den überbliebenen Denkmalen der Britten giebt es, seiner
Bewohnheit nach, mit kurzen Worten eine sichersührende Nachricht.

Shulich ift; ben Toeitest schildert, so ist auch ichen im atten Gallier Arys alles dessett, was die Zeiten verändert haben, der jüngere Gallier kenntlich. Rothmendig aber waren die so wat verdreiteten pyristiedenen Nationem dieses Bollsskammes mach Lindern; Zeiten, Umftänden und wechselnden Stufen der Bildung sehr verschieden, so daß der Gale an der Küste des Hoch und Irlandes mit einem gallischen oder Geliberischen Boll, das die Nachdanschuft gedilderer Rationen oder Städte lange genossen hatte, wohl wenig gemein haben konnte.

Das Schicfal ber Galen in ihrem großen Erbstrich endigte tranrig. Den frühesten Rachrichten nach, die wir von ihnen haben,
hatten sie sowohl dies- oder jenseit der Meerenge die Belgen oder
Komren zur Seite, die ihnen allenthalben nachzudringen scheinen.
Dies- und jenseit wurden zuerst die Römer, sodann mehrere teutonische Rationen ihre Ueberwinder, von denen wir sie oft auf eine
sehr gewaltsame Art unterdrückt, entkräftet, oder gar ausgerottet
und verdrängt sehen werden, so daß wir anseht die galliche Sprache
unr an den außersten Enden ihrer Bestisthumer, in Brriand, den
Hebriden und dem nachen, schottischen Hochlande wieder sinden.
Gothen, Franken, Burgunder, Alemannen, Sachsen, Rormanner und andre veutsche Böller haben in manchertet Bermischungen
ihre andern Länder beseht, ihre Sprache vertrieben und ihren Ramen verschlungen.

Indessen gelang es boch der Unterdrückung nicht, auch den innern Charafter dieses-Bolks in lebendigen Denkmaten ganz von der Erde zu vertilgen: sanft wie ein Harfenton entschüpfte ihr eine zärtlich-traurige Stimme aus den Gräbern, die Stimme Offians, des Sohnes Fingal und einiger seiner Genossen. Sie bringt und, wie in einem Zauberspiegel, nicht nur Gemälde alter Thaten und Sitten vor Augen, sondern die ganze Denks und Empfindungsweise eines Volkes auf dieser Stufe der Cultur, in solchen Gegenben, dei solchen Sitten winet und durch sie in Herz und Secke. Ossan und seine Genossen sagen und mehr vom innern Zustande der alten Galen, als ein Geschichtschreiber und sagen könnte, und werben und gleichsam rührende Prediger der Humanität, wie solche auch in den einsachsten Verbindungen der menschlichen Gesellschaft lebet. Zarte Bande ziehen sich auch dort von Herz zu Gerzen; und jede ihrer Salten tont Wehmuth. Bas Jounet Gen Griechen truth, hatte ein hallischer Diffian ben Teinigen werben können; wond die Galen Briechen; und Offian Joure gewesen ware. Du dieset aber nur, abe die lette Stimme eines verdangeten Bolls, polifakti Vebelbergen in einer Wäfte singt, und wie eine Flanme über Galbern der Bater hervorglangt, wenn jener, in Jonien geboren, unter einem werbenden Boll vieler blützuben Stämme und Insetn, im Olaus seiner Morgenobthe, unter einem so andern Hinmel, in einen so andern Spinmel, in einen so andern Spinmel, in einen sow sich exdiction, und andere Geister nachher so vielfach annoanden; so sich exdlicte, und andere Geister nachher so vielfach annoanden; so fucht man freilich in den kaledonischen Bergen einen griechtscher homer um unrechten Orte. Thur indessen sansten sansten fanten Bonen gehunchet.

Die Rymxen sind ihrem Namen nach Bergbewohner, und wenn sie mit den Belgen Gin Bolf sind, so treffen wir sie von den Alpen an, die westlichen Ufer des Rheins die zu seinem Aussins himmter, ja vielleicht einst ibs zur eindrischen Haldinsel, die ursalters wahrscheinlich ein größewes Land war. Bon deutschen Simmen, die hart an ihnen saßen, wurden sie Theisweise über das Neer gedrängt, so daß sie in Britannien die Galen einengden, die ofts und stüdlichen Küsten dieses Landes bald inne hatten, und da ihre Stämme diess und jenseit des Meers zusammenhingen, sie

d) Es scheinet sonberbar, baß ba zwo Nationen, Schotten und Iren, und bie Eigenthumsehre Fingals und Ossans streiten, feine berselben burch herausgabe ber schönsten Gesange bes letteren mit ihrer unsprünglischen Gesang weise, die nach Gerkommens sein soll, sich rechtsertigt. Schwerlich könnte biese erdichtet werden, und der Ban der Lieder selbst in der Urschrift, mit einem Glossarium und gehörigen Anmerkungen versehen, rechtsfertigte nicht blos, sondern er wurde über Sprache, Musit und Dichtfunst der Galen, mehr als ihr Aristoteles, Blair, belehren. Nicht nur für die einzgebornen Liedhaber dieser Gedichte müßte eine galische Anthologie dieser Art tine Art klasuschen Werfs sein, durch welche sich das Schönste der Sprache aus einzgeben, und immerhin bliebe ein Buch solcher Art der Geschichte der Rentschle; sondern auch sin Ansländer wurde sich Bieles daraus erzeben, und immerhin bliebe ein Buch solcher Art der Geschichte der Menschleit wichtig.

attage in mainden Annften erfahrner ale bie Galen marten; ein fried fer Lage nichts fo bequem, ale bie Goerduberei treiben: fonnes ton. Sie icheinen ein wilderes Bolt gewesen zu fein, als bie Gat len. bas auch unter ben Romern an Sittlichfeit wenig gunahm, und als biefe bas Land verließen, in einen fo hulflosen Juftand ben Barbarei und Ausfdeveifung verfant, bag es beib bie Romer, bald zu eignem Schaben bie Cachfen als Sulfevoller in's Land rufen mußte: Sehr übel erging es ihnen unter biefen beutichen Belfern. Bin Gooden tamm biefe berüber und verwuffeten bath mit Neuer amd Schwert: weber Menfchen noch Anlagen wurden verfconete bod Land ward jur Ciubbe, und wir finden endidi die ammen Amme ren un die weftliche Ede Englands, in die Gebirge von Bales, in bie Ede von Cornvallis verbrangt, ober mach Breingne gefinds Richts gleicht bem Saß, ben bie Rymven gegen tet ober vertilget. ihre treulofen Freunde, Die Cachfen, hatten, und viele Jahrhunderte burch, auch nachdem fie in ihre nachten Gebirge eingeschloffen maren , lebhaft nahrten. Lange erhielten fie fich amabhangig; willigen Charafter ihrer Sprache, Regierungsart und Sitten : von benen wir im Regulativ bes Hofftaats ihrer Konige und ihrer Benisten : noch eine mertwurdige Befdreibung haben. ); inbeffen ihan and bie Beit thres Endes. Wales ward überwunden und unt Gagland vereinigt; wur die Sprache ber Annrem erhielt und erhält fich noch, fowahl bier als in Bretagne. Gie erhalt fich meh; wher in unfichern Reften; und es ift gut; bag ihr Charafter in Buchern aufgenommen worden 1), weit unanebleiblich fowohl fie, als alle Sprachen bergleichen verbrangter Bolfer ihr Enbe erreichen werben, und mit dieser in Bretagne dies wohl zuerst geschehen durfte. Nach bem allgemeinen Lauf ber Dinge erloschen bie Charaftere ber Bolfer allmätig; thr Geprage nust fich ab, und fie werben in ben Tiegel ber Beit geworfen, in welchem fie gur tobten Daffe Binabfinten, ober zu einer neuen Ausprägung fie läutern.

Dos Dentimirbigfte, was und von ben Rymren übrig gelie-

e) Sprengele Gefchichte won Groffbritannien S. 379 bis 398.

Der Bibeliberkonng u. f. Die poetfichen Sagen indeffen vom Binige Michas und feinem Gefolge find in ihrer Urfprunglichkeit noch wenig burdfucht worben.

ben und modurch munberbar auf die Einbildungefraft ber Menichen gewirft morben, ift ihr Ronig Artus mit feinen Rittern ber runden Tafel. Raturlich tam bie Cacebon ibm febr fpat in Bucher . und nur nach ben Areugungen befam fie ihren Schmud ber Romanbichtung; urfpringlich aber gehort, fie ben Komren just benn in Connwallis berrichte Ronig Artus; bark und ju Bales tragen in ber Balisfage himbert Orte noch von ihm den Ramen. In Bretagne, der Car lonie der Rumen, warb, vom romantischen Fabelgeift der Rosmannen belebt, bas Mahrden mabricheinlich querft ausgebildet. und breitete fich fobann mit jahllofen Erweiterungen über England. Frantreid; Italien, Cpanien, Deutschland, ja fraterhim in bie gebildete Dichtfunft. Mahrchen aus bem Morgenlande tamen bant, Legenden mußten alles heiligen und fegnen; fo fam bann bas fdone Gefolge von Rittern, Riefen, bem Zauberer Merlin (auch einem Wallifer,) von Fren, Drachen und Abentheumern gufan wen, an welchem fich Jahrhunderte lang Ritter und Frauen vergnüge Es ware umfonft; genau zu fragen, wenn Ronig Arus gelebt habe? aber ben Grund big Befchichte und Wirkungen biefer Sagen und Dichtungen burde alle Rationen und Bahrhunderte aufen benen fie geblühet, ju imterfuchen, und als ein Bhanomenon ber Menfchheit ine Licht au ftollen ; bies ware, nach ben fconen Betarbeiten bagu, bein muhumurbiges Abenthener, so ungenehmals belehrend C).

H ( , < ) > ( , Hispidan (win) ≤ SH H ( ) > (min ( ) , (min) ↓

in the Land Kong Barrell (1997) and the land of the la

g) Thomas Bharton's Abanding über ben Ursprütig bet etmanhaften Dichtung in Emopa vor seiner Geschückte ber englischen Poese und in Eschenhungs brittssche Museum B.3 — 5, übersetz, hat auch siezu nühliche Collectaneen; da sie aber offenbar einem falschen Spstem folget, so müßte wohl das Janze eine andre Jestalt annehmen. In Bercels sowohl als in der neuern großen Bibliotheque des Komans, in den Ammertungen der Engländer über ihren Chancer, Spenfer, Shaktspearin. Du ihren Archäologien, in Duc-Fresnen. a. Anmertungen zu mehreren alten Geschichtscheru, sind Materialien und Data genug; eine kleine Geschichte von Sprengel würde dies Chaos in Ordnung bringen, und gemiß in einem lehrreichen Licht zeigen.

#### II.

#### Finnen, Letten und Preußen.

Der finnische Wolferstamm, (ber aber biefen Ramen fo wenig, als ein 3weig beffelben ben Ramen ber Lappen tennet, indem fie fich felbft Suomi nennen), erftredt fich noch jest im außerften Rorben von Europa und an ben Ruften ber Office bis nach Afficu hinein; in fruhern Zeiten hat er fich gewiß tiefer hinab und weiter bin verbreitet. Außer ben Lappen und Kinnen gehören in Europa Die Jugern, Efthen und Liwen zu ihm; weiterhin find Die Sprae nen; Bermier, Bogulen, Botjaden, Tidgeremigen, Morbroinen, Die fobifden Oftjaden u. f. feine Berwandte, fo wie auch bie Ungarn ober Mabscharen beffelben Bolferstammes find, wenn man ihre Sprachen vergleichet h). Es ift ungewiß, wie weit hinab Die Lappen und Finnen einft in Rorwegen und Schweben gewohnt haben; bas aber ift ficher, baf fie von ben flanbifchen Deutschen tunner hoher hinauf bis an ben norbifden Rand getrieben find, ben fie noch jest inne haben. An der Office und am weißen Meer fcheinen ihre Stamme am lebendigften gewesen ju fein, wo fe nebft einigem Taufdhanbel auch Geeranberei trieben; in Berunen ober Biarmeland hatte ihr Gope Jumala einen banbarifchpråchtigen Tempel; hier gingen also auch vorzüglich die norbischbeutschen Abentheurer hin, zu tauschen, zu plundern, und Tribut au farbern. Rirgend indes hat biefer Bolfoftamm gur Reife einer felbfifiandigen Cultur kommen konnen, woran wohl nicht feine Fahigfeit, sondern feine uble Lage Schuld ift. Sie waren feine Rrieger wie bie Deutschen; benn auch noch jest nach fo langen Jahrhunderten ber Unterbrudung zeigen alle Bolfssagen und Lieber ber Lappen. Finnen und Efthen, daß fie ein fanftes Bolt find.

h) S. Butiner's Vergleichungstabellen ber Schriftarten, Gatterers Einleitung zur Universalhtstorie; Schlöpers allgemeine nordische Geschichte n. f. Das lette Buch (Th. 31. der fortgesehren allgemeinen Weltzgeschichte) ist eine schähdere Sammlung eigner und fremder Untersuchungen über die Stämme und alte Geschichte der nordischen Belter, die den Wunsch nach mehreren Zusammenstellungen solcher Art von Arbeiten eines Ihre, Suhm, Lagerbring n. a. erreget.

Da nun außerdem ihre Stämme weistens ohne Verbindung, und viele derfelben ohne politische Verfassung lebten, so konnte beim Herandringen, der Bolker wohl nichts anders geschehen, als was geschehen ist, nämlich, daß die Lappen an den Nordpol hinausgedrängt, die Finnen, Ingern, Esthen u. f. stlavisch untersacht, die Limen aber fast ganz ausgerottet wurden. Das Schiessalt in der Bolker an der Offsee macht überhaupt ein trauriges Blatt in der Geschickte der Menscheit.

Das einzige Bolf, bas aus biefem Stamm fich unter bie Eroberer gebrangt hat, find Die Ungern ober Dabicharen. Bahrscheinlich fagen fie zuerft im Lande ber Baschkiren, awischen ber Bolga und bem Sail; bann ftifteten fie ein ungarisches Ronigreich zwifchen bem schwarzen Meer und ber Wolga, bas fich Sett tamen fie unter bie Chagaren, wurden von ben Betschenegern getheilt, ba fte benn theils an ber perfischen Grenze bas mabicharische Reich grundeten, theils in fieben Sorben nach Europa gingen und mit ben Bulgaren wuthenbe Rriege führten. Bon biefen weiterhin gebrangt, rief Raifer Arnulph fie gegen bie Mahren: jest fturgten fie aus Bannonien in Dahren, Baiern, Oberitalien, und verwufteten graulich: mit Feuer und Schwert ftreiften fie in Thuringen, Cachfen, Franten, Beffen, Schwaben, Elfaß bis nach Frankreich und abermals in Italien hinein, jogen vom deutschen Kaiser einen schimpflichen Tribut, bis endlich theils burch bie Beft, theils bunch bie furtherlichften Rieberlagen ihrer Beere in Cachfen, Schwaben, Weftphalen bas beutsche Reich vor ihnen ficher gestellt, und ihr Ungarn felbst fogar zu einem apoftolischen Reich ward. Da find fle jest unter Slaven, Deutschen, Ballacien und andern Bolfern ber geringere Theif ber Landeseinwohner, und nach Jahrtausenden wird man vielleicht ihre Sprache taum finden.

Die Litthauer, Kuren und Letten an der Office find von ungewissem Ursprunge; aller Wahrscheinlichkeit nach indessen auch dahin gedrängt, bis sie nicht weiter gedrängt werden konnten. Ungeachtet ber Mischung ihrer Sprache mit andern, hat sie doch einen eignen Charakter und ist wahrscheinlich die Tochter einer

malten Muttet, die vielleicht aus fornen Gegenben ber ift. 3mlffen ben bentichen, flawifden und finnifden Boltern bennte fich ber friedliche lettische Stamm niegend weit ausbreiten, nich wentger verfeinern, und ward julest nur, wie feine Rachberen, Die Breufen, am metften burch bie Bewaltthatigfeiten mertwarbie ble allen biefen Ruftenbewohnern theile von ben neubefehrten Bolen, theils vom beutschen Orben und benen, die ihm zu Salfe tamen, widerfuhren 1). Die Menschheit schaubert vor bem Blut, bas hier vergoffen ward in langen wilben Rriegen, bis bie alten Breußen faft ganglich ausgerottet, Ruren und Letten bingegen in eine Rnechtschaft gebracht wurden, unter beren Joch fie noch fest schmachten. Bielleicht verflegen Jahrhunderte, ehe es von ihnen genommen wirb, und man jum Erfat ber Abideulichkeiten, mit welchen man biesen ruhigen Boltern ihr Land und ihre Freiheit raubte, fie aus Menschlichkeit jum Genug und eignen Gebrauch einer beffern Freiheit neu bilbet.

Lange gemig hat fich unfer Blid bei verbrangten, ober unters jochten und ausgerotteten Bollern verweilet; laffet und fehr bie feben, die fie verbrangten und untersochten.

### 

#### Deutide Bolfer.

Wir treten ju bem Bolkerstamm, ber durch seine Große und Letbesstärke, durch seinen unternehmenden, tuhnen und ausdauernden Ariegsmuth, durch seinen dienenden Heldengeist, Anführern wohln es sei, im heer zu folgen und die bezwungenen Lander als Beute

i) Bom preußischen Bolf ware eine kurze Geschichte ans Harten och's, Pratorins, Lilienthal's n. a. unbliden Vorarbeiten und Sammlungen zu wünschen, und vielleicht ist sie, mir unbekannt, schon erschienen. Ohne Ansmunterung hat dieset kleine Erdwinket für seine und benachbarter Bolfer Geschichte viel. gethan; der einzige Rame Baper ist flatt vieler. Insonders heit verdient die alte preußische Verfassung am User der Weichsel, die einen Widewut als Stifter nennet, und unter einem Oberdruiben, der Kriwe hieß, sammt dem ganzen Stamme des Bolks, noch Untersuchung. In der Geschichte Liestands sind Arndt, Hupeln, a. geschäufte Namen.

unter fich au theilen, mithin burch feine weiten Eroberungen, und Die Berfaffung, Die allenthalben umber nach beutscher Ert errichtet word, gum Wohl und Weh biefes Welttheils mehr als alle andre Wolfer beigetragen. Bom fdwarzen Reer an burch gang Gurepa find die Waffen ber Deutschen furihtbar: worden; von ber Bolan bis jur Offee reichte einft ein gothisches Reich : in Thracion, Moffen, Bannonien, Stalien, Gallien, Spanien, feibft in Afrila, hatten ju verschiebnen Beiten verschiebne beutfche Bolker Gipe und ftifteten Reiche: fle waren es, Die Die Romer, Garacenen, Galen, Rymren, Lappen, Finnen, Efthen, Clawen, Ruren, Breugen, - und fich unter einander felbft verbrangten, die alle heutige Ronigreiche in Europa gestiftet, ihre Stanbe eingeführt, ihre Gefete gegrundet haben. Webe als Einmal haben fie Rom eingenommen, bestegt und geplundert, Konstantinopel mehrmals belagert und felbft in ihm geherrschet, ju Jernfalem ein driftliches Konigreich geftiftet; und noch jest regteren fie, theile burd bie Fürften. Die fle allen Thronen Europa's gegeben, theils burch biefe von ihnen errichtete Throne felbft, als Bestger, ober im Gewerb unb Santel, mehr ober minder alle vier Bolttheile ber Erbe. Du nun feine Birtung ohne Urfache ift: fo muß auch diese ungeheure Folge von Wirkungen thre Urfache haben.

1. Richt wohl liegt biefe im Charafter ber Ration allein; ihre fomohl physische als politische Lage, ja eine Menge bon Umftanben, bie bei tete nem anbern norblichen Bott alfo gufammentraf, hat jum Lauf ihrer Thaten mitgewirket. 3hr großer, farfer und iconer Rorperbau, thre fürchterlich blauen Angen wurden von einem Geift ber Treue und Enthaltsamfeit beseelt, Die fle ihren Obern gehorsam, fuhn im Angriff, ausbauernd in Befahren, mithin andern Bolfern, jumal ben ausgearteten Romern gum Cout und Trut febr wohlgefällig ober furchtbar machten. Arnhe haben Deutsche im romifden Beer gebient, und gur Leibwache ber Raifer waren fie bie auserlefenften Menfchen; ja als bas bebrangte Reich fich felbft nicht helfen fonnte, waren es beutide Seere, bie fur Golb gegen jeben, felbft gegen ihre Bruber fochten. Durch biefe Goldnerei, Die Jahrhunderte lang fortgefest wurde, befamen viele ihrer Bolfer nicht nur eine Kriegewiffenichaft und

Muicastandite bierandarun Rarbaren fremdig bleiben mittitez: fonbena ficulamen auch durch bag Beibiel der Reiner und burch bie Befauntichaft: mit ihner Schwäche gellmilig, im ben Befdmed einener Alinohrungen und Balleringer Satte wiefes jott: fri ausgestiete Rom einft Bolben unterjacht und fich jur Semicorini boti: Beit musaeworfen: wirtum faltten sie es nicht thun i ohne beren Kande jened nichts Rraftiges mehr vermochte? Der artie Gtoß mit bie romifchen gander fam alfo, wenn wir bie altern Einbriche ber Tentonen und Kommen absondern, und von den unternehmenden Manneru Ariovitt, Morbut und Germann zu rechnen anfangen. ban Grenzwalkern; ober von Anführenn ber, die ber Anfaibant becfes Roiche tundig und in feinen Geeren oft felbst gebraucht waren, mithin die Schwache sowohl Roms als sväterhin Conficue sinopele gemigfam fannten. Einige berfelben waren fpgan eben Damals winfiche Hulfsvoller, als fie es beffer fanden; man fie geremet hatten, fich felbft zu bewahren. Wie nun die Rachberfchaft eines ichwachen Reichen und eines ftorben Durftigen .. ber femom ununtbebelich ift, diesem nothwendig die Ueberlegendeit und eberrichaft einraumet: so hatten auch bier Die Romer ben Deutsichen, bie im Mittelmunte Eureva's gerade vor ihnen fagen, und bie de balb aus Roth in ihren Staat ober in Gre Beere nahmeng bas Beft felbft in bie Sande gegeben. 2 Der fange Biberftanb, ben mehrerei Boffer mefred Deutschlanden gegen bienRomer au tunb hatten, farte in ihnen nothwendig ihre Rrafte und ihren Sag, gegenneinen Erbfeinb, berufich ben Brimmphe über fie mehr als andrer Siege rabmite. Bowohl am Rhein als an der Donau waren die Romer ben Bentfeben geführtich : fo gern biefe ihnen gegen die Gallier und ander Bolfer gebient hatten: fo wollten fie ihnen als Gelbstübermundene Daher nun die langen Kriege von Augustus an. nicht bienen. bie, je schwächer bas Reich ber Romer mand, immer mehr in Ginbruch und Blunberung ausarteten, und uicht anbers ; als mit feinem Untergange enden konnten. Der markomannifche und ich mabifche Bund, ben mehrere Bolfer gegen die Romer idnoffen .. der Seerbann, im welchem alle, auch die entiegenern beutschen Stamme funben, ber jeden Mann jum BB e brem,

3. Bei folde einen behenben Briegeverfaffmug mußte es ben Deutschen nothwendig an manchen anbern Sugenben fehlem, bie fie ihrer hauptneis gwngy warrithrow: SauptbebäuftitsijibemiAriege, nichen ungernnauf opfert enlas Den Aderban mieben fierefich perfleißig nicht "much bengten fogarife nienchen Stammen buriff icine ifabeliche ineite Berthellung ber Mucter bem Bergmitteit wat, San Bennmenan beill etinett Befigt und telter ibeffern Gulten bes Banbes: ifinivem Bruste. 210 Ginigo gu infantiethelbuchfliche: Etimnie, waren und blieben fangesaniarfiche Sagte und ahinvoller: "Die woher Woes von Bemainwelven linb welhem Befainnt all denthant wart big Lieblingolden binfer Bennabenge bie ffe anderin bie Einchlie immgriffreinerobertene Bantier und Melde bunditentili. Deutschlafte bliebnatis langeneile Buto mull Bielen; Moraften unbidinimpfe, wie der iller und bas Ellendig fest ausgerotieter demifche Gelbenthiere, mebeniivenindeutigen Menfchen Celben mohnten : Abeffenfchaften kannten fie nicht, und bie wenigen Uhnen ausnibehrlichen Stänfte verrichteten Beiber; und größtentheils geraubte Anechte. "Bottern biefer Art mußte angenehm feln, von Rache / Durftigfeit, langer Beile, Gefellichaft, ober von einer anbern Aufforberung getrieben, thre oben Balber ju verlaffen, beffere Gegenben ju fuchen ober um Cold ju bienen, Dafer waren mehrere Stamme in einer ewigen Unruhe, mit umb gegen einander entweber im Bunbe obet im Rriege. Reine Boller, (wenige Stamme ruhiger Landeshelten, pig ibr Blut verlauften, langit in romidern Boide.

k) Eine ausfährliche Schilberung ber beutschen Berfassungen, die nach Belten, Stämmen und Gegenden sehr verschieben waren, ware hier ohne Zweck, da, was sich von ihnen in die Geschichte ber Boller gepflanzt hat, sich zeitig genug zeigen wird. Nach den zahlreichsten Erläuterungen des Taritus hat Möser von derselben, seiner Gegend zusolge, eine Beschreibung gegeben, die in ihrer schönen Zusammenstimmung beinah ein ibealisches System, und boch in einzelnen Stücken sehr mahr schoenet. Mobers osnabruchtiche Geschichte Th. 1. seine patriotische Phantasien hin und wieder.

er felbft und anbre fuchen en end in ben Borifant unfren Renutniffe zum richtigen Gebrauch einzuführen. Leiber konnen wir Deutsche von unsern akten Sprachschen nicht, viel inificiaen. Die Lieber utifrer Barben flieft verfibren a ber alte Etchaum unfver Belbensprache prangt, außer Benigen, une mit feln junger Blitbe. 11 Mis Die beutschen Bolfer bas Christenthum angenommen bab ten, fochten fie baffir, wie fur ihre Ronige und ihren Abelg: welche echte Degentreue benn außer ihren eignen Wilfertifden Alenfannen, Thuringern, Baiern und Sachien, bie armen Staven, Breuftein. Ruren, Liven und Eften reichlich erfahren haben: Bunt Ruhme gereicht es ihnen z baß fier auch gegen die frater einbringenden Barbaren ale eine lebendige Manter ftanden un ber-fitt, bie tolle With ber Sumen, Ungarn, Mogolen und Turfen gerschellter Sie alfo find's, die den größesten Theil von Europa nicht mit erobert', berflanzt und nach ihrer Beife eingerichtet, fonbern auch beschützt und beschirmt haben fanft batte auch bas in ihm nicht auffommen können, was aufgekommen ift. 3hr Stand unter beit andern Bolfern , ihr Kriegebund und Stammescharafter find alfo bie Grundfeffen ber Cultur, Freiheit und Sicherheit Enroba's geworden; obifie nicht auch burd, ihre pultifde Bage an bem lange famen Fortgange! biefer Cuttur mit, eine Urfache fein muffent? bavon wird ein unbescholener Benge, die Geschichte, Bericht gebeit อเสนม์ การการการโรส Yesuch สามาชนที่รัฐพริสาราธิกรณ์หนึ่ง Condist

## received a recording and distribute of an annual construction of the second of the sec

jan for

is reached been in the court of the court in the court of the court of

gerte Ohlde redar filde energy

Die flavischen Bolfer nehmen auf ber Erbe einen größern Raum ein, als in ber Geschichte, unter andern Ursachen auch beswegen, weil sie entfernter von ben Romern lebten. Wir kennen sie zuerst am Don, spaterhin an ber Donau, bort unter Gothen, hier unter Hunnen und Bulgaren, mit benen sie oft bas romische Reich sehr beunruhigten, meistens nur als mitgezogene, helsende ober bienende

m) In Schilters thesauro iff, außer Wenigenry bas fruft hie und ba zu finden, unfer Reichthum heisquunen, und nichtschip beträchtlich in und

Boller .. Tros ihrer Thaten bie und ba waren fie nie ein unternehmenbes Rrieges ober Abentheuervolt, wie bie Deutschen; vielmebr rudten fie biefen ftille nach, und befesten ihre leergelaffenen Blage und Lanber, bis fie endlich ben ungeheuern Strich inne hatten, ber bom Don gur Elbe, von ber Offfce bie gumt abrigtiichen Meer reichet. Bon Luneburg an über Decflenburg, Bommern, Branbenburg, Cadyfen, Die Laufit, Bohmen, Dahren, Schleften; Bolon, Rufland erftredten fich ihre Wohnungen Dioffeit ber tarvenhifden Gebirge : und jenfeit berfelben, mo fie frabe icon in ber Balaciei und Molbau fagen, breiteten fie fich, burd manderlei Bufille unterftubt, immer weiter und weiter aus. bis fie ber Raffer Beraflius auch in Dalmatien aufnahm, und nach und nach bie Ronigreiche Clavonien, Boonien, Gervien, Dalmatien von ihnen gegrindet wurden. In Bannonien wurben fie eben fo jablreich, von Friaul aus bezogen fie auch bie fubeftliche Ede Deutschlands, alfo bag ihr Gebiet fich mit Steiermart, Rarnthen, Rrain feftichlog; ber ungeheuerfte Erbftridg, ben in Europa Eine Ration größtentheils noch jest bewohnet. Allenthalben liegen fle die nieber, um bas von anbern Bolfern verlaffene Land ju befigen, es ale Coloniften, ale Sirten ober Aderleute zu bauen und zu nuben, mithin war nach allen vorhergegangenen Berheerungen, Durch = und Auszugen ihre geraufch= lofe, fleißige Gegenwart ben Lanbern erfprieflich. Gie liebten bie Landwirthichaft, einen Borrath von Geerben und Getreibe, auch mancherlei hausliche Kunfte, und eröffneten allenthalben mit ben Erzeugniffen ihres Landes und Fleißes einen Sandel. Langs ber Oftsee von Lubect an hatten fie Geestabte erbauet, unter welden Bineta auf ber Insel Rugen bas flavifche Amfterbam war; fo pflogen fie auch mit ben Breugen, Ruren und Letten Gemeinsthaft, wie die Sprache bieser Boller zeiget. Am Dnepe hatten fle Riew, am Wolchow Nowgord gebauet, welche bald blubende Sanbelsftabte wurden, inbem fie bas fcmarze Deer mit ber Offfee vereinigten und die Brodutte bet Morgenwelt bent nordund weftlichen Europa guführten. In Deutschand trieben fie ben Bergbau, verstanden bas Somelien und Gießen ber Metalle. bereiteten bas Galz, verfertigten Leinwand, braueten Meth, pffangten Fruchtbaume, und führten nach ihrer Art ein frobliches,

mufitalifebes Leben .... Gie menen antibilitis ... bis mer Berichwerbung gaftfrei. Liebhaben ben landlidgen Freiheitz aben unterwürfig und igebonfaur; den Raubens und Philaberns Feinder in Alles idas half ihnen nicht gegen die Unterdrückung mig es trug zu berfelben bei. Denn varlie fich nie um bie Dberberrichaft bet Belt beweise ben ... faine driegefüchtige erbliche iffriften unter fichte batten ... und linder fleuerwflichtig wurden, wenn fle ihr Land mit mit Rache bewohnen tonnten: fo haben fich mabrere Rationen ... aus meifen cher bie vom beutiden Stamme angibnen bart versindigt. Ghan unter Carl bem Groben gingen jeneglinterbridungsbriege an bie offenber Sandelsvortheile zur Urfache hatten ; ob-fie gleich die driftliche Beligion jum, Bormande gedranden : benie bon beibenmäßigen Franken mußte es froitich bequem fein, eine fleisige, ben Landbau und Sandel treibende Mation als Ruedite 214 behandeln, statt selbst diese Runfte zu lernen und zu treiben Was die Franken angefangen hatten, vollführten die Sachsen int gamen Bravingen murben bie Glaven gufgerottet aber jeu Leibe cionen gemacht, und ihre Lanbereien unter Bischofe und Ebellente portheilt. Ihren Sandel auf ber Duler gerftorten mordifche Gets manen; ihre Bineta nahm burch bie Danen ein traurioge Ende und ihre Refte in Deutschland find bem abnider mas ibie Spanier and ben Bernanern machten. Ift edrein Munberg bie mach Babne hunderten der Untersorbung und der tiefften Erbitterung biefet Nation gegen ihre driftlichen Serren und Rauber ihr weicher Char rafter jur graliftigen, graufamen Anechtstragheit; berabgefunten mare? Und bennoch ist allenthalben, jumal in Ländern, wo fie einiger Freiheit genießen, ihr altes Geriage noch kennbar: Ungludlich ist bas Bolf baburch worden, daß es bei seiner Liebe ur Rube und jum baublichen Fleiß fich teine bauernde Kriegewerfaffung geben konnte, oh es ihm mohl an Sapferkeit in einem hivigen Ungludlich baß seine Lage unter Biberftande nicht gefehlt hat. ben Exprollern es auf Giner Seite ben Deutschen so nahe brachte, und auf ber andern feinen Ruden allen Anfallen öftlicher Totaren frei ließ, unter welchen, fogar unter ben Mogolen, es viel gelitten. viel gebulbet. Dasg Rab ber gindernden Beit brebet, fich kindes unaufhaltsam; und da biele Nationen anostentheils ben schousten Erbstrich Europais bewohnen, wenn er gang behauet und ber

Sandel darine eröffnet idürden, der estandlindelle dichtenden ge benfen. ift auch daß indürrepa vie Gefehgebung und Politik statt des kingenköhen Geistes innier nehn den filben Fleiß und das iruhige Melden der Politer unter einander dasordiern müssennub besorruhige medden der von werbei auch ihr honieffwersinstene müssen seine fleißige und gehickliche Adler, endlich einstal von einem langen erdgen Schlaf einanntent, von einen Skavenletten befreiet, wurd schonen Gegenden vom abriatischen Werer dis zumastmpathischen Gebirge, vom Don dis zur Ntulba als Eigenthum nuben, und eure alten Feste desenishigun Fleißes ind Hambels auf ihnen seinen bürsen.

Da wir inns inehveren Gegenhanzschien und nuchtrer Beiträge zur Geschichte bieses Wolfs haben P.c. so ist zurhünschenzlidaß auch aus andern ihre Lücken ergingt, Die innner niehv verschwindenben Reste sibrer Gebräuche, Lieber und Capen gesammett, lund endist eine Geschichte beie sos Rölls vestammines in Giangen ges geben würde, wie sie das Gemälde ver Menschielt sorbert.

# in the experience of the control of the control of the experience of the control of the control

There are the contract of the second of the contract of the co

Menchel di Pris den movem di Carta de Donold

South the in the second

Alle bisher betrachtete Nationen fonnen wir, die einzigen Ungarn ausgenommen, als alte europäische Stammvölker ausehen, die seite undenklichen Zeiten bahin gehören. Denn ob sie gleich einst auch in Asien mögen gesessen haben, wie die Verwandtschaft mehrerer Sprachen vermuthen läßt: so liegt doch diese Untersuchung, sammt bem Wege, den sie aus der Arche Noah genommen haben, jenseit unsfrer Geschichte.

Außer ihnen aber giebt es noch eine Reihe frember Bolfer, Die in Europa entweder einst ihre Rolle gespielt und jum Glud ober Unsglud besselben beigetragen haben, ober solche noch jebo spielen.

Dabin gehoren bie Sunnen, Die unter Attila einft eine fo

n) Frifch, Popowitich, Muller, Jordan, Stritter, Gerten, Mohien, Anton, Dobner, Taube, Fortie, Gulsger, Roffignoli, Dobrowsti, Botgt, Pelzel u. f.

Nach den Hummen haben die Binlig an em einstreine suchtenliche Rolle im aftlichen Europa gespielt, die fie ist wie die dingarn, zur Annahme der christlichen Retigion gebändigt wenden und fich zuleht gar in die Sprache der Slaven verloren. Mich duch dust neue Reich zerfiel, das sie mit den Wiachen vom Berge Hanne sissuch ihren fie sanken in die vermische große Masse der Voller des dacisch illistisch ethracischen Erdstriche, und ohne unterscheidenden Bollscharakter führt nur noch eine Provinz des turkischen Reichs ihren Ramen.

Biele andre Bolfer übergehen wir, Chazaren, Avaren, Beischenegen u. f., die dem morgenlandischen, zum Theil auch westlichen romischen Reich, auch Gothen, Slaven und andern Bolfern
genug zu schaffen gemacht haben, endlich aber ohne eine dauernde Stiftung ihres Namens entweder neche Afrei grundstingen, oder in die Masse der Bolfer versanken.

Roch weniger durfen wir uns auf jene Reste ber alten Illytler, Thracier und Macedonier, die Albanier, Wigchen, Arnauten einstassen. Sie sind keine Fremdlinge, sondern ein alt-europäischer Bolkerstamm; einst waren sie Hauptnationen, jest sind sie unter einander geworsene Trummer mehrerer Bolker und Sprachen.

Ganz fremde sind für uns auch jene zweite Hunnen, die unter Gengischan und seinen Nachfolgern Europa verwüsteten. Der erste Eroberer drang unaufhaltsam bis an den Onepr, anderte ploglich seine Gedanken und ging zurud: sein Nochfolger kam mit Feuer und Schwert bis in Deutschland, ward aber auch zurud getrieden. Gengischans Enkel unterjochte Rußland, das anderthalb hundert Jahre den Mongolen steuerbar blieb; endlich warf er das Joch ab, und ging in der Folge selhst diesen Bolkern gehiefend entgegen. Mehr als einmal sind, jene rauberischen Walfe der affatischen Erde

hohe, die Mongolen, Berwüfter der Welt worden; Europa aber zu ihrer Steppe zu machen, hat ihnen nie geglückt. Sie haben es auch mie gewollt; sondern begehrten nur Bente, naber begehrten nur Bente, naber begehrten nur

Mitwohner fich in unferm Welttheil eine langere ober fürzere Dauer erwarben, und diefes find

Book and the first of the first

Die Araber querft. Richt nur bat biefes Bolf bent morgenfanbifden Rafferthum in breien Theilen ber Welt ben erften großen hauptftoß gegeben, fondern ba fie Spanien 770 Jahre theils weise beseffen ; außerdem auch in Sicilien, Cardinien, Corfifa und Meapel gang ober jum Theil lange geherrichet haben, und meiftens nur ftudweife biefe Befigungen verloren: fo blieben allenthalben in ber Sprache und Denfart, in Anlagen und Ginrichtungen Spuren bon ihnen gurud, bie theils noch unausgetilgt find, theils auf ben Geift ihrer bamaligen Nachbarn und Mitwohner fehr gewirft haben. In mehreren Orten gunbete fich bei ihnen bie Fadel ber Wiffenfchaft fur bas bamals barbarifde Europa an, und auch bei ben Rreugigen ward bie Befanntichaft mit ihren morgenlandifden Brubern unferm Belttheil erfprieflich. Ja ba viele berfelben in ben von ihnen bewohnten Landern jum Christenthum übergetreten find: fo find fie badurd, in Spanien, Sicilien und fonft, Europa felbst einverleibt morben.

2. Die Türken, ein Bolk von Turkestan, ist Trop seines mehr als dreihundertjährigen Ausenthalts in Europa diesem Weltstheil noch immer fremde. Sie haben das morgenländische Reich, das über tausend Jahre sich selbst und der Erde zur Last war, geensdet, und ohne Wissen und Willen die Künste dadurch westwarts nach Europa getrieben. Durch ihre Anfälle auf die europäischen Mächte haben sie dieselbe Jahrhunderte lang in Tapferkeit wachend erhalten, und seder fremden Alleinherrschaft in ihren Gegenden vorgebeuget; ein geringes Gute gegen das ungleich größere Uebel, daß sie die schönsten Länder Europa's zu einer Wüsse, und die einst sinnreichsten griechischen Bölker zu treulosen Stlaven, zu liederlichen Barbaren gemacht haben. Wie viele Werke der Kunst sind durch biese Unwissenden zerstört worden! wie vieles ist durch sie unterges

gangen, bas miemieber hergestellt werden kann. Ahr. Meich-ift ein geofied Befängnis für alle Euwopäer, bie barin beben; es wird untergehen, wenn seine Zeit kommt. Dem was sollen Frendlinge, die noch nach Zahrtausendem asiatische Barbaren sein wollen, was sollen sie in Europa?

6 111. 8. Die Fube w betrachten wir hier mir als bie varaktifche Bflanze bie fich beinah allen enropalfchen Rationen angehangt und mehr ober minder von ihrem Saft an fich genogen, hat. Rach bem Untergange bes alten Roms waren ihrer, vergleichungsweise, nur noch wenige in Guropa; burch bie Werfolgungen ber Araber famen fle in großen Saufen berüber, und haben fich feibit Ratio nemweife vertheilet. Dag fie ben Mudfat in unfern Belitheil gebracht, ift unwahricheinlich; ein argerer Ausfan mar's, bag fie in allen barbarifden Jahrhunderten als Wecheler, Unterhandler und Reichsfnechte niebertrachtige Wertzeuge bes Buchers wurben ; und gegen eignen Gewinn bie barbarifchftolze Umviffenheit ber Euros påer im Sanbel baburd ftarften. Graufam ging man oft mit ih nen um und erpreste tyrannifch , was fie burch Geig und Betrug, ober burd Fleif , Rlugheit und Ordnung erweiben hatten, indem fle aber folder Begegnungen gewohnt waren und felbft barauf rechnen mußten, fo überlifteten und erpreften fie besto mehr. Indef fen waren fle ber bamaligen Beit, und find noch jeht munchen Lans bern unentbehrlich; wie benn auch nicht zu laugnen ift, daß durch fie bie hebraische Literatur erhalten, in ben bumteln Beiten bie von ben Arabern erlangte Wiffenschaft, Avmeitunde und Beltweisheit auch burch fie fortgepflanzt und fonft manches Gute geschafft werben, wont fich tein andrer als ein Jude gebrauchen ließ. Es wird eine Belt kommen, ba man in Europa nicht mehr fragen wird, wer Jude ober Chrift fel: benn auch ber Jude wird nach europäischen Befeben leben, und jum Beften bes Staats beitragen. Rur eine barbariiche Verfassung hat ihn baran hindern, oder seine Fahigkeit fcablich machen mogen.

4. Ich übergehe die Armenier, die ich in unserm Weltscheit nur ets Reisends betrachte; sehe aber dagegen ein zahlreiches, fremdes, heidnisches, unterirdisches Bolt fast in allen Ländern Europa's, die Zigeuner. Wie kommt es hieherk wie kommen die steben bie achtmat himdernduschb Köpfe hieher; die ihr neue-

fler. Geschichtscher gliebet o)? Eine verworfene indische Anfiebie, von allem, was fin gottlicher anflandig und bergenticherennet. ihner Belint noch muffernt ille wird biefer erniedricenden. Bellinnung mode Malustitenten ineme idelbe bet in mome den Beite beite bei beiten Beiter Beite Beite ber alor promilitarificent Aucht an bior bodryalles mutfit finelllie ibisch pter weit anteile latilieren auf fie brang ein. Da es lifte pfitinkilig ift, dat in tel allen elek<del>ede oreix o</del>lerel el koirge une leuen จัดหางสาว (การ การที่วัด สาวกายการ สาวา อาทีการ จอราส (วาทาว) ที่มีสามารถการสารา ciện làs extress vin se tron triba**va**i les 2000 mach a**nd instibuté.** Naa (1905), a dina a choi lei se lei production de consider **voint au m** ที่คิด "เพลิเม อักตะสาราบ (ข้อห<sup>าร</sup>ถึ

mod Allgemeine Betrachtungen und Folgeren rie

So ungefahr ericeint bas Gemalbe ber Bollerichaften Europa's; welch feine bunte Bufammenfegung, Die noch verworrener wird, wenn man fie bie Beiten, auch nur bie wir fennen, hinab begleitet. Co war's in Japan, Tfina, Indien nicht: fo ift's in feinem burch feine Lage ober Berfaffung eingeschloffenen Lande. Und bod hat Europa über ben Alpen fein großes Meer, fo bag man glauben follte, bag bie Bolfer bier wie Mauern neben einander hatten fteben mogen? Ein fleiner Blid auf bie Beidaffenheit und Lage des Welttheils, fo wie auf ben Charatter und die Ereigniffe ber

Rationen giebt barüber andern Aufichlug.

1. Ciehe bort oftwarte gur Rechten bie ungeheure Erb= hobe, die die affatifche Tatarei beißt, und wenn bu Die Bermirrungen ber mittlern europaifden Geschichte tiefeft, fo magft du wie Triftram feufgen: "baber ftammt unfer Unglud!" Ich barf nicht untersuchen, ob alle norbische Europäer und wie lange fte bort gewohnt haben? benn einft mar bas gange Norbeuropa nicht beffer, als Ciberien und bie Mungalet, jene Mutter ber Borben; bort und hier war nomabifden Bolfern bas trage Umbergieben, und bie Rhan - Regierung unter tatarifden Magnaten erblich und eigen. Da num überbem bas Guropa über ben Alpen eine berabge = fenfte Flache ift, Die von jener vollerreichen tatarifden Sobe westwarts bis and Deer reicht, auf welche alfo, wenn bort barbarifde Borben anbre Sorben brangten, Die weftlichen berabftur-

o) Grellmann hifforifder Berfuch fiber bie Bipemen 87( !! Ri : bigers Buwache gur Sprachentunbe 89.

smirmd andere swittelben mußten: so'war bankt ein langer knicklifter Austand: in Europa gleichsam geographisch gegeben. Dieser unangenehme Andlick nun erfüllt über ein Indpetausend hin die end rophlische Geschichte, in welcher Reiche und Boller nie zur Ruche kommen, weil sie entweber selbst des Wanderns gewohnt waren oder weil andere Rationen auf sie drängten. Da es also unläugden ist, daß in der alten Welt das große asiatische Gebirge mit seinen Fortgängen in Europa das Klima und den Character der Nord- und Südwelt wunderbar scheide: so lasset nordwärts der Alpen und werigstens dadurch trösten, daß wir in Sitten und Verfässingen nur zur verlängerten europäischen, wah nicht gar zur ursprünglichen asiatischen Tatarei gehören.

2. Europa ift, jumal in Bergleichung mit bem nordlichen Aften, ein milberes Land voll Strome, Ruften, Rrummen und Buchten: icon baburch entschied fich bas Schicffal feiner Bolker vor jenen auf eine vortheilhafte Weise. Am See bei Affow sowohl als am schwarzen Meere waren sie ben griechischen Pflangflabten und bem reichsten Sandel ber bamaligen Belt nabe; alle Rationen, Die hier verwellten ober gar Reiche füfteten, tamen in bie Bekanntichaft mehrerer Bolter, ja gar zu einiger Runde bet Biffenschaften und Runfte. Insonderheit aber ward die Offfee ben -Nordeuropäern das, was dem südlichen Europa das mittelländische Meer war. Die preußische Kufte war burch ben Bernsteinhandel fehon Griechen und Romern bekannt worben; alle Nationen, Die an berselben wohnten, welchen Ctammes fie waren, blieben nicht ohne einiges Commerz, bas fich bald mit dem handel bes schwargen Meers verband und fogar bis jum weißen Meer erftrecte; mithin ward zwischen Gudafien und bem öftlichen Europa, zwischen bem affatischen und europäischen Norden eine Art Böllergemeinschaft gefnupfet, an der auch fehr uncultivirte Nationen Theil nahmen P). An der fandinavischen Kusse und in der Nordsee wimmelte bald als les von Sandelsleuten. Seeraubern, Reisenden und Abentheurern, bie fich in alle Meere, an bie Ruften und Lander aller europäischen Bolter gewagt und bie wunderbarften Dinge ausgeführt haben.

p) In Bifch ers Gefchichte bes bentichen hanbels:Ab. 12 find hiere uter febr brauchbare Collectaneen gefammelt. 1996 20 1996 1996 1996 1996

Die Beigen Enftoften Gaffien und Britannien gufammien, und mit bas mitjelichnbifdje Deer blieb von Bugen ber Barbaren nicht berfefonter the avallfahrteten nach Rom, the vienten und handelben in Ronftantinapel .: Durch welches alles bann; weil bie fange Bbl-Bertoanberung zu Lande bazu fam., enblich in Diefem ffeinen Beite theil Die Anlage m einem großen Rationen - Berein gemacht ift; au bemiohne ihr Wiffen ichon bie Romer burd ihre Ersberungen Bergearbeifet: hatten, und ber fcwertich anderswoss als hier at Stanberkommen tonnte. In feinem Welttheil haben fich bie Bob Leviso vermistit, wie in Europa: in keinem haben fie so ftort und aft ibre Bobinolate, und mit benfelben ibre Lebensart und Gitten verandert. In vielen Landern wurde es jebo ben Bundohmen buttit gingelnen Familien mind Menfchen fichwer fein man fonen il welches Beidelette und Bolfes fie find ? of fie wohn Gothen . Maurett, Juden , Ranthagern , Romern ; ob fie von Gielen, Komren ; Burb gunbern , Franten: Normannen , Sachien , Staven , Rimen , Ale Intiesin berftatimen? und wie fich in ber Reihe ihrer Bonfithren inns Plut: gentichet habe? "Dund hundert Urfachen hat fich im Berfolg bet Nahibunderte bie alte Stammesbilbung mehrerer enropatigen Nationen gemildert und verandert; ohne welche Berichmeigung ber All gemeinig eift Euxopia's fibmerlich hatte erneckt werben **mbieil**and ber a une salist auf 'r douglir sof fa'r ang drei drei drei de 🕢 169 23. Dafimir bienalteften Bewohner bitefes offerlos theibsigistinar in die Giebirges, waer mirbiet anfiere Ren Riften jund: Eden beifetben: verbrauat: fauben. ift eine Raturkegebenheit; bie in allen Weltgebenben bin qu best Inseln bis akatischen Merves Beispiele findet. Burmehrereniber felben bewahnte ein einner : meiften och beser Boltenkann bes Get birge, wahnscheinlich bie attern Einwahner bes Landes, Die ifingern und kulyigen Muthumkingen hatten weichen mitfen; wie kaunte ab itt Emrapa anderft fein; wie fich bie Bolfer nehriels irgendwa anders bringten und forthieben ? ... Die Reihen berfelben gebem inbegint wenige Sauptnomenquisammens nunbetoadesonderbor iffe auch in verfeliedenen Gegenben finden imm biefelbem Boller ziebie einentier gefolgt zu sein icheinen; meiftens bei einentber. Go zogen die Apmrem den Gialenis die Deutschen ihnen beiben ; bie Sieden den Dettte fchen und und befotten ihre Banber. Wie bio Erbicaen in unform

Bebeug: for feigen in unferm Betithes Bofferlagen tauf geitlanbet, gwar inft iburd einander geworfen , in ihret Ublage inbeffen noch Mennetichung Die Forfder ihrer Gilten und Spradjen baben bie Reit gu benuten; in ber fie fich noch unterfcheiben: benn alles meint fich in Emponn per allmidigen Austofchung ber Rationalcharattere. Bam bute ifen ber Gefchichtichreiber ber Menfcheit biebet, daß er Beimer Bollerftamme ausschließens zu feinem Lieblinge matte, und baburch Stamme verfieinere, benen die Lage ihrer Amflande Glief mib Muhm verfagte. Much von ben Claven bat ben Deutide ites Berat: ber Rinnr: nub Lette: flotte vielleicht ein Grieche werben fine nen seinen er notiden ben Bolben anders gestellet gewelen ware. Bie formen fehruntfrieden fein, bag. Bolfer non fo flartet, fabouer, ebler Bilbung, ibon forteufdem Gittem; bleberm Werfbanberund weblicher Gemutheart; als bie Doutfilsen waren; bildet eine Humnen ober Bulgaren, bie romifche Bett befesten; fie aber bestwegen für Sas ermablte Grindvolbin Guropa zu halten, bent feines angeborwen Abeld wegen bie Welt gehinte, und dem bleschillborguge halbet mibre Biller nir Ruedifchaftibefilmintinaten , bies wirte bergineble Stoly eines Barbaren. Der Barbar beheinscht; ber gebilbofe blebetwinder bilbeel o the tribe thredicate can arother, noneing, 113 1194. Wons fuldiffichnetifich efeins Bollt iste Europa gut Cultur erhoben; jedes vielmehr hat feine alten roben. Stien fol lenige Bolgulichatien geftrebet, aleiest ingend dhuivifanife, Cwogu denn ibas mirftige ranhe Klimai, sind bie Mothwendigkit jeiner mile ben Briegsverschfung wiels beitrig. : Keinskurophisches Bolf zu W. iset usane Buchstenbene nelsabb) wobit sich seibstreufmebengt soweist bie fregrifden addutorbifden Palnen Kanmen bon ben Eidsels anberer Bollers ubie gange Cubunt des markedft und weftlichen Gurous lift sin Gewiche aus roudichupriechiederaribischein Ganen." Lange Heiten : beanditer bies Weinfiche ; wheres dus biefem banten Boben frut gebeihen, und lendlich eigne Enfangel febr faire Frühte beitreet Connite : im duch ihilbur mar ein fanderbares ikbehilder je bine firembe Reliteriow nothig; imm badumvad bienflineribung: Cookenny nicht hattenthum fontemiliburdiet ine getiftliche Erroberung pur wollführen. Dornullen i Dingen anuffen weir intfor biese weine Mittel beriebildung betrachten pobal ikeinen geringem Bived hatte; ale salle Bister Ar Ginein Bold fore biefe und eine gutinftige

Welt gludlich zu bilden, und bas nirgend fraftiger, als in Eusropa, wirkte.

Das Zeichen warb jeht prächtig aufgerichtet, Das aller Welt zu Troft und Hoffnung steht, Bu bem viel tausend Geister sich verpflichtet, Bu bem viel tausend Gerzen warm gesteht, Das die Gewalt des bittern Tods vernichtet, Das in so mancher Siegesfahne weht; Ein Schau'r durchdringt des wilden Kriegers Glieder; Er sieht das: Tranz, und legt die Wassen under

Section in Jagre vor bem Untersange georfmeid en Staats war. in ibm cin Mann geberen, ber jestohl in dem Gesankureich der Menidea, als in ihren Eiten and Berfaffingen eine unerwartertheociation beobift but, Johns, Arm geboren, ob er mobi ven atten kenigsband dines Boffs abstammte und int robes üen Theil feines Lantes, fein von ter gelehren Welsheit seiner außern - verfallenen Ration erwogen. lebte er tie großeste jeit seines kingen Levens unbemeift, bis er, turch eine bimmilige Erscheinung am Bertan eingeweihet, woolf Menschen seines Stances als Ecale . ler zu fid jeg, mit ihnen einen Eheil inbaas bemureibre, und Re batd varauf jelbit, als Boten eines beraunabenten neuen Reich : umber sanvie. Das Reich, bas er antimvigie, namie er ba Reich Gettes, ein bimmliches Reich, ju welwem nur anserwählter Montdon gelangen kunten, zu weld ein er also auch nicht mit Luf legung a gerlicher Pflichten und Gebrande, gefts niebt aber nie. einer Aufferverung zu reinene Griffes- und Genuchbeugenden einut. Die aarteste Humanrrar ist en den wenigen Reden enthallen. bie wir von ihm baben : Humanitat ifi's, was er im Leben bewies und durch jeinen Lod befräftigte; wie er fich benn gebit mit einem Lieblingonamen, ben Menicheniebn, nannte. Das er in fei ner Nation, infenderhei, unter den Armen 1630 Gederheiern viele Alix hanger fand, aber auch von tegen, bie bas Beit scheinheilig brud ten, bald and tem Meae aerkinst mark, is bas wir eie dere i

उन्हार होता तीक्षेत्र वर्षा शिक्षक अंतर एक आत्र एक तहार है के उन्हें हैं। राष्ट्रका, कारावर

trading of plants of discourse the first of the form of the first of t

## Siebenzehntes Puch:

Siebenzig Jahre vor bem Untergange bes jubifchen Staats warb in ihm ein Mann geboren, ber sowohl in bem Gebankenreich ber Menschen, als in ihren Sitten und Verfaffungen eine unerwartete Revolution bewirft hat, Jesus. Arm geboren, ob er wohl vom alten Konigshaufe feines Bolts abstammte und im robeften Theil feines Landes, fern von der gelehrten Weisheit feiner außerft-verfallenen Ration erzogen, lebte er die größeste Zeit feines furgen Lebens unbemerkt, bis er, burch eine himmlische Erfcheinung am Jordan eingeweihet, zwolf Menfchen feines Standes als Saniler au fich jog, mit ihnen einen Theil Judaa's burchreifete, und fie balb barauf felbft als Boten eines herannahenden neuen Reichs Das Reich, bas er ankundigte, nannte er bas umber sandte. Reich Gottes, ein himmlisches Reich, ju welchem nur auserwählte Menschen gelangen konnten, ju welchem er alfo auch nicht mit Auflegung außerlicher Pflichten und Gebrauche, besto mehr aber mit einer Aufforderung zu reinen Geiftes- und Gemuthetugenden einlub. Die achtefte humanitat ift in ben wenigen Reben enthalten, bie wir von ihm haben; Sumanitat ift's, was er im Leben bewies und burch seinen Tob befraftigte; wie er fich benn felbft mit einem Lieblingenamen, ben Denfchenfohn, nannte. Dag er in feiner Ration, insonderheit unter ben Armen und Gebrudten viele Ans hånger fand, aber auch von benen, bie bas Bolk scheinheilig brudten, balb aus bem Wege geraumt warb, fo bag wir die Beit, in

welcher er fich offentlich zeigte, kaum bestimmt angeben konnen; beibes war die natürliche Folge ber Situation, in welcher er lebte.

Bas war nun bies Reich ber Simmel, beffen Ankunft Jefus verfundigte, ju munichen empfahl, und felbft ju bewirten Daß es feine weltliche Hobeit gewesen, zeigt jebe seiner Reben und Thaten, bis zu bem letten flaren Bekenntniß, bas er vor feinem Richter ablegte. Als ein geiftiger Erretter feines Gefchlechts wollte er Menfchen Gottes bilben, bie, unter welden Gefeben es and ware, aus reinen Grundfagen andrer Wohl beforberten und felbst bulbend im Reich ber Bahrheit und Gute als Konige herrichten. Daß eine Absicht biefer Art ber einzige Zwed ber Borfebung mit unferm Gefchlecht fein tonne, ju welchem auch, je reiner fie benten und ftreben, alle Weisen und Guten ber Erbe mitwirken muffen und mitwirken werden; biefes ift burch fich felbft fine ; benn was batte ber Menich fur ein anderes 3beal feiner Bolls kommenheit und Gindsetigkeit auf Erben; wenn es nicht biese elligen mein swirkende reine Humanitat ware?

Bereitend beuge ich mich vor beiner eblen Geftalt, ibn haupt und Stifter eines Reichs von fo großen Zweden, von fo bauerns Dem Umfange, von fo einfachen, lebendigen Grundsützen, von fo wirklamen Triebfebern; daß ihm die Sphare biefes Erbenlebens felbst zu enge schien. Rirgend finde ich in der Gefdichte eine Remod lution, bie in furger Zeit fo fille'veranlaßt, burch fowache Berts zeune auf eine fo fonberbare Art, zu einer noch unabsehlichen Wird hing allenthalben auf der Erbe angepflangt, und in Guten und Bon femi bebauer worden ift, ute bie fich unter bem Ramen nicht Detis ner Religion; b. i. Deines lebenbigen Entwurfs jum Bobt ber Denfchen, fonbern größtentheils einer Religion an Did. D. i. einer gebankenlosen Anbeiung Deiner Berfon und Deines Rreus Dein beller Geift fabe bies felich: zes ben Boffern mitgetheilt hat. vorans; und es ware Entweihung Deines Ramens, wenn man ihm bet jedem trüben Abflig Deiner reinen Onelle zu neimen wagte. Wir wollen ihn, fo weit es fein fann, nicht nennen; von ber gans. gen Befchichte, Die von Dir abstammt, flehe Deine fille Geftalt t and raise from the same ruther allèin.

18, 100

#### I.

## Urfprung des Christenthums, fammt ben Grund: fagen, die in ihm lagen.

So sonderdar es scheinet; dus eine Revolution, die mehr alt Elnen Welitheil bar Erbe betraf, aus bem verachteten Judaa bervorgegangen: fo finden fich boch, bet naberer Anficht, hiegu biftortfebe Granbe. Die Revolution nämlich , Die von bier ausging, war geiftig; und fo veranderlich Grieden und Romer von ben Juben benten mochten: so blieb es ihnen boch eigen, bag fie vor anbern Wolfern Aftene und Europens aus alter Beit Schriften befagen, auf welde ihre Berfaffung gebauet war, und an welchen fich, bie fer Conflitation gufolge, eine besondere Art Wiffenfchaft und Literatur ausbifben mußte. Beber Grieden noch Romer befagen eis nen folden Cober religibler und politifcher Einrichtung, bet , mit aliern gefdriebenen Gefchlechte : Urfunben verfinitft, einem eigenen zahlreichen Stamm anvertraut war, und von ihm mit aberglaubifcher Werehrung aufbehalten wurde. Nothwendig erzengte fich and biefem verjährten Buchftaben mit ber Beitfolge eine Art feineren Sinnes, ju welchem bie Juben bei ihrer bftern Berftreuung unter andre Bolfer gewöhnt wurden. Im Ranon ihrer heiligen Geriften fanden fich Lieber, moralifdie Sprüche und erhabne Reben, bie, gu verschiebenen Beiten nach ben verschiebenften Anläffen gefchrieben, in Eine Sammlung zusammen wuchsen, welche man balb ale Ein fortgebendes. Syftem betrachtete, und aus ihr einen Samptfinn Die Propheten biefer Nation, Die ale conftituirte Bachter bes Lanbesgesebes, jeder im Umfreise seiner Denfart, bald lehrend und ermunternd, bald warnend und troffend, immer aber patriotifds hoffend bem Bolf ein Gemalbe bingeftellt hatten, wie es fein follte, und wie es nicht war, hatten mit biefen Früchten ihres Geistes und Herzens ber Rachwelt mancherlei Samenkorner zu neuen Ibeen nachgelaffen, bie jeber nach feiner Art erziehen fonnte. Aus allen hatte fid nach und nach bas Syftem von Hoffmungen eines Koniges gebildet, ber fein verfallenes, vienfibares Boff retten, ihm, mehr als feine alten großeften Ronige, golone Zeiten verschaffen und eine neue Einrichtung ber Dinge beginnen follte. Nach der Sprache ber Bropheten waren biese Aussichten theofratisch; mit gesammelten

Rennzeichen eines Mestas wurden fie zum lebhaften Ibeal ausgebilbet und als Brief und Siegel ber Ration betrachtet. hielt bas wachsende Elend bes Bolfes biefe Bilber feft; in andern Raubern, A. B. in Aegupten, wo feit bem Berfall ber Monarchie Alexanders viele Inden wohnhaft waren, bilbeten fich biefe Ideen mehr nach griechticher Weise aus: motrophische Bucher, Die jene Beiffagungen neu barftelleten, gingen umber; und jest war bie Beit ba, die biefen Traumereien auf ihrem Gipfel ein Ende machen Es erschien ein Mann aus bem Bolt, beffen Geift, über ₩te. Birngeminnfte irbifder Sobeit erhaben, alle Soffnungen, Bunfche und Beiffagungen ber Propheten gur Anlage eines ibealifchen Reichs vereinigte, bas nichts weniger, als ein judifches himmelreich fein Selbst ben nahen Umfturg feiner Nation fabe er in biefem follte. bohern Blan voraus, und weiffagete ihrem prachtigen Tempel, threm gangen jum Aberglauben geworbenen Gottesbienft ein fchnels les trauriges Enbe. Unter alle Boffer folite bas Reich Gottes kommen, und bas Bolk, bas foldes eigenthumlich zu befigen glaubte, ward von ihm als ein verlebter Leichnam betrachtet.

Welche umfaffende Starte ber Seele baju gehort habe, im bamalis gen Jubag Eineas ber Art anzuerfennen und vorzutragen, ift aus ber unfreundlichen Aufnahme fichtbar, Die biefe Lebre bei ben Obern und Weisen bes Bolts fand; man fabe fle als einen Aufruhr gegen Gott und Moses, als ein Berbrechen ber beleidigten Nation an, beren gesammte Soffnungen fo unpatriotisch zerftorte. Aposteln war der Erjudaismus des Christenthums die schwerfte Lehre; und fie ben drifflichen Juben, felbst außerhalb Jubaa, begreiflich ju machen, beite ber gelehrtefte ber Apostel, Baulus, alle Deutungen jubifder Dialettit nothig. Gut, bas die Bors sehtung selbst ben Ausschlag gab, und bag mit bem Untergange Jubåa's bie alten Mauern gefturzt wurden, burch welche fich mit uns verweichlicher Sarte bies fogenannte einzige Bolf Gottes von allen Willern ber Erbe schieb. Die Zeit ber einzelnen National - Gottesbienfte voll Stolzes und Aberglaubens mar vorüber: benn fo nothwendig bergleichen Einrichtungen in altern Beiten gewesen sein medie ten, als jebe Ration, in einem engen Familienfreise erzogen, gleich einer wollen Traube auf ihrer eigenen Staube muchs: fo war body, fest Bahrhunderten finon, in diefem Erdfinich faft alle

menichliche Bemuhung bahin gegangen, burch Kriege, Sanbel, Runfte, Wiffenschaften und Umgang die Botter zu fnupfen, und die Fruchte eines jeben zu einem gemeinsamen Trant zu feltern. Borurtheile ber National & Religionen ftanben biefer Bereinigung am meiften im Bege; ba nun beim allgemeinen Duibungsgeift ber Romer in ihrem weiten Reich , und bei ber allenthalben verbreiteten eklektischen Philosophie, (biefer sonderbaren Bermischung aller Schulen und Setten,) jest noch ein Bolteglaube hervorfrat, ber alle Bils fer zu Einem Bolf machte, und gerabe aus ber hartsinnigen Ration fam, welche fich fonft fur die erfte und einzige unter allen Nationen gehalten hatte: so war bies allerdings ein großer zugleich auch ein gefährlicher Schritt in ber Geschichte ber Menschheit, je nachbem er gethan wurde. Er machte alle Wolfer ju Brubern, indem er fie Ginen Gott und Seiland fennen lehrte; er konnte fie aber auch zu Stlaven machen, sobalb er ihnen biese Religion als Joch und Rette aufdrang. Die Schluffel bes himmelreichs fur biefe und jene Welt konnten in ben Sanden andrer Nationen ein gefährlicherer Pharisaismus werben, als fie es in ben Sanden ber Juden je gewes fen waren.

Am meiften trug zur ichnellen und ftarfen Wurzelung bes Chriftenthums ein Glaube bei, ber fich vom Stifter ber Religion felbft herschrieb; es war die Meinung von seiner baldigen Ruds funft und ber Offenbarung feines Reiches auf Erben. Jesus hatte mit biefem Glauben vor feinem Richter gestanden, und ihn in den letten Tagen feines Lebens oft wieder= holt; an ihn hielten fich seine Befenner und hofften auf die Erfcheis nung feines Reiches. Geiftige Chriften bachten fich baran ein geiftiges, fleischliche ein fleischliches Reich: und ba bie hochgespannte Einbildungsfraft jener Gegenden und Zeiten nicht eben überfinnlich idealisirte; so entstanden jubisch = driftliche Apotalypseir, voll von mancherlei Weiffagungen, Rennzeichen und Eraumen. Erft follte ber Antichrift gefturzt werben, und als Chriftus wieberautommen faumte, follte jener fich erft offenbaren, fobann gunebi men und in feinen Graueln aufs hochfte machfen, bis die Errettung einbrache und ber Wieberkommende fein Bolf erquidte. nicht zu laugnen, daß hoffnungen biefer Art zu mancher Berfolgung ber erften Chriften Anlag geben mußten: benn ber Weltbeherrscherin Rom konnte es unmöglich gleichgultig fein, bag bergleichen Meinungen von ihrem naben Untergange, von ihrer antidriftisch : abicheulichen ober verachtenswerthen Geftalt geglaubt wurden. Balb alfo wurden folde Bropheten als unpatriotifde Baterlands und Beltverächter, ja als bes allgemeinen Menschenhaffes überführte Berbrecher betrachtet; und mancher, ber ben Bieberfommenben nicht erwarten konnte, lief felbst bem Martyrerthum entgegen. beffen ift's eben fo gewiß, daß biefe Soffnung eines naben Reis. ches Chrifti im himmel ober auf Erben bie Gemuther ftart an einander band und von der Welt abschloß. Sie verachteten diese als eine die im Argen liegt, und saben, was ihnen so nabe war, schon Dies ftarfte ihren Muth, bas zu überwinden, vor und um sich. was niemand fonft überwinden konnte, ben Geift ber Zeit, Die Macht ber Berfolger, ben Spott ber Ungläubigen; fie weilten als Fremblinge hier, und lebten ba, wohin ihr Fuhrer vorangegangen war, und von dannen er fich bald offenbaren wurde.

Außer den angeführten Hauptmomenten der Geschichte scheinet es nothig, einige nahere Zuge zu bemerken, die zum Bau der Christenheit nicht Weniges beitrugen.

1. Die menschenfreundliche Denkart Chrifti hatte bruderliche Eintracht und Berzeihung, thatige Sulfe gegen die Nothleibenben und Armen, turg jebe Pflicht ber Menschheit gum gemeinichaftlichen Bunde feiner Unhanger gemacht, fo bag bas Chriftenthum bemnad ein achter Bund ber Freundichaft und Bruberliebe fein follte. Es ift fein 3weifel, bag biefe Triebfeber ber humanitat zur Aufnahme und Ausbreitung beffelben, wie allezeit, fo insonderheit Anfange viel beigetragen habe. Arme und Rothieibenbe, Gebrudte, Rnechte und Cflaven, Bollner und Gunber ichlugen fich ju ihm; baber bie erften Gemeinen bes Chriftenthums von ben Beiben Berfammlungen ber Bettler genannt wurden. Da nun bie neue Religion ben Unterschied ber Stanbe nach ber bas maligen Weltverfaffung weber aufheben fonnte und wollte; fo blieb ihr nichts, als die driftliche Milbe beguterter Geelen ubrig, mit allem bem Unfraut, was auf Diefem guten Ader mitfprofite. Reiche Wittwen vermochten mit ihren Gefchenten balb fo viel, baß fich ein

Baufe von Bettiern zu ihnen hielt, und bei gegebenem Anlag auch wohl die Ruhe ganger Gemeinen forte. Es konnte nicht feblen, baß auf ber einen Seite Almosen als bie mahren Schate bes Simmelreiche angepriesen, auf ber andern gesucht wurden; und in beis ben Kallen wich bei niedrigen Schmeicheleien nicht nur jener eble Stola, ber Cohn ungbhangiger Burbe und eines eignen, nitlichen Fleißes, fondern auch oft Unpartheilichkeit und Bahrheit. Martyrer betamen Die Almofentaffe ber Gemeine ju ihrem Gemeinaut; Schenfungen an die Gemeine wurden jum Beift des Chriftenthums erhoben, und bie Sittenlehre befielben burch bie übertrie benen Lobspruche biefer Gutthaten verberbet. Db nun wohl bie Noth ber Zeiten auch hiebei manches entschuldigt; so bleibt es bennoch gewiß, bag wenn man bie menfchliche Gefellschaft nur als ein großes Hospital, und bas Christenthum als bie gemeine Almosen-Raffe beffelben betrachtet, in Ansehung ber Moral und Bolitt zulett ein fehr bofer Auftand baraus erwachse.

2. Das Chriftenthum follte eine Gemeine fein, bie ohne weltlichen Arm von Borftehern und Lehrern regiert wurbe. Alls Hirten follten biefe ber Geerbe vorfteben, ihre Streitigfeiten folichten, ihre Fehler mit Ernft und Liebe beffern, und fie burch Rath, Ansehen, Lehre und Beifpiel jum himmel fuhren. Ein ebles Amt, wenn es wurdig verwaltet wird, und verwaltet zu werben Raum hat: benn es zerfnickt ben Stachel ber Gesete, rottet aus die Dornen ber Streitigkeiten und Rechte, und vereinigt ben Seelsorger, Richter und Bater. aber, wenn in der Zeitfolge die Hirten ihre menschliche Geerbe als wahre Schaafe behandelten, ober fie gar als laftbare Thiere zu Difteln führten? Dber wenn ftatt ber Sirten rechtmaßig-berufene Wolfe unter bie Heerbe kamen? Unmundige Folgsamkeit ward alfo gar bald-eine driftliche Tugend, ben Gebrauch feiner Bernunft aufzugeben und ftatt eigner Ueberzeugung bem Ansehen einer fremben Meinung zu folgen, ba ja ber Bifchof an ber Stelle eines Apoftels Botschafter, Zeuge, Lehrer, Richter und Entscheiber mar. Richts war jest so hoch angerechnet, als bas Glauben, bas gebulbige Folgen: eigne Meinungen wurden halsftarrige Repereien, und biese sonderten ab vom Reich Gottes und ber Kirche. und ihre Diener mischten fich, ber Lehre Chrifti zuwiber, in Familienzwiste, in bürgertiche Hanbel; bald gerlethen sie in Streit unter einander, wer über den andern richten solle? Daher das Drängen nach vorzüglichen Bischofstellen, und die allmälige Erweiterung ihs ver Rechte; daher endlich der endlose Zwist zwischen dem geraden und frummen Stabe, dem rechten und linken Arm, der Krone und Mitra. So gewiß es num ist, daß in den Zeiten der Tyrannei gesrechte und fromme Schiedsrichter der Menschheit, die das Unglück hatte, ohne politische Constitution zu leben, eine unentbehrliche Hüse gewesen; so ist auch in der Geschichte kaum ein größeres Aersgerniß denkbar, als der lange Streit zwischen dem geists und weltslichen Arm, über welchem ein Jahrtausend hin Europa zu keiner Consistenz kommen komnte. Hier war das Salz dumm; dort wollte es zu scharf salzen.

3. Das Chriftenthum hatte eine Betenntniffor: mel, mit welcher man ju ihm bei ber Taufe eintrat; fo einfach biefe mar, fo find mit ber Beit aus ben brei unidulbigen Borten: Bater, Cobn und Geift, fo viele Unruhen, Berfolgungen und Aergemiffe hervorgegangen, als schwerlich aus brei andern Worten ber menschlichen Sprache. Je mehr man vom Institut bes Christenthums, als von einer thatigen, jum Wohl ber Menschen gestifteten Unftalt, abkam; befto mehr spekulirte man jenseit der Grenzen bes menschlichen Berftandes; man fand Geheimniffe und machte endlich ben gangen Unterricht ber driftlichen Lehre jum Gebeimnis. Rachdem bie Bucher bes neuen Testamente als Ranon in bie Rirche eingeführt wurden, bewies man aus ihnen, ja gar aus Buchern ber jubischen Berfassung, bie man felten in ber Ursprache lefen konnte und von beren erftem Sinn man langft abgekommen war, was sich schwerlich aus ihnen beweisen ließ. hauften fich Repereien und Systeme, benen zu entfommen man bas schlimmite Mittel mablte, Rirden verfammlungen und Sonoben. Wie viele berfelben find eine Schanbe bes Chriftenthums und bes gefunden Berftandes! Stolz und Undufbfamfeit riefen fie gufammen, Bwietracht, Bartheilichfeit, Grobbeit und Bubereien herrichten auf benfelben, und julest waren es llebermacht, Willführ, Tros, Ruppelet, Betrug ober ein Bufall, Die unter bem Ramen bes b. Geiftes fur bie gange Rirche, ja fur Beit und Ewigfeit entichieben. Balb fuhlte fich niemand gefchicfter,

Glaubenslehren zu bestimmen, als bie driftianisirten Raifer, benen Conftantin bas angeborue Erbrecht nachließ, über Bater. Sohn und Beift, über ouoovorog und onorovorog, über Gine ober amei Raturen Chrifti, über Maria bie Gottesgebarerin. erschaffenen ober unerschaffenen Glanz bei ber Taufe Chrifti Symbole und Kanons anzubefehlen. Ewig werden biese Anmagungen fammt ben Kolgen, Die baraus erwuchsen, eine Schande bes Throns zu Constantinopel und aller ber Throne bleiben, die ihm hierin nachfolgten: beun mit ihrer unwiffenden Macht unterftutten und verewigten fich Verfolgungen, Spaltungen und Unruhen, bie weber bem Beift noch ber Moralitat ber Menschen aufhalfen, vielmehr Kirche, Staat und ihre Thronen felbst- untergruben. Die Geschichte bes erften driftlichen Reiches, bes Raiserthums au Constantinopel, ift ein fo trauriger Schauplat niedriger Berrathereien und abscheulicher Grauelthaten, daß fie bis zu ihrem schrecklichen Ausgange als ein warnendes Borbild aller driftlich polemischen Regierungen baftebt.

4. Das Chriftenthum betam heilige Schriften, bie einestheils aus gelegentlichen Senbichreiben, anderntheils, wenige ausgenommen, aus mundlig den Ergablungen erwachfen, mit ber Beit jum Richts maaß bes Glaubens, bald aber auch jum Banier aller ftreitenben Partheten gemacht und auf jede erfinnliche Beise gemisbraucht wurden. Entweder bewies jede Barthei baraus, was fie erweisen wollte; ober man icheuete fich nicht, fie zu verftummeln, und im Namen ber Apostel faliche Evangelien, Briefe und Offenbarungen mit freder Stirn unterzuschieben. Der fromme Betrug, ber in Cachen biefer Art abscheulicher als Meineib ift; weil er gange Reihen von Geschlechtern und Zeiten ins Unermefliche hin belüget, war balb keine Sunde mehr, sondern zur Ehre Gottes und zum Beil ber Seelen ein Berbienft. Daber Die vielen untergeschobenen Schriften ber Apostel und Rirchenvater : baber bie gablreichen Erbichtungen von Bundern, Martyrern, Schenfungen, Confitus tionen und Decreten, beren Unficherheit burch alle Jahrhunderte ber altern und mittlern Chriftengeschichte fast bis jur Reformation hinauf, wie ein Dieb in ber Racht fortschleichet. Rachbem Ginmal bas bose Principium angenommen war, bas man jum Rugen ber Rirche Untreue begeben, Lugen erfinden, Dichtungen fcreiben burfe ! fo war ber biftorifche Glaube verlett: Bunge, Feber, Ges bachtniß und Ginbitbungetraft ber Denfchen hatten ihre Regel und Richtschnur verloren, so baß ftatt ber griechischen und punischen Treue wohl mit mehrerem Rechte bie driftliche Glaubwurbigfeit genannt werben mochte. Und um fo unangenehmer fallt Dieses in's Auge, ba die Epoche des Christenthums fich einem Beitalter ber trefflichften Gefchichtschreiber Griechenlands und Roms auschließt, hinter welchen in ber driftlichen Aera fich auf einmal, lange Sahrhunderte bin, die mahre Geschichte beinabe gang verlieret. Schnell finkt fie gur Bifchofs-, Rirchen- und Monchschronif hinunter, weil man nicht mehr fur Die Burbigften ber Menfchheit; nicht mehr fur Welt und Staat, sondern fur Die Rirche, ober gar fur Orben, Rlofter und Sette fchrieb, und, ba man fich an's Bredigen gewöhnt hatte, und bas Bolt bem Bifchofe alles glauben mußte, man auch ichreibend bie gange Belt für ein glaubenbes Bolt, für eine driftliche Beerde anfah.

5. Das Chriftenthum batte nur zwei febr einfache und zwedmäßige beilige Gebrauche, weit es mit ihm nach seines Stifters Absicht auf nichts weniger als auf einen Ceremoniendienft abgesehen sein follte. Bald aber mischte fich, nach Berichiebenheit ber ganber, Provinzen und Zeiten, bas-After = Chriftenthum bergeftalt mit jubifden und beibnifden Ges brauchen, bag 3. B. die Taufe ber Unschuldigen gur Teufelbefcwos rung und bas Gebachtnismahl eines fcheibenben Freundes zur Schaffung eines Gottes, jum unblutigen Opfer, jum fundenvergebenben Miratel, jum Reisegelb in bie anbre-Belt gemacht warb. Ungludseliger Weise trafen die Grifflichen Jahrhunderte mit Unwiffenheit, Barbarei und ber mahren Epoche bes übeln Geschmads gusammen, also bag auch in seine Gebrauche, in ben Bau feiner Rirchen, in die Einrichtung feiner Feste, Sapungen und Prachts anftalten, in feine Gefange, Bebete und Formeln wenig mahres Großes und Edles fommen fonnte. Bon Land ju Lanbe, von Einem zum andern Welttheil malzten fich diese Geremonien fort; was ursprünglich einer alten Gewohnheit wegen noch einigen Lokals finn gehabt hatte, verlor benfelben in fremben Gegenden und Beiten; so ward ber driftliche Liturgiengeift ein feltsames Gemisch

von süblsche ägyptisch griechisch erömisch barbarischen Gebräuchen, in benen oft das Ernschafteste langweilig oder gar lächerlich sein muste. Eine Geschichte des christlichen Geschwaats in Festen, Tempeln, Formeln, Einweihungen und Composition der Schriften, mit philosophischem Auge betrachtet, wurde das bunteste Gemälde werden, das über eine Sache, die keine Geremonien haben sollte, je die Welt sah. Und da dieser christliche Geschwaatsich mit der Zeit in Gerichts und Staatsgedräuche, in die häusliche Einrichtung, in Schauspiele, Momane, Tänze, Lieder, Wettskämpse, Wappen, Schlachten, Sieges und andre Lustvarkeitun gemischt hat, so muß man bekennen, daß der menschliche Geist damt eine unglaublich schiefe Form erhalten, und daß das Krenz, das über die Nationen errichtet war, sich auch den Stirnen dersels ben sonderdar eingeprägt habe. Die pisciculi Christiani schwams men Jahrhunderte lang in einem trüben Elemente.

6. Chriftus lebte ebelos und feine Mutter mareine Jungfrau: fo beiter und froblich er mar, fo liebte er guweilen bie Ginfamfeit und that Rille Sebete. Der Geift ber Morgenlander, am meiften der Aegupter, der ohnedem zu Anschanungen, Absonderungen und einer beilis gen Eragheit geneigt war, übertried bie Ibeen von Beiligkeit bes chelofen Lebens, infonderheit im Briefterstande, wom Gottgefälligen ber Jungfraufchaft, ber Einsamkeit und bes beschauenden Lebens bermagen, bas, ba icon vorher, insonberheit in Negwoten, Effeer, Therapeuten und andre Sonderlinge geschwarmet hatten, nunmehr burch's Christenthum ber Beift ber Ginfiebeleien, ber Gelubbe, bes Anftens, Bufens, Betens, endlich bes Klosterlebens in volle In andern Landern nahm er zwar andre Gestalt Gabrung fam. an, und nachdem er eingerichtet war, brachte er Rugen ober Schaben; im Ganzen aber ift bas überwiegende Schabliche biefer Lebensweise, sobald fie ein unwiberruffiches Gefes, ein fnechtiches Joh ober ein politisches Net wird, sowohl für das Gauge der Gefellichaft, als fur einzelne Glieber berfetben unverfennbar. Bon Tsina und Tibet an bis nach Irland, Meriko und Peru sind Aldfter ber Bongen, Lama's und Talapoine, fo wie nach ihren Rlaffen und Arten aller driftlichen Monche und Rounen Rerter ber Reis gion und des Staates, Werkfichten ber Graufamkeit, bes Lafters

und der Unterdrückung, oder gar abscheulicher Liste und Bubenstüde gewesen. Und od wir zwar keinem gestilichen Orden das Berdienst rauben wollen, das er um den Bau der Erde, oder um Menschen und Wissenschaft gehabt hat; so dürsen wir auch nie unser Ohr vor den geheimen Seufzern und Klagen verschließen, die aus diesen dunkeln, der Menschheit entrissenen Gewölden tonen; noch wollen wir unser Auge abkehren, um die leeren Träume überirdischer Beschaulichkeit, oder die Kadalen des wäthenden Möncheisers durch alle Jahrhunderte in einer Gestalt zu erktissen; die gewiß sur keine erleuchtete Zeit gehöret. Dem Christenthum sind sie ganz fremde: denn Christus war kein Monch, Maria keins Nonne; der älteste Apostel führte sein Wold mit sich, und von überirdischer Beschaulichkeit wissen weder Christus noch seine Apostel.

7. Endlich hat bas Christenthum, inbem es ein Reich ber Simmel auf Etben grunben wollte, bie Menichen von ber Berganglichkeit bes Irbifchen überzeugte, amar au feber Beit fene reinen und ftillen Geelen gebilbet, bie bas Auge ber Welt nicht fuchten und vor Gott ihr Gutes thaten; feiber aber hat es auch burch einen argen Migbrauch ben faliden Enthie ftasmus gemibrt, ber faft von feinem Anfange an unfinnine Date tyrer und Propheten in reicher Bahl erzeugte. Gin Reich Der Simmel wollten fie auf die Erbe bringen, ohne bas fle mußten. wie ober wo es flande? Sie widerftrebten ber Dbrigfeit. Ibften bas Band ber Ordnung auf: ohne ber Welt eine beffere geben zu fonnen; und unter ber Fulle bes driftlichen Gifere verftedte fich pobelhafter Stolz, friedende Anmaagung, icanblide Luft, bumme Thorheit. Wie betrogne Juden ihren faliden Weffieen anbingen. rotteten hier die Chriften fich unter fubne Betruger, bort ichmeidelten fie ben ichlechteften Seelen tyrannischer, uppiger Regenten, als ob Diese bas Reich Gottes auf bie Erbe brachten, wenn fie ihnen Rirden bauten ober Schenkungen verehrten. So sameis chelte man ichon bem ichwachen Konstantin, und biefe nwfitsche Sprache prophetischer Schwarmerei hat fich Umftanben und Beiten nach auf Manner und Weiber verbreitet. Der Barafletus ift oft erschienen; liebetrunkenen Schwarmern hat ber Geift oft burch Beiber gerebet. Was in ber driftlichen Welt Chilliaften und Wiedertaufer, Donatiften, Montaniften, Brifcilliamiften, Circumcellionen u. f. für Unruhe und Unheil angerichtet; wie andre mit glühender Phaniaste Wissenschaften verachtet oder verheert, Denkmale und Künste, Einrichtungen und Menschen ausgerottet und zerstört; wie ein augenscheinlicher Betrug oder gar ein lächerlicher Zufall zuweilen ganze Länder in Aufruhr geset, und z. B. das geglaubte Eude der Welt Europa nach Asien gejagt hat; das Wies zeigt die Geschichte. Indessen wollen wir auch dem reineren christlichen Enthusiasmus sein Lob nicht versagen; er hat, wenn er aus Gute traf, in kurzer Zeit für viele Jahrhunderte mehr ausgerichtet, als eine philosophische Kälte und Gleichgültigkeit je ausrichten könnte. Die Blätter des Truges fallen ab; aber die Krucht gebeihet. Die Flamme der Zeit verzehrte Stroh und Stopppeln; das wahre Gold konnte sie nur läutern.

So manches von diesem als einen schändlichen Mistrauch der besten Sache ich mit traurigem Gemuth niedergeschrieben habe; so gehen wir dennoch der Fortpflanzung des Christenthums in seinen verschiednen Erdstrichen und Welttheilen beherzt entgegen: denn wie die Arznei in Gift verwandelt wurde, kann anch das Gift zur Arznei werden, und eine in ihrem Ursprunge reine und gute Sache muß am Ende doch triumphiren.

#### II.

#### Foripflanzung des Christenthums in den Morgenländern.

In Judaa wuchs das Christenthum unter dem Druck hervor, und hat in ihm, so lange der judische Staat währte, seine gedruckte Gestalt behalten. Die Razaräer und Ebioniten, wahrscheinlich die Reste des ersten christlichen Anhanges, waren ein durftiger Hause, der längst ausgegangen ist, und jest nur noch, seiner Meinung wegen, daß Christus ein bloser Mensch, der Sohn Josephs und der Maria gewesen, unter den Kepern stehet. Zu wünschen wäre es, daß ihr Evangelium nicht auch untergegans

gen ware; in ihm hatten wir vielleicht bie früheste, obwohl eine unreine Sammlung ber nachsten Landestraditionen vom Leben Christi. Gben so waren jene alten Budjer, die die Sabaer ober Johanneschriften besaßen, vielleicht nicht unmerkwürdig; benn ob wir gleich von dieser aus Juben und Christen gemischen fabelnden Sette nichts weniger als eine reine Aufflarung nenlter Zeiten erwarten durfen: so ist doch bei Sachen dieser Art oft auch die Fabel erlauternd a).

Wodurch bie Kirche zu Jerusalem auf anbre Gemeinen am meiften wirfte, war bas Unfeben ber Apoftel; benn ba Jatobus, ber Bruber Jefu, ein vernünftiger und wurdiger Mann, ihr eine Reihe von Jahren vorstand: fo ift wohl fein 3weifel, daß ihre Form auch andern Gemeinen ein Borbild worden. jubifches Borbild, und weil beinah jede Stadt und jedes Land ber altesten Chriftenheit von einem Apostel bekehrt sein wollte: fo entstanden allenthalben Rachbilder ber Rirche zu Jerusalem. apostolische Gemeinen. Der Bischof, ber von einem Apostel mit bem Geift gesalbt war, trat an seine Stelle, mithin auch in feint Ansehen : die Geistestrafte, Die er empfangen hatte, theilte er mit, und war gar bald eine Art Hohevriefter, eine Mittelverson amifchen Gott und Menichen. Bas bas erfte Concilium au Berne falem im Namen bes heiligen Geiftes gesprochen hatte : fo fprachen andre Concilien ihm nach, und in mehreren aftatischen Brovingen erschrickt man über die fruh erworbene geiftliche Dacht ber Bischofe. Das Ansehen ber Apostel also, bas auf Die Bischofe leibhaft überging, machte die altefte Ginrichtung der Rirche ariftofratisch; und in diefer Verfaffung lag icon ber Reim gur kunftigen Gierars chie und jum Babstthum. Was man von ber reinen Jungfraulichkeit ber Kirche in ben brei ersten Jahrhunderten sagt, ift übertrieben ober erbichtet.

Man kennet in ben erften Zeiten bes Christenthums eine fogenannte morgenlandische Philosophie, die fich weit

a) Die neueste und gewisselse Nachricht von bieser Sette ist in Rorsberg's Comment. de relig. et lingua Sabaeorum. 1780. Sie sollte, nebst Walch's u. a. Abhanblungen, nach Art alterer Saumlungen, zusammengebruckt werben.

undernehmitet bat, naber bemachtet aber nichts als ein: Auffchößling ber effettifchen, neusplatonifchen Weisheit ift, wie ibn biefe Gegenden und Beiten hervorbringen fonnte. Er fchlang fich bein Suben . und Christenthum an, ift aber aus ihm nicht entsproffen, hat ihm auch feine Früchte getragen. Bom Anfange bes Chris ftenthums belente man bie Gnoftifer mit bem Regernamen, weil man feine Bernunftler unter fich bulben wollte, und mehrere berfelben waren unbekannt geblieben, wonn fie nicht auf ber Reberrolle fanben. Es ware zu wunfchen, bas baburch auch ihre Schriften erhalten waren, die und über ben Kanon bes neuen Teftoments nicht unwillfommen fein burften; jest fiehet man bei ben aufbehaltenen einzelnen Meinungen biefer zahlreichen Sette nur einen roben Berfitch, morgenlandifch platonifche Dichtungen über bie Ratur Gottes und bie Schöpfung ber Welt bem Judenund Christenthum anzufügen, und eine metaphysische Theologie meiftens in allegorischen Ramen, sammt einer Theodicee und philosonbischen Moral baraus zu bilben. Da bie Gefchichte ber Menfchbeit keinen Repernamen kennet, fo ift jeber biefer verunglacken Bersuche ihr schatzbar und merkwurdig; ob es gleich für bie Se schichte bes Chriftenthums gut ift, bag Traume biefer Art nie bas berrichende Spiem ber Rirche wurden. Rach fo vieler Dube, bie man fich kirchlich über biefe Setten gegeben, ware eine rein philosophische Untersuchung, woher sie ihre Ibeen genommen? was he mit soldien gemeint? und welche Früchte diese gebracht haben? fur die Geschichte bes menfchlichen Berftanbes nicht unnuttich b). Bester binauf ift bie Lehre bes Manes gebrungen, ber teinen kleinem 3wed hatte, als ein vollkommenes Christenthum ju ftiften. Er fdjeiterte; und feine ausgebreiteten Unbanger wurden zu allen Zeiten, an allen Orten bergestult verfolgt, baß ber Rame Manichaer, insonderheit seitbem Augustimus Die Reber gegen fie geführt hatte, fortan ber ichreditafte Rame eines Repers blieb. Bir schaubern jest vor biesem kirchlichen Verfolgungsgeift, und bemerken, daß mehrere biefer ichwarmenden Sareftarchen-

b) Nach Beaufobre, Mosheim, Brucker, Balch, Jabs lonsti, Semler u. a. tonnen wir jest biefe Sachen heller und freier betrachten.

unternehmende benkeide Köpfe waren, die den kühnen Bersuch machten, nicht nur Religion, Wetaphysik, Sittens und Raturstehre zu vereinigen, sondern sie auch zum Zwei einer wirklichen Gesellschaft, eines philosophischs politischen Religionsordens zu verdinden. Einige berselben lieden die Wissenschaft, und sind pur beklagen, daß sie nach ihrer Lage keine genauere Kennunisse haben konnten: die katholische Parthet indes wäre selbst zum stehenden Pfuhl geworden, wenn diese wilden Winde sie nicht in Regung geseht und wenigstens zur Vertheidigung ihrer duchs käblichen Tradition gezwungen hätten. Die Zeit einer reinen Vernunft und einer potitischen Sittenverbesserung aus derselben war noch nicht da, und für Manes Kirchengemeinschaft war weber in Persien noch Armenien, auch späterhin weder unter den Buls garen noch Albigensern eine Stelle.

Bis nach Indien, Tibet und Tfina brangen bie driftlichen Setten, obwohl far und noch auf bunteln Wegen e); ber Swß indoffen, ber in ben erften Jahrhunderten ber driftlichen Beits rechnung auf bie entfernteften Gegenven Aftens geschah, ift in ihrer Geschichte felbft merklich. Die Lehre bes Bubba ober fo, Die aus Battra himmtetgeftlegen fein foll, betam in biefen Zeiten ein neues Leben. Sie brang bis nach Ceplon hinab, bis nach Tibet und Tfina hitmuf! indifche Bucher biefer Art wurden in's Efinefische übersett, und die große Gette ber Bonzen tam ju Stande. Ohne bem Chriftenthum alle Grauel ber Bongen ober bas gange Rloftersuftem ber Lama's und Talavoinen gugufchreiben, fceint es ber Tropfe gewesen ju fein, ber von Aegypten bis Dina alle altern Traume ber Boller neu in Gahrung brachte, und fie mehr ober weniger in Formen fchied. In manche Fabet von Bubba, Beischim u. f. scheinen deiftliche Begriffe gekommen au fein, auf indifine Met verfleibet; und ber große Lama auf ben Bebirgen, ber vielleicht erft im fimfgehnten Jahrhundert emftan-

c) Es ware zu wunschen, bag aus ben Schriften ber Academie des Inscriptions bie Abhandlungen von Deguignes so gesammelt übersets würden, wis man bie von Cahlus, St. Palane und andern gesammelt hat. Dich buntt bies das leichteste Mittel, Merkvurgerleten aus bem Buste vos Gemeinen herverzuglegen, und die Entdedungen einzelner Manner eben sowohl nutbar zu machen, als mit sich selbst zu vereinigen.

ven, ist mit seiner personlichen Heitigkeit, mit seinen Gloden und Briesterorden vielleicht ein weitkauftiger Better des Lama an der Tieber; nur daß bei senem der Manichälsmus und Restorianismus auf asiatische, so wie bei diesem die rechtgläudige Christen-Religion auf romische Idee und Gebräuche gedfropft ist. Schwerlich aber werden sich die beiden Bettern anerkennen, so wenig sie einander besinden werden.

Keller wird ber Blid auf bie gelehrteren Reftorianer, bie insonderheit vom fünften Jahrhundert an fich tief in Afien verbreitet und mandjerlei Gutes bewirft haben d). Faft vom Anfange ber driftlichen Zeitrechnung blubete bie Schule zu Cbeffa ale ein Git ber fprifden Gelehrfamfeit. Konig Abgarus, ben man mit Christo felbit in einen Briefwechfel gebracht hat, lief, als er seine Refibeng nach Refibis babin verlegte, bie Bucherfammlungen, die in ben Tempeln lagen, nach Cbeffa bringen; nach Ebeffa reifete in biefer Beit, wer gelehrt werben wollte, aus allen Landern umber, weil außer der driftlichen Theologie auch über die freien Kunfte in griechischer und sprischer Sprache Unterricht gegeben wurde, so daß Ebessa pielleicht die erfte dwiftliche Universitiet in ber Belt ift. Bierhundert Jahre blühete fie. bis bund die Streitigkeiten über Reftorius Lebre, zu welcher fich biefe Schule foling, ihre Lehrer vertrieben und die Gorfale berfelben gar niedergeriffen wurden. Daburch aber breitete fich bie fweifde Literatur nicht nur in Mesopotamien, Balaftina, Sprien und Phonicien umber; fie ging auch nach Berfien, wo fie mit Ehren aufgenommen ward, und wo endlich gar ein nestorienischer Pabit entstand, ber über bie Chriftenheit in biefem Reiche, fpaterbin auch über die in Arabien, Indien, der Mungalei und Tfina berrichte. Db er ber beruhmte Briefter - Johannes (Brede Zabichani, ber Briefter ber Welt) fei, von bem in ben mittlern Beiten viel gefabelt worben? und ob burch eine felisame Bernifchung

d) Pfeifers Auszug aus Affemanni orientalischer Bibliosthet (Erlangen 1776) ist ein nugbares Wert für diese saft unbekannte Segend der Geschichte; eine eigne Geschichte des christlichen Orients, insonderheit des Nestorianismus im Zusammenhange wäre unch zu wünschen.

ber Lehren endlich ber große Lama aus ihm entstanden? laffen wir umentichieben e). Genug, in Berfien murben bie beliebten Mofton rigner von ben Ronigen als Leibargte, Gefandten und Minifter gebraucht; Die Schriften bes Chriftenthums wurden in's Berfifche. übersett, und die sprische ward die gelehrte Sprache bes Landos Als Mahomeds Reich emportam, insonderheit unter feinen Rachfolgern, den Ommiaden, bekleibeten Restorianer die hochsten Ehrenstellen, wurden Stutthalter ber eroberten Brovingen, umd feit bie Ralifen zu Bagdad fagen, auch ba fie ihre Refibenz nach Camaraja verlegen mußten, war ber Batriard ber Restoriauer ihnen aur Unter Al . Mamon, ber feiner Ration gelehrt culdwirte und auf ber Academie zu Bagbad Aerzte und Aftronomen, Philips fophen, Bhyfifer, Mathematifer, Geographen und Annaliften bestellte, waren die Sprer ber Araber Mitlehrer und Lehrer. Betts eifernd übersetten beibe bie Schriften ber Griechen, beren viele fcon in ber fprischen Sprache maren, in's Arabifche; und wenn nachber aus bem Arabifden bas Licht ber Wiffenschaften bem bunteln Europa aufging, fo haben an ihrem Ort bie driftlichen Eprer dazu ursprünglich mitgeholfen. Ihre Sprache, die unter ben morgenlandischen Dialetten Diefes Weltftriche querft Bocalen bekommen hatte, die fich auch der alteften und ichonften leberfehing bes. neuen Teftamente rubmen tann, ift gleichsam bie Brude ber gries chifchen Wiffenschaften fur Affen und durch die Araber fur Europa Beit und breit gingen bamals unter so gunftigen Umfranden nestorianische Diffionen aus, die andre driftliche Setten ju unterdruden ober ju entfernen wußten. Auch noch unter: bem Didengistaniben gatten fle viel: ihr Batriard begleitete ben Rhan oft auf feinen Bugen, und fo brang ihre Lehre unter Die Mogoleu, Igurier und andre tatarische Bolfer. In Samartand faß ein Metropolit, in Raschgar und andern Stadten Bifcofe; ja wenn bas berühmte driftliche Monument in Tfina echt ware, so fande man auf ihm eine ganze Chronik ber Einwanderungen ber Priefter

e) Fischer in ber Einleitung zu seiner fibirischen Geschichte (§. 38. n. f.) hat biese Meinung sehr glaubhaft gemacht. Andre find für ben UngeRhan, ben Khan ber Keraiten. S. Koche table des revolutions T. I. p. 275.

ans Tatsin. Nimmt man noch hinzu, daß ohne vorhergehendes und einwirkendes Christenthum die ganze mahomedanische Retigion, wie sie ist, nicht emtstanden ware: so zeigt sich in ihm ohne allen Streit ein Ferment, das mehr oder minder, früher oder später, die Denkart des ganzen Sud» zum Theil auch Nordasiens in Bewegung geseht hat.

Riemand indeffen erwarte aus biefer Bewegung eine neue eigne Bluthe bes Menschengeistes, wie wir sie etwa bei Griechen und Romern fanben. Die Reftorianer, bie fo viel bewirften, waren fein Bolt, fein felbft gewachsener Stamm in einer mutterlichen Erbe; fie waren Chriften, fie tvaren Monde. Ihre Sprache fonnten fie lehreit; mas gber in ihr fchreiben? Biturgieen, Auslegungen ber Schrift, flofterliche Erbamungebucher, Bredigten, Streitschriften, Chroniten und geiftlofe Berfe. Daber in ber forisch schriftlichen Literatur tein Kunfe jener Dichtergabe, Die aus ber Seele flammet, und herzen erwarmet; eine elende Runftelei, Ramenregifter, Predigten, Chroniken zu versificiren ift ihre Dicht-In feine ber Wiffenschaften, Die fie bearbeitet, habent fie Exfindungegeift gebracht, feine berfelben mit Eigenthumlichfeit Ein trauriger Erweis, wie wenig ber ascetisch = pole= miide Mondogeift bei aller politischen Atugheit leifte. In allen Welttheilen hat er fich in biefer unfruchtbaren Geftalt gezeiget, und herricht noch auf ben tibetanischen Bergen, wo man bei aller gefestichen Pfaffenordnung auch feine Swur eines freien erfindenben Genius antrifft. Bas aus bem Rlofter fommt, geboret auch meiftens nur fur Riofter.

Bei einzelnen Provinzen bes christlichen Affens barf die Gesichichte also nur kurz verweisen. Rach Armenien kam bas Christenthum frühe, und hat der alten merkwürdigen Sprache eigne Buchstaben, mit diesen auch eine dappelte und dreifache Uebersetzung der Schrift und eine armenische Geschichte gegeben. Weberaber Misrob mit seinen Buchstaben, noch sein Schüler Moses aus Chorene f), mit seiner Geschichte, konnten ihrem Bolk eine Literatur ober Nationalverfassung geben. Bon jeher lag Armenien

f) Whiston's Verrebe ju Mosis Chorenensis hist. Armen. 1736. Schröber thesaur. ling. Armen. diss. p. 62.

an der Wegscheide der Bolter; wie es ehemals unter Persern, Griechen, Römern gewesen war, kam es jest unter Araber, Türken, Tatern, Kurden. Roch jest treiben die Einwohner ihre alte Kunst, den Handel; ein wissenschaftliches oder Staatsgebände hat, mit und ohne Christenthum, in dieser Gegend nie errichtet werden mögen.

Noch etender ist's mit dem driftlichen Georgien. Kirchen und Ribster, Batriarchen, Bischofe und Monche sind da: die Beiber sind schon, die Manner herzhaft; und doch verkaufen Eltern die Kinder, der Mann sein Weib, der Fürst seine Unterthanen, der Andächtige allenfalls seinen Priester. Ein seltnes Christenthum unter diesem muntern und treulosen Raubgesindel.

Auch in's Arabische ist das Evangelium frühe übersett worben, und mehrere driftliche Setten haben sich Mühe um dies schone Land gegeben. Juden und Christen lagen darin oft verfolgend gegen einander; aus beiden Theilen, ob sie gleich zuweilen selbst Könige hervordrachten, ist nie etwas Merkwürdiges worden. Alles sank unter Mahomed: und jett giebt's in Arabien zwar ganze Judenstämme, aber keine Christengemeinen. Drei Retigionen, Abkömmlinge von einander, bewachen mit gegenseitigem Has unter einander das Heiligthum ihrer Geburtsstätte, die arabische Wüstes).

Wollen wir nun mit einem allgemeinen Blid ein Resultat ber Wirkungen erfaffen, die das Christenthum seinen asiatischen Brovinzen gebracht hat: so werden wir uns zuvörderst über ben Gesichtspunkt des Bortheils vergleichen muffen, den irgend eine und diese Religion einem Welttheil bringen konnte.

1. Auf ein irbisches himmelreich, d. i. auf eine wolls tommnere Einrichtung ber Dinge aum Besten ber Boller mag bas Christenthum im Stillen gewirft haben; die Bluthe ber Wielung aber, ein volksommener Staat, ift burch basselbe nirgend zum Borischin gekommen, weber in Afien, noch in Europa. Sprex und

g) Bruce Reifen nach Abeffinien geben eine mertwurbige Geschichte bes Shriftenthums biefer Gegenben; ob fur's Gange fich barans nene Resultate ergeben, wird die Zeit lehren.

Araber, Armenier und Perser, Juben und Grusiner sind, was sie waren, geblieben; und keine Staatsverfassung jener Gegenden kann sich eine Tochter des Christenthums zu sein rühmen; es sei denn, daß man Einstedelei und Möndzsdienst oder die Hierardzie jeder Art mit ihren rastlosen Wirkungen für das Ideal eines Christenstaats nehmen wollte. Patriardzen und Bischöfe senden Missios nen umher, um ihre Sette, ihren Sprengel, ihre Gewalt auszusdreiten: sie suchen die Gunst der Fürsten, um Einstuß in die Geschäfte oder um Klöster und Gemeinen zu erhalten: Eine Parethei strebt gegen die andre, und sorgt, daß sie die herrschende werde; so jagen Juden und Christen, Nestorianer und Monophyssten einander umher; und keiner Parthet darf es einsallen, auf das Beste einer Stadt oder eines Erdsrichs rein und frei zu wirken. Die Klerisei der Morgenländer, die immer etwas Möndzartiges hatte, wollte Gott dienen und nicht den Menschen.

2. 11m auf Menschen zu wirken, hatte man brei Bege, Lehre, Anfeben und gottesbienftliche Gebrauche. Lehre ift allerbings bas reinfte und wirkfamfte Mittel, fobalb fie Unterricht ber Jungen und Alten, wenn von rechter Art war. er die wesentlichen Beziehungen und Bflichten ber Menschen betraf, konnte nicht anders als eine Angahl nutbarer Kenntniffe in Gang bringen, ober im Gange erhalten: ber Ruhm und Borzug, folde auch bem geringen Bolf flarer gemacht zu haben, bleibet bem Christenthum in vielen Gegenden ausschließend eigen. Fragen, Predigten, Lieber, Glaubensbefenntniffe und Gebete wurden Kenntniffe von Gott und ber Moral unter die Boffer verbreitet: burch llebersetung und Erflarung ber heiligen Schriften kam Schrift und Literatur unter bieselbe; und wo bie Rationen noch so kindisch waren, daß sie nur Fabeln fassen mochten, da erneuerte fich wenigstens eine heilige Kabel. Offenbar aber fam hiebei alles barauf an, ob ber Mann, ber lehren follte, lehren konnte, und was es war, das er lehrte? Auf beide Fragen wird bie Antwort nach Perfonen, Bolfern, Zeiten und Weligegenben fo verschieden, bag man am Enbe fich nur an bas halten muß, was er lehren follte; woran fich benn bie herrschenbe Kirche hielt. Sie furchtete die Untuchtigfeit und Ruhnheit vieler ihrer Lehrer, faste fich also turz und blieb in einem engen Kreise. Dabei lief

fie nun freilich auch Gefahr, daß der Inhalt ihrer Lehre fich fehr bald erschöpfte und wiederholte, daß in wenigen Geschlechtern bie ererbte Religion fast allen Glang ibrer Neuheit verlor, und ber gedankenlose Lehrer auf feinem alten Bekenntniß fanft einschlief. Und so war meiftens auch nur ber erfte Stoß driftlicher Missionen recht lebendig; balb geschah es, baß jebe matte Belle eine mattere trieb, und alle gulet in die stille Oberflache bes herfommens eines alten Chriften - Gebrauches fanft fich verloren. Durch Ges brauche suchte man namlich bas ju erfeten, was ber Seele bes Gebrauchs, ber Lehre, abging :- und fo fand fich bas Ceremonienweien ein, bas endlich ju einer geiftlosen Puppe gerieth, bie in alter Bracht, unberührbar und unbeweglich baftand. Fur Lehrer und Buborer war die Puppe jur Bequemlichkeit erbacht: benn beibe fonnten babei etwas benten, wenn fie benfen wollten; wo nicht, fo ging boch, wie man fagte, bas Behifulum ber Religion nicht verloren. Und da vom Anfange an die Kirche sehr auf Einheit hielt, fo waren jur gebankenlosen Ginheit Formeln, bie bie Beerbe am wenigften gerftreuen mochten, allerdings bas befte. Bon allem biefen find die Rirchen Aftens bie volleften Erweise: fie find noch, mas fie vor fast zwei Jahrtaufenden wurden, entschlafne seelenlose Korper: selbst Regerei ift in ihnen ausgestorben: benn auch zu Retereien ift feine Rraft mehr ba.

Vielleicht aber kann das Ansehen ber Priefter ersehen, was der entschlasinen Lehre oder der erstorbnen Bewegung abgeht? Einigermaßen, aber nie gand. Allerdings hat das Alter einer geheiligten Berson den sansten Schimmer våterlicher Ersahrung, reifer Klugheit und einer leidenschaftlosen Ruhe der Seele vor und um sich; daher so manche Neisende der Chrerdietung gedeusten, die sie vor besahrten Patriarchen, Priestern und Bischösen des Morgenlandes sühlten. Sine edle Sinfalt in Geberden, in der Kleidung, dem Betragen, der Lebensweise trug dazu bei, und mancher ehrwürdige Sinsiedler, wenn er der Welt seine Lehre, seine Warnung, seinen Trost nicht versagte, kann mehr Gutes gestistet haben, als hundert geschwähige Müßiggänger im Tumult der Gassen und Märkte. Indessen ist auch das edelste Ansehen eines Mannes nur Lehre, ein Beispiel auf Ersahrung und Sinsicht gegründet; treten Kurzsichtigkeit und Voruntheile an die

Stelle ber Wahrheit, so ift bas Ansehen ber ehrwurdigften Person

gefährlich und schablich.

3. Da alles Leben ber Menschen sich auf die Geschäftigsteit einer gemeinsamen Gesellschaft beziehet: so ist offenber, daß auch im Christenthum früher oder später alles abstersben muste oder absterben wird, was sich davon ausschließt. Zede tobte Hand ist todt: sie wird abgeloset, sobald der lebendige Korper sein Leben und ihre unnüte Burde fühlet. So lange in Asen die Missionen in Wirkamseit waren, theilten sie Leben aus und eurspfüngen Leben; als die weltsiche Macht der Araber, Tatern, Kürfen sie davon ausschloß, verbreiteten sie sich nicht weiter. Ihre Klöster und Bischossische siehen als Trümmern andrer Zeiten timmig und beschränkt da, viele werden nur der Geschenke, Abgasben und Knechtsbienste wegen geduldet.

den und Anechisdienste wegen geduldet.

4. Da bas Chriftenthum vorzüglich burch Lehre wirtet: fo wannt allerbinge vieles auf bie Sprache an, in welcher es welchret wirb, und auf bie in berfelben bereits enthaltene Cultur, ber es fich rechtglaubig anschließt. Mit einer gebildeten ober allgemeinen Sprache pflanget es fich fobann nicht nur fort, fonbern es erhalt auch burch fie eine eigne Cultur und Achtung; sobalb es bagegen, als ein heiliger Dialett gottlichen Ursprunges, hinter andern lebenbigen Sprachen gurudbleibt, ober gar in bie engen Brenzen einer abgeschloffenen, rauben Bater = Mundart wie in ein wuftes Chloß verbannt wirb; fo muß es in biefem muften Chloffe mit der Zeit sein Leben als ein armer Tyrann oder als ein unwis fenber Gefangener fummerlich fortziehen. Als in Afien die grie= difche und nachher bie fprifche Sprache von ber flegenden arabischen verbrangt warb, kamen auch die Kentniffe, die in jenen lagen, außer Undauf; nur als Liturgieen, als Bekenntniffe, als eine Mondistheologie burften fie fich fortpflangen. Cehr trualich ift alfo bie Behauptung, wenn man alles bas bem Inhalte einer Retigion auschreibt, was eigentlich nur ben Sulfsmitteln gebort, burch welche fie wirkte. Cehet jene Thomaschriften in Indien, fene Georgier, Armenier, Abeffinier und Ropten an; was find fle? was find fle burch ihr Christenthum worden? Ropten und Abeffinter befigen Bibliotheten alter, ihnen fetbit unverftandlicher Bucher, die in ben Sanden ber Europaer vielleicht nutbar maren: jene brauchen fie nicht, und konnen fie nicht brauchen. 3hr Giefenthum ift gum elenhesten Aberglauben hinabgesunken.

5. Also muß ich auch hier ber griechischen Sprache bas Lob geben, bas ihr in ber Geschichte ber Denfchkeit fo vorzuglich gebühret; burch fie ist namlich alle bas Licht aufgegangen, mit welchem auch das Christenihum unfern Welttheil befeuchtet ober Bare burch Alexanders Eroberungen, burch überschimmert bat. Die Reiche feiner Rachfolger, und fernerhin burch bas romifche Bekindhum diese Surache nicht so meit verbreitet, so lange erhalten worben; schwerlich ware in Uffen irgend eine Aufflarung burch's Chris ftenthum entftanben; benn eben an ber griechischen Sprache haben Rechtglaubige und Reper auf unmittelbare ober mittelbare Weise ihr Licht ober Irrlicht angezundet. Auch in die gemenische, fiprifche und grabische Sprache fam aus ihr ber funte ber Erleuchtung; und waren überhaupf bie erften Schriften bes Chriftenthums nicht griechtich, fondern im damaligen Juden-Dialett verfaffet worden, batte bas Evangelium nicht griechisch gepredigt und fortgebreitet werben tonnen: wahrscheinlich ware ber Strom, ber fich jest über Rotionen ergoß, nabe an seiner Quelle erftorben. Die Christen maren worden, was die Ebioniten waren, und etwa die Johannesjunger ober Thomasdriften noch find, ein armer verachteter Saufe ohne alle Wirkung auf ben Geift ber Nationen. Laffet uns alfe. von biefen oftlichen Geburtelandern hinweg, bem Schauplat entgegen geben, auf dem es feine großere Rolle spielte.

#### Ш.

### Fortgang des Christenthums in den griechischen Ländern.

Wir bemerkten, daß der Hellenismus, d. i. eine freiere, schon mit Begriffen andrer Bolker gemischte Denkart der Juden, der Entstehung des Christenthums den Weg gebahnet habe; das entskandene Christenthum also ging weit auf diesem Wege fort, und in kurzer Zeit waren große Erdstriche, wo griechische Juden waren, erfüllet von der neuen Botschaft. In einer griechischen Stadt ents

stand der Rame der Christen; in der griechlichen Sprache wurden die ersten Schriften des Christenthums am weitesten lautdar; denn beinahe von Indien an dis zum allantischen Meer, von Lydien dis gen Thule war mehr oder minder diese Sprache verbreitet. Unglücklicher und glücklicher Weise lag Judaa, insonderheit Eine Proving nahe, die zu der ersten Form des Christianismus viel beitrug, Aegypten. Wenn Jerusalem die Wiege desselben war, so ward Alexandrien seine Schule.

Seit ber Ptolemder Zeiten waren in Aegypten, bes Sanbels wegen, eine Menge Juden, die fich basethft gar ein eignes Jusda erichaffen wollten, einen Tempel bauten, ihre beiligen Schriften nach und nach griechisch übersetten und mit neuen Schriften ver-Gleicherweise waren feit Btolemaus Philadelphus Beiten in Alexandrien für bie Biffenschaften blubende Anstalten, Die fich, felbft Athen nicht ausgenommen, fonft nirgend fanben. Bierzehntausend Schuler batten eine geraume Zeit baselbft burch öffentliche Wohlthat Unterhalt und Wohnung; hier war bas beruhmte Museum, hier die ungeheure Bibliothef, hier ber Ruhm alter Dichter und gelehrter Manner in allen Arten; hier alfo, im Mittelpunkt bes Belthandels, war die große Schule ber Bolter. Eben burch die Busammenkunft berselben und burch eine nach und nach geschehene Vermischung ber Denkarten aller Nationen im griechischen und romischen Reich war die fogenannte neuplatos nische Philosophie und überhaupt jener fonderbare Sonfretismus entstanden, ber bie Grundfate aller Barteien zu vereinigen suchte, und in weniger Beit Indien, Berfien, Jubaa, Aethiopien, Aegypten, Griechenland, Rom und die Barbaren in ihren Vorftellungsarten zusammen rudte. Wunderbar herrschte Dieser Beift faft allenthalben im romischen Reiche, weil allenthalben Philosophen auffamen, die bie Ideen ihres Geburtslandes in die große Maffe ber Begriffe trugen: in Alexandrien aber fam es zuf Bluthe. Und nun fant auch der Tropfe des Chriftenthums in dieses Meer und jog an sich, was er mit sich organisiren ju konnen vermeinte. -Schon in ben Schriften Johannes und Naulus werben platonische Ibeen bem Christenthum affimiliret; bie alteften Rirchenvater, wenn fle fich auf Bhilosophie einließen, tonnten ber allgemein angenommenen Borftellungsarten nicht entbehren, und

einige berselben finden 3. B. ihren Logos langft vor bem Chriften thum in allen Geelen ber Weifen. Bielleicht ware es tein Unglud gewesen, wenn bas Softem bes Christenthums geblieben ware, mas es nach ben Borftellungen eines Juftinus, Clemens von Mleranbrien und andrer fein follte, eine freie Philosophie, die Tugend und Wahrheitsliebe ju teiner Zeit, unter feinem Bolf verbanunte, und von den einengenden Wortformeln, Die späterhin als Gefete galten, noch gar nichts wußte. Gewiß find die fruberen Rirdenvater, Die in Alexandrien gebildet wurden, nicht die ichlechteften; ber einzige Origines hat mehr gethan, als zehntausend Bischöfe und Batriarden: benn ohne ben gelehrten fritischen Bleiß, ben er auf die Urkunden bes Christenthums wandte, ware dies in Anfebung feiner Entftehung beinahe gang unter bie unelaffifchen Mabr-Auch auf einige feiner Schuler ging fein Beift über, und mehrere Rirchenvater ans ber alexandrinischen Schule bachten, und ftritten wenigstens bod gewandter und feiner, als so mande andre unwiffenbe und fanatische Ropfe.

Indeffen war fredich in anderm Betracht sowohl Megypten, als bie damalige Modephilosophie überhaupt, fur's Chriftenthum auch eine verberbliche Schule; benn eben an diese fremden platonischen Ibeen, an benen man mit griechischer Spisfindigkeit subtillfirte, bing fich alles, was nadher fast zwei Jahrtausende lang Streitigfeiten, Bant, Aufruhr, Berfolgung, Berruttungen ganger Lamber erregt hat, und überhaupt bem Christenthum eine ihm so frembe, bie fophistische Gestalt gegeben. Aus dem Wort Logos ent= standen Regereien und Gewaltthatigkeiten, vor benen noch jest ber Logod in und, die gesunde Bernunft ichaubert. Rur in ber griedifden Sprache fonnten manche biefer Bantereien geführt werben, ber fie auch auf ewig batten eigen bleiben und nie zu allgemeinen Lehrformeln aller Sprachen erhoben werben sollen. Da ist auch teine Wahrheit, teine Erkenntniß, Die dem menschlichen Biffen einen Buwache, bem Berftande eine neue Rraft, bem menschlichen Willen eine eble Triebfeber gegeben hatte; vielmehr kann man bie gange Bolemit ber Chriften, die fie gegen Arianer, Photinianer, Macedonianer, Restorianer, Eutychianer, Monophysiten, Erttheiten, Monotheliten u. f. geführt haben, geradezu vertigen, ohne bag bas Chriftenthum ober unfre Bernunft ben minbeften Schaben

Eben von ihnen allen, und von ihrer Birfung, jemen groben Decreten fo mancher Sof- und Rauberconcilien, bat man wegsehen und sie sammtlich vergessen muffen, um nur abermals wieder ju einem reinen erften Anblid ber driftlichen Uridniften und m ihrer offnen, einfachen Auslegung gelangen zu konnen; ja noch hindern und qualen fle, hier, da und bort viele furchtsame ober aar um ihretwillen verfolgte Seelen. Der gange speculative Kram biefer Secten ift jener lernaischen Schlange, ober ben Rettenringen eines Wurmes abnlich, ber im kleinsten Gliebe wieber wachft, und unzeitig abgeriffen, ben Tob gewähret. In ber Geschichte fullt bies unnuge, menichenfeindliche Gewebe viele Jahrhunderte: Ctrome Blutes find barüber vergoffen; ungablige, oft bie wurdigften Menfchen, burch bie unwiffenden Bofewichter um Gut und Ehre, um Freunde, Wohnung und Rube, um Gesundheit und Leben gebracht Celbit die trenbergigen Barbaren , Burgunder, Gothen, Longobarben, Franken und Sachsen haben an biesen Morbspielen fur ober gegen Arianer, Bogomilen, Ratharer, Albigenfer, Balbenfer u. f. in frommer Rechtglaubigfeit mit eifrigem Reperernft Antheil genommen und als ftreitende Bolker für die achte Taufformel ihre Klinge nicht vergebens geführet; eine wahre ftreitenbe Kirche. Bielleicht giebt es fein oberes Felb ber Literatur, als bie Gefchichte biefer driftlichen Bort = und Schwertubung, die bem menfchlichen Berftanbe feine eigne Denkfraft, ben Urfunden bes Chriftenthums ihre klare Ansicht, ber burgerlichen Verfaffung ihre Grundfate und Magregeln bergeftalt beraubt hatte, bag wir zulest andern Barbaren und Caracenen banten muffen, bag fie burch wilbe Ginbruche bie Schande ber menschlichen Bernunft zerftorten. Dant fei allen ben Mannern h), bic und die Triebfebern folder Streitigkeiten, bie Athanase, Cyrille, Theophile, die Constantine und Frenen in ibrer wahren Gestalt zeigen: benn fo lange man im Chriftenthum ben Namen ber Kirchenvater und ihrer Concilien noch mit Eflaven-

h) Rach den altern Bemuhungen der Reformatoren, sodann eines Calirtus, Dallaus, du Bin, le Clerc, Mosheim u. a. wird für die freiere Ansicht ber christlichen Kirchengeschichte der Name Semler immer ein hochachtungswerther Name bleiben. Auf ihn ist Spittler in einem burchschanenden lichteren Bortrage gefolgt, andere werden ihm folgen, und jede Periode der christlichen Kirchengeschichte in ihrem rechten Licht zeigen.

furcht nennet, ift man weber ber Schrift noch seines eignen Ber-

Auch die driftliche Sittenlehre fand in Aegypten und in andern Gegenben bes griechischen Reichs feinen beffern Boben; burch einen fürchterlichen Digbrauch erschuf fie baselbft jenes grobe Beer ber Conobiten und Monde, das fich nicht etwa nur an Entzudungen in ber thebaischen Wifte begnügte, sonbern als eine gemiethete Kriegsschage oft Lander durchzog, Bischofswahlen und Concilien fiorte, und ben S. Geift berfelben Ausspruche zu thun zwang, wie ibr unbeiliger Geift es wunichte. 3ch ehre die Einsamfeit, jene nachbentenbe Schwefter, oft auch bie Befehgeberin ber Befellichaft. fie, bie Erfahrungen und Leidenschaften bes geschäftigen Lebens in Grundfape und in Rahrungsfaft verwandelt. Auch jener troftenben Einfamteit gebuhret Mitleid, bie, bes Jodies und ber Berfolgung anderer Menschen mube, in fich felbft Erholung und Simmel Bewiß waren viele ber erften Chriften Ginsame ber letten Art, die von der Tyrannei bes großen militarischen Reichs, ober vom Grauel ber Ctabte in die Bufte getrieben wurden, wo bei menigen Bedürfniffen ein milder himmel fie freundlich aufnahm. Defto verächtlicher aber fei uns jene ftolze, -eigensinnige Absonderung, Die, bas thatige Leben verabscheuend, in Beschauung ober in Bugungen ein Berdienst fest, sich mit Phantomen nahrt, und ftatt Leibenschaften zu ertödten, die wildeste Leibenschaft, einen eigensinnigen, ungemeffenen Stolz in fich auffacht. Leider ward ber Christianismus hiezu ein blendender Vorwand, seitdem man Rathschlage beffelben, die nur fur wenige fein follten, ju allgemeinen Gefeten machte, ober gar ju Bedingungen bes himmelreiche erhob und Chriftum in ber Bufte fuchte. Da follten Menschen ben Simmel finden, die Burger ber Erde ju fein verschmabten, und bamit bie ichatbarften Gaben unfere Geschlechte, Bernunft, Sitten, Fahigteiten, Eltern=, Freundes=, Gatten - und Rindesliebe aufgaben. Bermunscht seien die Lobspruche, die man aus misverftandener Schrift bem ehelofen, mußigen, beschauenben Leben oft so unvorfichtig und reichlich gab; verwunscht bie falichen Einbrude, bie man mit schwarmerischer Beredsamkeit ber Jugend einprägte, und baburch auf viele Zeiten hin ben Menschenverstand verschob und Woher kommt's, bag in ben Schriften ber Rirchenvater låhmte.

fich fo wenig reine Moral, und oft bas Befte mit bem Schlechteften, bas Gold mit Unrath vermischt findet i)? Woher, daß man in Diefen Zeiten auch ben vortrefflichften Mannern, Die noch so viel griechische Schriftsteller ju ihrem Gebot hatten, tein Buch nennen fann, bas ohne alle Rudficht auf Composition und Bortrag, blos in ber Moral und im burchgehenden Geifte bes Berte, einer Schrift ber fofratifden Schule an Die Ceite ju feten mare? Boher, baß felbit die ausgefuchten Spruche ber Bater fo viel llebertriebenes und Mondisches an fich haben, wenn man fie mit ber Moral ber Griechen vergleichet? Durch die neue Philosophie war das Sirn ber Menschen verrudt, bag fie, statt auf ber Erde zu leben, in Luften des Himmels wandeln lernten; und wie es feine größere Krantheit geben kann, als biefe, fo ift's wahrscheinlich ein beweinenswerther Schade, wenn fie durch Lehre, Unsehen und Juftitute fortgepflanzt und die lautern Duellen der Moral auf Jahrhunderte hin dadurdy trübe gemacht wurden.

Als endlich bas Christenthum erhöhet und ihm in der Raiferfahne der Name gegeben ward, der noch jest als die herrschende romisch-taiferliche Religion uber allen Ramen ber Erbe webet; auf einmal wurde ba bie Unlauterbarkeit offenbar, bie Ctaats. und Rirchensachen so feltsam vermischte, bag beinah teinem menfchlichen Dinge mehr fein rechter Befichtspunkt blieb. Indem man Duldsamfeit predigte, wurden bie, die lange gelitten hatten, felbft unduldend; indem man Pflichten gegen ben Staat mit reinen Beziehungen der Menschen gegen Gott verwirrte, und ohne es zu wiffen eine halbjudifde Monche = Religion zur Grundlage eines by= dantinisch = driftlichen Reichs machte; wie anders, als daß fich bas mahre Verhaltniß zwischen Verbreden und Strafen, zwischen Bflicht und Befugnif, ja endlich zwifden ben Standen ber Reichsverfaffung felbft ichnobe verlieren mußte. Der geiftliche Stand ward in ben Staat eingeführt, nicht wie er bei ben Romern gewesen war; unmittelbar mitwirfend jum Staate, ein Mondys- und Bettelftand ward er, bem ju gut hundert Berfügungen gemacht

i) Barbenrac, le Clerc, Thomasius, Semler u. a. has ben dies gezeiget; und Rosler's Bibliothet der Kuchenväter kunn es jedem sehr popular zeigen.

murben, bie anbern Stauben zur Laft fielen, fich einander felbft aufhoben und geinfach geindert werden mußten, demit nur noch eine Form bes Staats bliebe. Dem großen und ichwachen Cons ftantin find wir ohne fein Biffen jenes zweitopfige Ungeheuer fchulbig, bas unter bem Ramen ber welt- und gefülichen Macht fich felbft und andre Bolfer nedte ober untertrat, und nach zwei Jahrtoufenben fich noch jeto taum über ben Gebanten rubig vereint hat. wom Religion und wozu Regierung unter ben Menschen ba fel? Abm find wir iene fromme Raifer = Willführ in ben Gefeten . und mit ihr jene driftfurstlich = untaiserliche Nachgiebigfeit schuldig, bie in kurzem ber fürchterlichste Despotismus werben mußte k). her die Laster und Grausamkeiten in ber abscheulichen byzantinischen Geschichte, baber ber feile Beihrauch an die schlechteften drifte lichen Raifer; baher die unselige Verwirrung, die geift = und weltliche Dinge, Reger und Rechtglaubige, Barbaren und Romer, Felbherren und Verschnittene, Beiber und Briefter, Batriarden und Raifer in eine gahrende Mischung brachte. Das Reich hatte fein Principium, bas ichwantenbe Schiff hatte Maft und Steuer verloren; wer an's Ruber fommen tonnte, ruberte, bis ihn ein anderer fortbrangte. 3hr alten Romer, Certus, Cato, Cicero, Brutus, Titus, und ihr Antonine, was hattet ihr gut biesem neuen Rom, bem Raiserhofe zu Konstantinopel, von feiner Grundung an bis ju feinem Untergange gefaget?

Auch die Beredsamkeit also, die in biesem kaiserlich schriftlichen Rom aufsprießen konnte, war jener alten Griechen und Romers beredsamkeit mit nichten zu vergleichen. Hier sprachen freilich götts liche Manner, Patriarchen, Bischofe, Priester; aber zu wem, und worüber sprachen sie? und was konnte, was sollte ihre beste Beredsamkeit fruchten? Einem unstnnigen, verderbten, zügellosen Haufen sollten sie das Reich Gottes, die seinen Aussprüche eines moralischen Mannes erklären, der in seiner Zeit schon einmal das stand, und in diesen Haufen gewiß nicht gehörte. Viel reizender

k) Ueber ben Beitraum von Conftantins Bekehrung an bis zum Untergange bes weströmischen Reichs ift die Geschichte ber Beranberungen in ber Regierung, ben Gesetzen und bem menschlichen Geist von einem ungenannten frangöfischen Schriftsteller scharffinnig und mit Fleiß bearzbeitet worben. Die Uebersehung ift zu Leipzig 1784 erschienen.

war's fur biefen, wenn ber geifiliche Rebner fich auf bie Schands thaten bes hofes, in die Rabaten ber Reger, Bischofe, Briefter und Mondie, ober auf die roben Heppigfeiten ber Schamlake. Spiele, Luftbarfeiten und Weibertrachten einließ. Wie betlage ich bid, bu goldner Dund, Chryfoftomus, bag beine überftromende Rednergabe nicht in beffere Zeiten fiel! Aus ber Ginsamteit tratft bu hervor, in der du beine iconften Tage durchlebt hatteft; in ber glanzenden Sauptstadt wurden bir trubere Tage. Dein Sirten= eifer war von feiner Flur verirret: bu erlagft ben Sturmen ber Bof = und Brieftertabale., und mußteft, vertrieben und wieberhers gestellt, endlich boch im Glende fterben. Go ergings mehreren Rechtschaffenen an biefem wohlluftigen Sofe; und bas trauriafte war, daß ihr Eifer felbst von Fehlern nicht frei blieb. ber, ber unter anstedenden Krantheiten in einer vervesteten Luft lebet, wenn er fich auch vor Beulen bewahret, wenigstens ein blaffes Geficht und franke Blieber bavon tragt: fo lagen auch bier gu viele Gefahren und Berführungen um beiberlei Stanbe, als baß eine gewöhnliche Borficit ihnen hatte entweichen mogen. ruhmlicher find die wenigen Ramen, die als Feldherren und Raifer, ober als Bifchofe, Batriarchen und Staatsleute auch an biefem fdwefelich = bunteln Simmel wie zerftreute Sterne glanzen: aber auch ihre Geftalten entzieht uns ber Rebel.

Betrachten wir endlich ben Geschmad in Wiffenschaften, Gitten und Runften, ber fich von biesem erften und größesten Chris ftenreiche verbreitet hat; fo tonnen wir ihn nicht anders als barbarischprachtig und elend nennen. Ceitbem ju Theodofius Beiten im romischen Genat vorm Antlit ber Siegesgottin Juviter- und Chriftus um ben Besit bes romischen Reichs fritten, und Jupiter feine Cache verlor, gingen bie Dentmale bes alten großen Gefcmack, die Tempel und Saulen der Gotter in aller Welt allmalig ober gewaltsam unter; und je driftlicher ein Land war, besto eifriger zerftorte es alle leberbleibsel bes Dienftes ber alten Damonen. Der Zwed und Ursprung ber driftlichen Rirden verbot bie Ginrichtung ber alten Bogentempel, alfo wurden Gerichts = und Berfammlungsplate, Basiliten, ihr Borbild, und obgleich in ben alteften berselben aus Conftantins Zeiten allerdings noch eine eble Einfalt merklich ift, weil fie theils aus heidnischen Reften gusammengetra-

gen, theils mitten unter ben großeften Denkmalen errichtet wurden ; fo ift auch biefe Ginfalt bennoch icon driftlich. Geidmadlos finb ihre bort und hier geraubten Gaulen zusammengesett, und bas Bunber ber driftlichen Kunft in Konftantinopel, die prachtige Cophientirche, war mit barbarifdem Schmud überlaben. Schape bes Alterthums in biefem Babel jufammengehauft wurden : fo wenig konnte griechische Runft ober Dichtkunft baselbft gebeihen. Man-erichrickt vor bem Hofftaat, ber noch im zehnten Jahrhundert ben Raifer in Rriege = und Friedenszeiten , zu Sause und zum Gottesbienft begleiten mußte, wie ein purpurgeborner Stlave beffelben ihn felbft beschreibt 1); und wundert fich, bag ein Reich von biefer Art nicht viel fruber gefallen fei. als es fiel. Dem mikaes brauchten Christenthum allein kann hieran die Schuld nicht beigemes fen werben: benn vom erften Anfange an war Bygang zu einem glanzend = uppigen Bettlerftaat eingerichtet. Dit ihm war fein Rom entstanden, bas unter Bebrudungen, Streit und Gefahr erzogen. jur Sauptfiadt ber Welt fich felbit machte; auf Roften Rome und ber Brovingen ward bie neue Stadt gegrundet und fogleich mit einem Bobel beladen, ber unter Beuchelei und Dufiggange, unter Titeln und Schmeicheleien von faijerlicher Milbe und Onabe, bas ift. Um Bufen ber Wolluft lag bie nene vom Mark bes Reichs lebte. Stadt, zwischen allen Welttheilen in ber schönften Gegend. Afien, Berfien, Indien, Aegypten tamen ihr alle Waaren jener üppigen Bracht, mit welchen fie fich und die nordwestliche Welt verforgte. 3hr hafen war voll von Schiffen aller Nationen ; und noch in fpatern Zeiten, als icon bie Araber bem griechischen Reich Aegopten und Aften genommen hatten, jog fich ber handel ber Welt über bas schwarze und taspische Meer, um die alte Wollustige zu ver-Alexandrien, Smorna, Antiochien, bas bufenvolle Griedenland mit feinen Anlagen, Stabten und Runften, bas infelnvolle mittellandische Meer, vor allem aber ber leichte Charafter ber griechifchen Ration, alles trug bei, ben Git bes driftlichen Raifers zum Sammelplat von Lastern und Thorbeiten zu machen; und

l) Constantin. Porphyrogenn. l. 2. de cerimon. aulae Byzantin. Lips. 1751.

was ehemals bem alten Griechenlande jum Besten gebient hatte, gereichte ihm jest zum Aergsten.

Deshalb aber wollen wir biefem Reich auch ben fleinften Rugen nicht absprechen, ben es, in seiner Beschaffenheit und Lage, ber Lange war es ein Damm, obgleich ein schwa-Belt gebracht hat. der Damm, gegen die Barbaren, beren mehrere in seiner Nachbarfchaft ober gar in feinem Dienst und Sandel ihre Robbeit abgelegt, und einen Geschmachfur Sitten und Runfte empfangen haben. Der beste Konig ber Gothen, Theodorich g. B. war in Konftantinopel erzogen; was er Italien Gutes that, haben wir jenem oftlichen Reiche mit zu verbanfen. Mehr als Einem barbarischen Bolf hat Konstantinopel ben Samen ber Cultur, Schrift und bas Christenthum gegeben; fo bildete ber Bifchof Ulphilas fur feine Gothen am schwarzen Deer bas griechische Alphabet um, und überfeste bas neue Teftament in ihre Sprache; Ruffen, Bulgaren und andere flavifche Bolter haben von Konftantinopel aus Edrift, Chriftenthum und Sitten auf eine viel milbere Beife bekommen, als ihre weftlichen Mitbruder von ben Franken und Cachfen. Cammlung ber romifchen Gefete, Die auf Justinian's Befehl gefcah, fo mangelhaft und gerftudt fie fei, fo mancher Digbrauch auch von ihr gemacht worden, bleibt ein unfterbliches Denkmal bes alten echten Romergeiftes, eine Logit bes thatigen Verftandes und eine prufende Rorm jeder befferen Gesetzgebung. Daß fich in biefem Reich, obwohl in ichlechter Anwendung, die griechifche Eprache und Literatur fo lange erhielt, bis bas weftliche Europa fabig ward, sie aus ben Sanden konstantinopolitanischer Flüchtlinge ju empfangen, ift fur die gange gebilbete Welt eine Wohlthat. Daß Bilgrimme und Rreugfahrer ber mittlern Zeiten auf ihrem Wege aum heiligen Grabe ein Konstantinopel fanden, wo sie zum Erfat mancher erwiesenen Untreue wenigstens mit neuen Ginbruden von Bracht, Cultur und Lebensweise in ihre Sohlen, Schlöffer und Rlofter gurudtehrten, bereitete bem westlichen Europa minbeftens von fern eine andre Zeit vor. Benetianer und Genueser haben in Alexandrien und Konstantinopel ihren größern Sandel gelernt, wie fie benn auch größtentheils burch Trummer biefes Raiserthums ju ihrem Reichthum gelanget find und von bortaus manches Rupliche Der Seibenbau ift uns aus Berfien nach Europa gebracht haben.

burch Konstantinopel zugekommen: und wie manches hat der heilig Stuhl zu Rom, wie manches hat Europa als ein Gegengewicht gesten diesen Stuhl dem morgenlandischen Reich zu danken!

Endlich versant bies ftolze, reiche und prachtige Babel; mit allen Serrlichkeiten und Schaten ging es im Sturm an feine will ben Heberwinder über. Längst hatte es seine Proningen nicht gu fcuten permodit: schon im funften Jahrhundert war bas gange Griechenland Algriche Beute geworben. Bon Zeit ju Zeit bringen offe, wefte, norde und fubmirte Barbaren immer naber binan: und in der Stadt muthen rottenweise oft argere Barbaren. Leme vel wurden gestürmt. Bilber und Bibliothefen werben verbranut: allenthalben wird bas Reich verfauft und verrathen, ba es fur feine treuesten Diener keinen Lohn bat, als, ihnen die Augen auszufteden, Ohren und Rafe abzuschneiden, ober fie gar lebendig zu begraben: benn Graufamfeit und Wolluft, Schmeichelei und ber frechefte Stoly, Meutereien und Treulofigfeit herrichten auf biefem Thron, allesammt mit driftlicher Rechtglaubigfeit geschminfet. Geine Geschichte voll langsamen Tobes ift ein schrecklichwarnendes Beis ipiel fur jede Caftraten =, Pfaffen =, Weiberregierung, Trop alles Raiferstolzes und Reichthums, Trop alles Pomps in Wissenschaften und Runften. Da liegen num seine Trummern: bas scharffinniafte Bolf ber Erbe, Die Griechen, find bas verächtlichste Bolf worben, betrügerisch, unwissend, aberglaubig, elende Bfaffen - und Monchesfnechte; faum je mehr bes alten Griedjengeistes fahig. Go hat bas erfte und prachtigfte Staats = Chriftenthum geendet; nie fomme seine Erscheinung wieber m).

m) Mit theilnehmender Freude können wir hier den britten classischen Geschichtschreiber der Englander nennen, der mit Hume und Robertson wetteisert und den zweiten vielleicht übertrifft, Gibbon's history of the decline and fall of the Roman empire. Ein ausgearbeitetes Meisterwerk, dem es indeffen doch, vielleicht aus einem Fehler der Materie, an jenem him reißenden Interesse zu sehlen scheint, das z. B. die historischen Schriften Hum me's einsidsen. Das Geschrei aber, das man in England gegen dies geslehrte, wirklich philosophische Werf erhoben hat, als ob es dem Christenthum seind set, scheint mir unbilig; denn Gibbon nertheilt über das Christenthum, wie aber andre Gegenstände seiner Geschichte, sehr milbe.

#### IV.

# Fortgang des Christenthums in den lateinischen Provinzen.

Rom war die Hauptstadt der Weit: aus Rom ergingen die Besfehle entweder zu Dulbung oder zu Unterdrückung der Christen; nothwendig mußte auf diesem Mittelpumkt der Macht und Hoheit eine Hauptwirkung des gesammten Christenthums sehr frühe streben.

Die Dulbung ber Romer gegen alle Religionen überwundener Bölker ift über allen Wiberspruch erhoben; ohne bieselbe und ohne ben gangen Buftand ber bamaligen romifchen Berfaffung wurde bas Christenthum fich nie fo schnell und allgemein ausgebreitet haben. Es entstand in ber Ferne, unter einem Bolt, bas man verachtete und jum Sprudwort bes Aberglaubens gemacht hatte: in Rom regierten bofe, tolle und schwache Raifer, also bag es bem Staat an einer herrschenden Hebersicht bes Gangen fehlte. Lange wurden Die Chriften nur unter bem Ramen ber Juben begriffen, beten in Rom, wie in allen romischen Provinzen, eine große Anzahl war. Wahrscheinlich war es auch ber Sag ber Juden felbft, ber bie ausgestoßenen Chriften ben Romern zuerft tenntlich machte, und fobann lag es in ber edmischen Denkart, bag man fie als Abtrunnige von ihrer vaterlichen Religion, entweber fur Atheiften, ober ihrer geheimen Busanmenkunfte wegen fur Aegypter ansah, die fich gleich andern Gingeweiheten mit Aberglauben und Graueln beffecten. Man betrachtete fle als einen verworfenen Saufen, ben Rero bie Schuld feiner Mordbrenner - Tollheit am erften tragen laffen burfte; bas Mitleid, bas man ihnen über biefe erlittene außerste Ungerechtigkeit fchentte, scheint nur die Barmherzigkeit gewefen zu sein, die man einem ungerecht gequalten Stlaven ichenfet. Weiter untersuchte man ihre Lehre nicht und ließ sie sich fortpflenzen, wie fich im Romerreich alles fortoftangen fonnte.

Als die Grundsate ihres Gottesdienstes und Gaubens mehr an's Licht traten, siel es ben Romern, die nur an eine politische Religion gewöhnt waren, vor allem hart auf, daß diese lluglucklichen die Götter ihres Staats als höllische Damonen zu schmachen, und den Dienst, den man den Beschützern des Reiches leistete, für eine Schule der Teusel zu erklaren wagten. Es siel ihnen hart auf,

bas fle ben Bilbfaulen ber Raifer eine Ehrerbietung, Die ihnen felbft Chre fein follte, entzigen, und fich von allem, was Bfildt ober Dienft bes Baterlanbes war, entfernten. Nathtlich wurden fle alfo fur Feinde beffelben gehalten, bes Saffes und Abichettes andrer Menschen wurdig. Rach bem bie Kalfer gefinnet waren, und neue Gerachte fie entweder befanftigten ober aufbrachten, nach bem wurden Befehle fur ober gegen Chriften gegeben; Befehle, Die in feber Broving nach ben Gefinnungen ber Statihalter ober nach ihrem eignen Betragen mehr ober minber befolgt wurden. Gine Berfolgung indeffen, wie man in fbatern Beiten g. B. gegen bie Sachsen, Albigenser, Walbenser, Sugenotten, Preußen und 26wen vornahm, ift gegen fie nie ergangen; Religionofriege ber Art lagen nicht in ber romischen Dentweise. Es wurden also bie erften breihundert Jahre bes Chriftenthums mabrend ber Berfolgungen, Die man in ihnen gablet, Die Erfuniphzeit ber Martyrer bes driftliden Glaubens.

Richts ift ebler, als, seiner Nebergengung tren, fie burch Un-Schuld ber Sitten und Bieberkeit bes Charaftere bis jum letten Athem zu bewähren; auch haben bie Chriften, wo fie als verftanbige, gute Menfchen bergleichen Unfchuld und Beftigfeit zeigten, fich baburch mehr Anhanger erworben, ale burch Erzählungen von Wundergaben und Wundergeschichten. Mehrere ihrer Verfolger staunten ihren Muth an, felbst wenn sie nicht begriffen, warum fte fich ber Gefahr aussehten, also verfolgt zu werden. nur bas, was ein Menfch herzhaft will, erreicht er; und worauf eine Anzahl Menfchen lebend und fterbend beharret, bas fann fdwerlich unterbrudt werben. 3hr Gifer jandet an; ihr Beifpiel, felbst wenn es nicht erleuchten tann, warmet. Gewiß ift also ble Rirche ber Standhaftigfeit ihrer Bekennet jene tiefe Grundung eines Baues fdpulbig, ber mit ungeheurer Erweiterung Jahrtausenbe überbaitern fonnte; weiche Sitten, nachgebenbe Grundfate wurben von Anfange an alles haben gerffleßen laffen, wie ein fchalelofer Caft gerfließt.

Indessen kommt es in einzelnen Falken doch auch darauf an, wofür ein Mensch fireite und sterbe? Ift's für seine innere leberzeugung, für einen Bund der Wahrheit und Treue, dessen Bohn bis über das Grab reichet: ist's für das Zeugniß einer unentbehr-

lich wichtigen Geschichte, die man selbst erlebt hat, beren uns ansvertraute Wahrheit ohne uns untergehen wurde; wohlan! da stirbt der Martyrer wie ein Held, seine Ueberzeugung labt ihn in Schmerzen und Dualen, und der offene Himmel ist vor ihm. So konnten jene Augenzeugen der ersten Begebenheiten des Christenihums leiden, wenn sie sich in dem nothwendigen Fall sahen, die Wahrsheit derselben mit ihrem Tode zu besiegeln. Ihre Verläugnung ware eine Absagung selbsterfahrner Geschichte gewesen, und wenn es nösthig ist, opfert ein Rechtschaffener auch dieser sich selbst auf.

Solche eigentliche Bekenner und Martyrer aber konnte nur bas alteste Christenthum und auch bieses ihrer nicht ungeheuer viele haben, von beren Ausgange aus ber Welt, so wie von ihrem Leben,

wir wenig ober nichts wiffen.

Anders war's mit ben Beugen, die Jahrhunderte fpater, ober bunderte von Meilen entfernt zeugten, benen bie Geschichte bes Christenthums nur als Gerucht, als Tradition, ober als eine gefcriebene Nachricht zukam; fur urkundliche Zeugen konnen biefe nicht gelten, indem fie nur ein fremdes Zeugniß, ober vielmehr nur ihren Glauben an baffelbe mit Blute bestegeln. mit allen bekehrten Chriften außer Judaa ber Fall war: fo muß man fich wundern, daß eben in den entfernteften, ben lateinischen Provingen, fo ungemein viel auf bas Blutzeugniß biefer Zeugen, mithin auf eine Tradition, die fie fernher hatten und schwerlich prufen konnten, gebauet wurde. Gelbft nachdem am Ende bes erften Jahrhunders die im Orient aufgesetten Schriften in diese entfernteren Gegenden gekommen waren, verftand nicht jeder fie in ber .Ursprache, und mußte sich, abermals auf bas Zeugniß seines Lehrere, mit Auführungen einer lebersepung begnugen. - Und wie weit seltner beziehen sich die abendlandischen Lehrer überhaupt auf die Schrift, da die morgenlandischen, selbst auf ihren Concilien, mehr nach gesammelten Meinungen voriger Kirchenvater als aus ber Tradition also und Glaube, für den man ge-Schrift entschieden! ftorben sei, ward bald bas vorzüglichste und siegende Argument bes Christenthums; je armer, entfernter und unwissender die Gemeine war, besto mehr mußte ihr eine folche Tradition, bas Wort ihres Bischofs und Lehrers, bas Befenntniß ber Blutzeugen, als ein Beugniß ber Kirche, gleichsam auf's Wort gelten.

Und boch läßt fich bei bem Ursprunge bes Christenthums kanm eine andre Weise der Fortpstanzung, als diese gedenken: benn auf eine Geschichte war es gebanet und eine Geschichte will Erzählung, Neberlieserung, Glauben. Sie geht von Munde zu Munde, bis sie in Schriften aufgenommen gleichfalls eine sestgestellte, sixtree Tradition wird, und jest erst kann sie von mehreren geprüft, oder nach mehreren Traditionen verglichen werden. Nun aber sind auch meistens die Augenzeugen nicht mehr am Leben; wohl also, wenn sie der Sage nach das von ihnen gepflanzte Zeugniß mit ihrem Tode bekräftigt haben; hier beruhigt sich der menschliche Glaube.

Und so bauete man zuversichtsvoll die ersten driftlichen Altare auf Graber. An Grabern tam man gusammen: fie wurden in ben Ratakomben felbft Altare, über welchen man bas Abendmahl genoß, bas driftliche Bekenntniß ablegte, und bemfelben, wie ber Begrabene treu ju fein, angelobte. Ueber Grabern wurden die erften Rirchen erbauet, ober bie Leichname ber Martyrer wurden unter die erbaueten Altare gebracht, bis zulest auch nur mit einem Sebein berfelben ber Altar geweihet werben mußte. In Ceremonie und Formel ging nun über, was einft Ursprung ber Sache, Entftehung und Befiegelung eines Bunbes driftlicher Betenner gewesen war. Auch die Taufe, bei ber ein Symbolum bes Bekenntniffes abgelegt wurde, feierte man über ber Bekenner Grabern, bis fpaterbin bie Baptisterien über ihnen erbauet, ober Glaubige, jum Beichen, bag fie auf ihr Taufbetenntniß gestorben fein, unter ihnen begraben wurden. Eins entstand aus bem andern, und fast bie gange Form und Gestalt ber abendlandischen Riedengebraude fam von biefem Befenntnis und Grabers bienft her 1).

Allerdings fand sich viel Ruhrendes bei diesem Bunde der Trene und des Gehorsams über den Grabern. Wenn, wie Plinius sagt, die Christen vor Tage zusammen kamen, ihrem Christus als einem Gott Loblieder zu fingen, und sich mit dem Sakrament, wie mit

n) S. Ciampini, Aringhii, Bingham's u. a. hieher gehörige Werke. Eine Geschichte bieser Dinge aus dem Anblid ber altesten Rirchen und Denkmale selbst gezogen, und burchaus mit der Kirchengeschichte verbunden, wurde dies alles im hellesten Lichte zeigen.

einem Eidichwur zur Reinheit der Sitten und zu Auchbung moralischer Bflichten zu verbinden: so mußte bas ftille Grab ihres Bruders ihnen ein rebeudes Enmbol ber Beständigfeit bis jum Tobe, ja eine Grundfoffe ihres Glaubens an jene Auferfiehung werben, gu welder ihr herr und Lebrer, auch als Martveer, werft erlanat war. Das irbifche Leben mußte ihnen vorübergebend, ber Tob als eine Rachfolge feines Todes ruhmlich und angenehm, ein gufünftiges &cben faft fichrer, als bas gegemvärtige bunten; und Uebengeugungen biefer Art find allerdings ber Geift ber alteften driftlichen Schriften. Indeffen konnte es auch nicht fehlen, bag burch folche Auftalten bie Liebe jum Martyrerthum ungeitig erwedt wurde, indem man, fatt bes vorübergehenden irdiden Lebens, nach ber Blut : und Feuertaufe, als nach ber Gelbenkrone Chrifti, oft mit nuplosem Eifer Es tonnte nicht fehlen, bag ben Gebeinen ber Begrabenen mit ber Beit eine faft gottliche Chre angethan marb, und fie m Ente führungen, Seilungen wid andern Wunderwerken aberglaubig gemisbraucht wurden. Es fonnte endlich am wenigften fehlen, bas blefe Schaar driftlicher Selben in turgem ben gangen Kirchenbinnet bezog, und so wie ihre Leichname in's Schiff ber Rirde mit Anbetung gebracht waren, auch ihre Seelen alle andere Wohlthater ber Menichen aus ihren Giben vertrieben; womit bann eine neue driftliche Devibologie anfing. Welche Muthologie? Die wir auf ben Alieren feben, von ber wir in ben Legenden lefen.

2. De im Spriftenthum alles auf Bekenntniß, dieß Bekenntniß aber auf einem Symbol, und dies Symbol auf Tradition beruhete: so waren zu Erhaltung der Aussicht und Ordnung entweder Bundergoben oder eine ftrenge Kirch en zucht vor allem weitig. Mit dieser Einrichtung stieg das Ansehen der Beischöfe; und um die Einheit des Glaubens, d. i. den Insammenhang mehrever Gemeinen zu erhalten, bedurfte man der Con cilien und Synoden. Wand man auf diesen nicht einig, oder fanden sie in andern Gegenden Widerspruch: so nahm man angesehene Vischose als Schiederichter zu Huse, und am Ende konnte es nicht fehlen, daß nicht unter mehreren die apostolischen Aristofraten Ein Haupt = Aristokrat sich allmälig hervorhob. Wer sollte dies sein, wer konnte es werden? Der Bischof zu Zerusalem war zu entsernt und arm: seine Stadt hatte große Unsälle erlitten; sein

Sprengel ward von andern auch apostolischen Bischofen zu fehr eingeengt; er faß auf feinem Golgatha gleichsam außer bem Kreife ber Weltherrichaft. Die Bischofe von Antiochien, Alexandrien, Rom, endlich auch von Konstantinopel traten hervor, und es war Lage ber Cache, bag ber ju Rom über fie alle, auch über feinen eifrigsten Mitkampfer, ben konstantinopolitanischen, flegte. faß namlich bem Thron ber Raifer ju nabe, Die ihn noch Gefallen erheben und erniedrigen-konnten, mithin durfte er nichts, als ihr prächtiger Sofbischof werden. Dagegen verbanden fich, feitdem die Raiser Rom verlaffen und sich an die Grenze Europa's verpflanzt hatten, tausend Umftande, Die biefer alten Sauptstadt der Welt bas Brimat ber Kirche gaben. An die Berehrung bes Namens Rom waren die Bolker feit Jahrhunderten gewöhnet, und in Rom bildete man fich ein, bag auf ihren fieben Sugein ein emiger Geift ber Beltbeberrichung ichwebe. Sier hatten, ben Rirchenrealftern nach, so viele Martyrer gezeuget und die größesten Apostel, Betrus und Baulus, ihre Kronen empfangen. Fruh also erzeugte sich bie Cage vom Bifdofthum Betri in Diefer alten apostolischen Rirche, und bas unverrudte Zeugniß seiner Rachfolger wußte man Da diesem Apostel nun namentlich die Schluffel bald zu erweisen. des himmelreichs übergeben und auf fein Bekenntniß ber unzerftorliche Felsenbau ber Rirche gegrundet war: wie naturlich, daß Rom an die Stelle Antiochiens ober Jerusalems trat und als Mutterfirche der herrschenden Christenbeit betrachtet zu werden Anstalt machte. Fruhe genoß ber romifche Bischof, von anderen gelehrteren und machtigern, felbst auf Concilien, Ehre und Borfit : man nahm ihn in Streutigkeiten als einen friedlichen Schiederichter an, und was lange eine freigewählte Rathserholung gewesen war, ward mit ber Beit als Appellation, feine belehrende Stimme als Entideidung Die Lage Roms im Mittelpunkt ber romischen Welt betrachtet. gewährte ihrem Bischofe west ., sube und nordwarts einen weiten Raum zu Rathichlagen und Einrichtungen; zumal ber griechische Raiferthron zu ferne stand, auch balb zu schwach war, als baß er ihn außerordentlich bruden fonnte. Die iconen Brovingen bes ros mifchen Reichs, Italien mit feinen Infeln, Afrika, Spanien, Gallien und ein Theil von Deutschland, in welde bas Chriftenthum frube gekommen war, lagen ihm als ein rath - und bulfbedurftiger

Garten umber; hober hinauf ftanden die Barbaren, beren raubere Gegenden bald zu einem urbaren Lande ber Chriftenheit gemacht Allenthalben war hier bei-schwächerer Concurrens werden sollten. mehr zu thun und zu gewinnen, als in ben mit alten Bifdiofthumern überfaeten offlichen Brovingen, Die burch Spekulationen, Biberspruche und Streitigkeiten, bald auch durch die wolluftige Tyrannei der Raiser, endlich durch die Einbruche der mahomedanischen Araber und noch wilderer Bolfer eine zerftorte lechzende Aue wurs Die barbarische Gutherzigkeit ber Enropaer tam ihm weit mehr zu ftatten, als die Treulosigkeit ber feinern Griechen, ober bie Schwarmerei ber Affaten. Das bort brausende Christenthum, bas hie und ba ein hitiges Fieber bes menschlichen Berftandes zu fein ichien, fuhlte fich alfo in einem gemäßigtern Erbftrich burch feine Satungen und Recepte ab; ohne welche mahrscheinlich auch bier Mies in ben fraftlosen Buftand gefunten mare, ben wir nach tollen Anstrengungen zulett im Orient bemerkten.

Gewiß hat der Bischof zu Rom für die chriftliche Welt viel gethan; er hat, bem Namen feiner Stadt getreu, nicht nur burch Befehrungen eine Welt erobert, sonbern fie auch burch Gefete, Sitten und Gebrauche langer, ftarter und inniger, als das alte Rom bie feine, regieret. Gelehrt hat ber romische Stuhl nie fein wollen; er überließ bies Borrecht andern, 3. B. bem alexandriniichen, mailandischen, selbst bem hipponesischen Bischofftuble, und wer sonft beffen begehrte; aber auch die gelehrteften Stuhle unter fich zu bringen, und nicht burch Philosophie, sondern burch Staatsklugheit, Tradition, kirchliches Recht und Gebrauche die Welt zu regieren, bas war fein Bert, und mußte es fein, ba er felbft nur auf Gebräuchen und der Tradition ruhte. Bon Rom aus find also jene viele Ceremonien ber abendlanbischen Kirde ausgegangen, welche die Feier ber Feste, die Eintheilung ber Briefter, die Anordnung der Saframente, Gebete und Opfer fur die Tobten; ober Altare, Relde, Lichter, Faften, Die Anbetung der Mutter Gottes, den ehelosen Stand der Briefter und Monche, die Anrufung ber Beiligen, ben Dienft ber Bilber, Prozessionen, Geel meffen, Gloden, die Canonisation, Transsubstantiation, die Anbetung der Hoffie u. f. betrafen; Gebrauche, die theils aus altern Beranlaffungen, oft aus ichmarmenden Borftellungsarten bes

Drients entstanden, theils in abendlandischen, am meisten in romischen Localumstanden gleichsam gegeben waren und bem großen Rirchenritual nur nach und nach einverleibt wurden .). Waffen eroberten jeto die Welt; es waren die alles eroffnenden Schluffel bes Simmel - und Erbenreichs. Bor ihnen beugten fich Die Bolfer, Die übrigens Schwerter nicht icheuten: romische Gesbrauche taugten mehr für fie, als jene morgenlandischen Specula-Freilich find biefe firchlichen Gefete ein fcredlicher Begensatz gegen bie alt = romische Staatstunft; inbeffen gingen fie am Ende barauf hinaus, ben ichweren Scepter in einen sanftern Birtenftab, und bas barbarifde Herkommen heidnischer Rationen mehr und mehr in ein milberes Chriftenrecht zu verwandeln. fam emporgefommene Oberhirte zu Rom mußte fich wiber Willen bes Abendlandes mehr annehmen, als Giner feiner Mitbruber in Dft = und Westen es thun konnte: und wenn die Ausbreitung bes Chriftenthums an fich ein Berbienft ift, fo hat Er fich biefes in hohem Grabe erwotben. England und der großefte Theil von Deutschland, die nordischen Konigreiche, Bolen, Ungarn, find burch feine Gefandtichaften und Anftalten driftliche Reiche; ja baf Guropa 'nicht von hunnen, Saracenen, Tataren, Turten, Mongolen vielleicht auf immer verschlungen worden, ift mit andern auch sein Wenn alle driftliden Raifer . Ronige ., Kurften ., Gras fen = und Ritterftamme ihre Berbienfte vorzeigen follten, burch welche fie ehemals zur Berrichaft ber Bolfer gelangten: fo barf ber breigefronte große Lama in Rom, auf ben Schultern untriegerischer Briefter getragen, fie alle mit bem beiligen Rreuz fegnen und fagen: "Dhne mich waret ihr nicht, was ihr feib, worden." gerettete Alterthum ift fein Wert, und Rom ift werth, daß es ein ftiller Tempel biefer geretteten Schate bleibe.

3. Im Abendlande hat sich also die Kirche so local gebildet, wie im Orient. Auch hier war ein lateinisches Aegypten, das christliche Afrika, in welchen, wie dort,

o) Ich zweisle, daß sich ohne eine genaue Kenntniß Roms, auch seinem Local und dem Charakter des Bolkes nach, eine dis zur Evidenz treue Gesschichte dieser Anstalten und Gebräuche schreiben lasse; oft sucht man unter der Erde, was in Rom der Andlick selbst zeiget.

mande afrifanische Lehren entkanben. Die barten Ausbrude. Die Textullian von ber Genugihuung, Coprian von der Buße ber Gefallenen, Augustin von ber Gnade und bem Willen bes Menschen brauchte, floffen in's System ber Kirche, und obgleich ber Bischof ju Rom in seinen Anordnungen gewöhnlich ben gemäßigten Weg ging: fo fehlte es ihm bennoch balb an Gelehrsamkeit, balb an Ansehen, um auf bem gangen Ocean ber Lehre bas Schiff ber Rirche Bon Augustin und Hieronymus ward g. B. bem gelehrten, frommen Belagius viel zu hart begegnet: ber erfte ftritt gegen Die Manichaer mit einem nur feinern Manichaismus, und mas bei bem außerordentlichen Mann oft Feuer bes Streits und ber Ginbildungsfraft war, ging in zu heftiger Flamme in bas Syftem ber Rirche über. Ruhet indessen auch ihr wohl, ihr großen Streiter für bas, mas ihr Einheit bes Glaubens nanntet. Euer mubiames Geschäft ift vollendet; und vielleicht habt ihr schon zu lange und ftart auf Die gange Reibe driftlicher Werfe bingb gewirket.

Noch muß ich bes Einen und Erften Orbens ermahnen, ber in Occident eingeführt ward, ber Benedictiner; ohngeachtet aller Berfuche, bas morgenlandifde Mondleben bem Abendlaube einheis mifch ju madjen, widerftand ju gutem Glude Europa's bas Rlima, bis endlich, unter Begunftigung Roms, Diefer gemäßige tere Orden zu Monte Cassino auffam. Er nabrte und fleidete beffer, als jene im fastenden, heißen Drient thun durften, dabei legte feine Regel, Die ursprunglich von einem Laten fur Laien gemacht war, auch die Arbeit auf; und burch diese insonderheit ist er manchem wuften und wilden Strich in Europa nittlich worden. Wie viel schone Gegenden in allen Landern besitzen Benedictiner, Die fie jum Theil urbar gemacht haben. Auch in allen Gattungen ber Literatur thaten fie, was mondischer Fleiß thun konnte; einzelne Mauner haben eine Bibliothet geschrieben, und gange Congregationen es fich jur Pflicht gemacht, burch Erlauterung und Herausgabe abhreicher Werke, infonderheit des Mittelalters, auch literarische Buftenejen urbar zu machen und zu lichten. Dhne ben Orben Benedicts ware vielleicht ber größeste Theil ber Schriften bes Alterthums fur uns verloren; und wenn es auf heilige Aebte, Bifdjofe, Carbinale und Babfte ankommt: fo fullet die Bahl berer, Die aus ihm hervorgegangen find, mit bem, was fie veranstalteten, felbit

eine Bibliothek. Der einzige Gregor ber Große, ein Benedictiner, that mehr, als zehn geist = und weltliche Regenten
thun konnten: auch die Erhaltung ber alten Kirchenmust, die so
viel Wirkung auf die Gemuther der Menschen gehabt hat, sind wir
biesem Orden schuldig.

Weiter schreiten wir nicht. Um von bem zu reben, was unter ben Barbaren bas Christenthum wirfte, mussen wir biese erst selbst in's Auge nehmen, wie sie in großen Zugen nach einander in's romische Reich einziehen, Reiche stiften, meistens von Rom aus gessirmelt werben, und was zur Geschichte ber Menschheit baraus ferner folget.

### Achtzehntes Buch.

Wie, wenn eine Fluth, die Sammlung gewaltiger Bergstrome, in einem höheren Thal lange jurudgehalten ober mit schwachen Dammen hie ober dabin geleitet, endlich unaufhaltfam losbricht und bie niedrigen Gefilde überftromet : Wellen folgen auf Wellen, Strome auf Strome, bis alles ein helles Meer wird, bas, langfam überwältiget, überall Spuren ber Verwüftung, zulest aber auch bluhende Auen nachläßt, die es mit Fruchtbarkeit belebte : fo erfolgte, so wirkte die beruhmte Wanderung der nordischen Boller in die Provinzen bes romischen Reichs. Lange waren jene Nationen befriegt, gurudgehalten, als Bundes = ober Miethvolfer bie ober bahin geleitet, oft hintergangen und gemißbraucht; endlich nahmen fie fich felbft Recht, forberten Befithum, ober erbeuteten es und verdrangten zum Theil felbst einander. Bir burfen uns alfo nicht sowohl um rechtliche Anspruche bekummern, die jedes biefer Bolfer auf bas ihm angewiesene ober eroberte Land hatte 1); fondern nur den Gebrauch bemerken, ben es von bem Lande machte und die neue Einrichtung, die bamit Europa gewann. Allenthalben geschah eine neue Einimpfung ber Volker: was hat fie fur die Menschheit fur Sproffen und Fruchte getragen?

a) Eine genaue Schilberung bieser Bolkerwanderungen und Ausbrüche, mit ihren oft veränderten Grenzen, giebt im kurzen Anblick Gatterer's Abriß der Universalhistorie, Götting. 1773. S. 449. u. f. Ausssuhrlicher ist Mascon's Geschichte der Deutschen, Leipzig 1727. 1737. Krause Geschichte der wichtigsten Begebenheiten des heutigen Europa u. a.

#### I.

## Meiche ber Wesigothen, Sueven, Alanen und Wandalen.

Bon zweien treulosen Staatsministern des morgen und abendlandischen Raiserthums, bem Ruffin und Stillto, (395. 400.) wurden bie Weftgothen in's Reich gerufen, bort Thracien und Griechenland, hier Italien ju verwuften. Alarich belagerte Rom, und weil ihm Honorius fein gegebenes Wort nicht hielt, ward es aweimal erobert und julett geplundert. Mit Raube belaben jog ber westgothische Konig bis jur ficilifden Meerenge binab, und hatte die Eroberung Afrita's, ber Kornfammer von Italien, im Sinne, ale ber Tob ben Lauf feiner Siege unterbrach; ber tapfere Rauber ward mit vielen Roftbarfeiten mitten in einem Strome Seinem Rachfolger Abolph (Atlauf) wies ber Raifer, bearaben. um ihn aus Italien zu entfernen, (412.) nach Gallien und Spanien gegen bie bort eingebrochenen Wanbalen, Mlanen und Guepen; hier grundete er, abermale hintergangen, und gulest (414.) mit bes Raifers Theodofius Tochter, Placida, vermablt, bas erfte weftgothische Reich. Die ichonen Stabte Narbonne, Touloufe, Bourdeaux waren fein, und einige feiner Rachfolger erftrecten ihr Gebiet in Gallien weiter. Weil ihnen aber bier bie Franken gu nabe, auch ben arianischen Gothen bie fatholischen Bischofe bes Landes feindlich und treulos waren: fo wandten fich ihre Waffen fiegreicher über bie Byrenden, und nach langen Kriegen mit Manen, Sueven und Wandalen, auch nach volliger Berbrangung ber Ros mer aus diefer Weltgegend, (585.) befagen fie endlich bie ichone Salbinfel, Spaniens und Lufitaniens, nebft einem Theil bes fublichen Galliens und ber afrifanischen Rufte.

Vom Reich ber Sueven in Spanien, während seiner 178 Jahre, (407 bis 585.) haben wir nichts zu sagen; nach einer Reihe von Plünderungen und Unglücksfällen ist's namenlos untersgegangen und in's spanischsgothische Reich versunken. Merkwürdiger machten sich die Westgothen, sobald sie in diese Gegenden gelangten. Schon in Gallien, als die Residenz ihrer Könige

noch in Touloufe war, ließ Erich ein Gesethuch verfaffen b), und fein Rachfolger Alarich aus Befeben und Schriften romifchet Rechtsgelehrten einen Cober jusammentragen, ber bereits vor Justinian gleichsam bas erfte barbarische Corpus juris marb c). (506.) Es hat unter mehreren beutschen Bolfern, Burgunbern, Angeln, Franken, Longobarben, als ein Auszug ber romifdien Gefete gegolten, und auch uns einen Theil bes theobofifchen Gefesbuches gerettet, obgleich bie Gothen felbft lieber bei ihren eignen Befegen und Rechten blieben. Jenseit ber Byrenden tamen fie in ein Land, das unter ben Romern eine blübende Broving gemefen war, voll Stabte, voll Einrichtungen und Hambels. Rom alles schon der Ueppigleit unterlag, hatte Spanien ber Hauptftabt ber Welt noch eine Reihe beruhmter Manner gegeben d), bie in ihren Schriften schon bamals etwas vom frankfen Charat-Anderntheils war auch das Chriftenthum fruhe nach Spanien gekommen, und ba ber Geift biefes Bolks burch bie feitfame Bermischung vieler Rationen in seinem abgesonderten Erbstrich jum Außerordentlichen und Abentheuerlichen fehr geneigt war, hatte er an Wundergeschichten und Bugungen, an Enthaltsamteit und . Einsiedelei, an Orthodorie, am Martyrerthum und einer Rirchenpracht über heiligen Grabern fo viel Geschmad gefunden, bas Spanien auch seiner Lage nach gar bath ein wahrer Chriften-Balaft ward. Bon hieraus hatte man balb ben Bifchof ju Rom, bald ben zu Hippo, Alexandrien und Jerusalem fragen ober belehren konnen: man konnte bie Reger fogar außer Landes aufsuchen und bis gen Balaftina verfolgen. Von jeher also waren Die Spanier erklarte Regerfeinde, und haben ben Briscillianiften. Manichaern, Arianern, Juben, bem Belagius, Restorius u. a. ihre Rechtglaubigfeit hart erwiesen. Die fruhe Bierardie bet Bifchofe biefer apostolischen Salbinsel, ihre ofteren und ftrengen Concilien gaben bem romtidjen Stuhl felbft ein Borbitt, und

b) Pithoei codex legum Wisigothor. Par. 1579.

c) Schullings Jurisprud. Ante-Justinian. p. 683. Gethofredi proleg. Cod. Theodos. c. 6. 7.

d) Lucan, Mela, Columella, bie beiben Seneca, Quintillam, Martini, Florus u. a. find Spanier. S. Belasquez Geschichte ber spanischen Dichtkunft. Gott. 1769. S. 3. u. f.

wenn bas frankliche Reich biefem Oberhirten fraterbin mit bem weltlichen Urm aufhalf, so hatte Spanien ihm früher mit bem geiftlichen Urm geholfen. In ein folches Reich voll alter Cultur und feftgeftellter Kirchenverfaffung rudten bie Gothen, treubergige Arianer, die dem Jody der katholischen Bischofe fcmerlich zu wider-Bwar hielten fie lange ihren Naden aufrecht: flehen vermochten. fle mannneten fich sowohl mit Gute als mit Berfolgung, und frebten nach ber Bereinigung beiber Rirchen. Bergebens: benn nie gab die herrschende romifch = katholifche Rirche nach . und zulest wurden auf mehreren Concilien ju Toledo die Arianer so hart verbammet, als ob nie ein fpanischer Ronig biefer Gette ergeben gewesen ware. Nachdem Ronig Leovigild, ber lette von gothischer Rraft, babin war, (586.) und Reccard, fein Sohn, fich ber fatholifden Rirche bequemte; fogleich befommen auch die Befete bes Reichs, in ber Versammlung der Bischofe gegeben, ben Bischofund Mondedarafter. Rorperliche Strafen, fonft verabscheuet von den Deutschen, fangen an in ihnen zu herrschen; noch mehr aber wird ein Beift bes Repergerichts in ihnen sichtbar, lange vorher, ebe man ben Namen einer Inquisition kannte e).

Unwollsommen also und zwangvoll ward die Einrichtung der Gothen in diesem schonen Lande, wo ste, umschlossen von Bergen und Meeren, sich zu einem dauernden, herrlichen Reich hätten bilden können, wenn sie dazu Verstand und Muth gehabt, und sich weder dem Alima noch der Kirche zu Knechten gemacht hätten. Nun aber war jener Strom längst entkräftet, der unter Alarich einst Griechenland und Italien durchbrauste; Adolphs Geist, der Rom zu vernichten schwur, damit er eine neue Gothenstadt, als das Haupt der Welt auf ihre Trümmern daute, war schon gebändist, da er sich nach einem Winkel des Reichs hatte verweisen lassen und mit einer Placida das Hochzeitbette bestieg. Langsam ging die Eroberung fort, weil Deutsche von deutschen Volkern sich die Provinzen mit Blut erkaufen mußten; und als nach eben so

e) Die Schlüsse ber Kirchenversammlungen find, außer ben größeren Sammlungen ber Espana Sagrada u. f. schon in Ferreras Geschichte von Spanien zu sinden. Die westgothischen Gesetze sind außer dem Pithous in Lindenbrogs cod. leg. antiq. und sonk enthalten.

langem Rampf mit ber Rirche, die Bifchofe und Die Großen bes Reiche, wei fo wibrige Ertreme, endlich zusammentrafen, mar es um bie Grundung eines festen gothischen Reiche in Spanien, geschehen. Statt bag porher bie Ronige biefes Bolts von ber Ration gewählt waren, machten die Bifdiofe Die Burde eines Ronigs erblich und feine Berfon gottlich. Aus Rirchenverfammlungen wurden Reichstage, Die Bifchofe bes Reichs erften Stanbe. In Bradt und Weichheit verloren Die Großen bes Balaftes ihre Treue; Die einft tapfern Rrieger, unter welche bas Land vertheilt war, auf ihren reichen Wohnsigen ben Muth; Die Ronige bei ihren auf Religion gegrundeten Borgugen, Gitten und Tugend. Unbefestigt lag alfo bas Reich bem Feinde ba, woher er auch fommen mochte; und als er aus Afrika kam, ging ein foldes Schreden vor ihm ber, bag nach Giner gludlichen Schlacht bie fdmarmenden Araber in zweien Jahren (712.) ben größesten und fconften. Theil von Spanien befagen. Mehrere Buchofe wurden treulos; bie uppigen Großen unterwarfen fich, ober flohen und Das Reich, bas ohne innere Verfassung auf bem perfonlichen Muth und Diensteifer feiner Gothen beruhen follte, mar wehrlos, fobald biefer Muth und biefe Treue dahin waren. Mogen immerbin bie Rirdenaucht und ber Ritus aus ben fpanischen Concilien viel zu fernen haben; fur die Landeseinrichtung war Toledo von feber ein Grab, und ift es lange geblieben f).

Denn als nun jener tapfre Rest geschlagener und betrogener Gothen aus seinen Gebirgen wieder hervorging und in sieben bis achthundert Jahren durch 3700 Schlachten kaum wieder gewann, was ihm zwei Jahre und Eine Hauptschlacht geraubt hatten; wie anders, als daß der sonderbar-gemischte Christen- und Gothengeist jest nur als der Schatten aus einem Grabe erscheinen konnte.? Alltchristen eroberten jest von heidnischen Saracenen ihr so kauge entheiligtes Land; sede Kirche, die sie auf's neue weihen dursten, ward ihnen eine theure Siegesbeute. Bischofthumer und Klöster

f) Die eigne Untersuchung eines Schweben über die Ursachen bes Kalbigen Berfalles dieses Reichs ist mir nicht zu Gesichte gekommen. Iserhilm de Regno Westro-Gothorum in Hispania Upsal 1705; enthält akademische Declamationen.

wurden alfo ohne Bahl erneuet, gestiftet, als ein Krang ber Chriften = und Ritterehre angelobet; und weil die Eroberung langfam fortging, so hatte man Zeit zu weihen und anzugeloben. traf die Biedereroberung größtentheils in die blubenoften Beiten bes Ritter = und Babfithumes. Ginige Reiche, die man ben Mauren entriffen hatte, ließ fich ber Ronig vom Babft zum Lohn auftragen, damit er in ihnen ale ein echter Cohn ber alten Rirche Allenthalben wurden die Bischofe seine Mitregenten, herrichte. und die driftlichen Ritter, die bas Reich mit ihm erobert hatten, Grandes y ricos hombres ein hober Abel, ber mit feinem Ronige bas neue Chriftenreich theilte. Wie unter fenen alten Rechtglaubigen Ruben und Arianer ausgetrieben waren: fo galt's jeto Ruben und Mauren, so daß das ichone unter mehrern Bolfern einft blubende Land nach und nach eine anmuthige Bufte murbe. iest fteben überall bie Gaulen biefer alt - und neugothischen Chriftenstaatsverfassung in Spanien ba; Die Zeit hat manches zwischen fie gesett, ohne ben Rif und Grund bes Gebaubes andern zu können. Zwar thront ber katholische König nicht mehr neben bem Bischofsthrone in Tolebo, und die heilige Inquisition ift seit ihrer Entstehung mehr ein Wertzeug bes Despotismus, als ber blinden Undacht gewesen; bagegen aber sind in Diesem abgeschloffenen romantischen Lande ber Schwarmerei so viele und so bauerhafte Ritterschlöffer errichtet, daß die Gebeine des heiligen Jatobus au Compostell fast fichrer als bie Gebeine bes beiligen Petrus ju Rom au ruben icheinen. Heber ein halbhundert Erzbischofe und Bischofe, über breitausend meiftens reiche Rtofter genießen bie Opfer eines Reiches, bas feine Rechtglaubigfeit mit Feuer, Schwert, Betrug und großen Sunden auch in zwei andre Weltiheile verbreitet bat; im spanischen Amerika allein throuen fast eben so viel Erzbischofe und Bifchofe in aller Herrlichkeit der Kirche. In Geifteswerken der Spanier fangen bicht hinter ben Romern driftliche Poeten, Stretter und kanonifche Richter an, auf welche Schrifterklarer und Legendenschreiber in solcher Anzahl folgen, daß felbst ihre Luftund Poffenspiele, ihre Tange und Stiergefechte fich nicht ohne Chriftenthum behelfen mogen. Das bischoflich gothische Recht hat sich mit bem romisch stanonischen Rechte innig verschlungen, aller Scharffinn ber Nation ift barüber in Subtilitaten abaemett

worden, so daß auch hier eine Wüsse dallegt, die, statt der Frückte, Dornett trägt E). Obwohl endlich von senen hohen Hof- und Krondeamten, die bei den Gothen, wie bei andern dentschen Welstern zuerst nichts als persönliche Aemter waren, nachher aber als Reichswürden ein halbes Jahrtausend hin das Mark des Landes an sich gesogen haben; zum Theil nur noch der Schatten da ist; indem die königliche Gewalt sich hier mit dem Pahst zu sehen, dort den Stolz der Großen zu demüthigen und die Macht derselben einzuschränken gewußt hat: so wird doch, weil niedrige Prinscipien dieser Art dem Staate einmal zum Grunde liegen, und in den Charafter der Nation selbst verwebt sind, das schöne Land noch lange vielleicht ein milberes europässches Afrika, ein gothisch mauritanischer Christenskaat bleiben.

Von den Westgothen aus Spanien verdrängt, waren bie Banbalen mit bem Reft ber Alanen nach Afrika gegangen, mo fie bas erfte driftliche Raubneft ftifteten, reicher und machtis ger, als in ber Folge Eines ihrer mahomebanischen Rachfolger gewesen. Geiferich, ihr Konig, einer ber tapferften Barbaren; bie bie Erbe fat, nahm mit einer mäßigen Schaar in wenigen Jahren (429 bis 439.) bie gange schone afrikanische Rufte von ber Meerenge bis gur lybifchen Wufte ein, und fouf fich eine Seemacht, mit ber ein halbes Jahrhundert lang diefer numidifche Lowe alle Kusten bes mittellandischen Meeres von Griechenland und Illyrien an, über die Saulen Herkules hinaus, bis nach Galligien beraubte, Die balearischen Inseln, Garbinten, einen Theil Siciliens fich queignete, und Rom, die haupfladt ber Welt (455.), zehn Tage lang fo langfam und rein ausplunderte, baß er mit bem gofdnen Dadje Jupiters, mit ber alten Beute bes jubiden Tempels, mit unerweflichen Schaben an Runftwerten und Softbarfeiten, Die ihm nur jum Theil bas Meet raubte, mit

g) Der spanischen Commentatoren-sowohl über bas romische Recht, als über bie siette Partidas: bie Leves de Toro, die Autos y acuerdus del Conseco Real ift ein gahlreiches Heer; ber Scharffinn bet Ration ist in ihnen erfchopft.

einer Menge Gefangener, bie er faum irgend zu laffen mußte. mit einer geraubten Raiserin und ihren beiben Tochtern gludlich und wohl in feinem Karthage ankam. Die altefte Raffertochter. Endoria, vermablte er feinem Sohne; die andre mit ihrer Mutter fchicite er jurid, und war übrigens ein fo kluges, muthiges Ungeheuer, bag er werth mar, ein Freund und Bunbedgenog bes großen Attila ju fein, ber von ber Lena in Afien an bis über ben Rhein bin, bie Welt eroberte, besteuerte und schreckte. Billig gegen feine Unterworfenen, ftrenge in Sitten, enthaltsam, maßig, nur im Berbacht ober im Born graufam, und immer thatig, immer machsam und gludlich lebte Beiferich fein langes Leben aus, und hinterließ (477.) feinen beiben Cohnen ein bluhendes Reich, in welchem bie Schichte bes Occibents gesammelt waren. Gein letter Wille grundete bes Reiches ganges Schidfal. Dem ju Folge follte ftete ber Weltefte feines gesammten Beschlechts regieren, weil biefer es mit ber großesten Erfahrung thun konnte; und eben bamit war ber ewige Bant = und Mordapfel unter feine Abkommlinge geworfen. Rein Aeltefter seiner Familie war fortan bes Lebens ficher, indem jeder Jungere ber Meltere fein wollte; fo mordeten Bruder und Bettern einander; jeber furchtete, ober neibete ben anbern; und ba' ber Beift bes Etiftere in feinem feiner Radfommen mar, fo verfanten feine Bandalen in alle Heppigkeit und Trage bes afrikanischen Erbstrichs. Ihr bleibenbes Rriegslager, in welchem fich aller Muth erhalten follte, warb ein Lager bes Spiels und ber Bolluft: und faum nach eben fo vieler Beit, ale Beiferich felbft regieret hatte, ging bas gange Reich in Ginem Feldauge unter. Der achte Ronig, Gelimer, ward (534.) mit allen erbeuteten Chaben ju Ronftantinopel in -einem barbarischen Brachttriumph aufgeführet, und ftarb als ein Landmann; feine gefangenen Wandalen wurden an die perfifche Grenze in Schlöffer verlegt, und ber Reft ber Ration verlor fich: wie ein Zauberschloß voll Goldes und Silbers verschwand bies fonberbare Reich, von bem man etwa noch Mungen in ber afritanifden Erbe antrifft. Die jubifden Tempelgerathe, Die Beiferich aus Rom geraubt hatte, wurden in Konftantinopel jum brittenmal im Triumph getragen; fie famen nad Jerufalem jurud als Ge= ident in eine Christenkirche, und find wahricheinlich nadsher, mit

einem arabischen Spruch bezeichnet, als Mungen in alle Bett geflogen. So wandern die Heiligthumer: Reiche verschwinden: es wechseln Bolter und Zeiten. Sehr wichtig ware es gewesen, wenn sich in Afrika dies wandalische Reich hätte erhalten konnen; ein großer Theil der europäischen, asiatischen und afrikanischen Geschichte, ja der ganze Weg europäischer Eultur ware dadurch verändert. Zeht ist das Andenken dieses Bolkes kaum noch im Namen Einer spanischen Provinz kenntlich h).

#### II.

### Meiche ber Ofigothen und Longobarden.

She wir diese betrachten, mussen wir einem Meteor am Himmel Europa's, der Geißel Gottes, dem Schrecken der Welt, dem Hunnenkönige Attila Einen Blick der Ausmerksamkeit schenken. Schon bemerkten wir, wie eigentlich der Ausbruch der Hunnen (366.) in der Tatarei alle deutsche Wölker in die letzte große Bewegung gesetzt habe, die dem römischen Reich ein Ende machte; unter Attila war die Macht der Hunnen in Europa in ihrer furchtbarsten Größe. Ihm waren (433.) die Kaiser von Orient tributbar; er verachtete sie als Skaven ihrer Knechte, ließ sährlich sich 2100 Pfund Goldes zollen und ging in einem leiner nen Kleide. Gothen, Gepiden, Alanen, Heruler, Akaziren, Thuringer und Slaven dienten ihm; er wohnte im nördlichen Pannonien in einem Flecken, von einer Wüste umgeben, in einem hölzernen Hause 1). Seine Gefährten und Gaste trauken aus

h) Mannert's Geschichte ber Manbalen, Leipz. 1785, ift ein uicht unwurdiger Jugendversuch bieses Mannes, ber fich burch seine Geographie ber Griechen und Romer ein bleibenbes Denimal stiftet.

i) Die Züge von des Attila Berson sind meistens aus Priscus Gesandsschaft an ihn, aus denen man denn nicht eben zuverlässig auf sein ganzes Leben schließen mag. Mancherlei Erläuterungen hiezu und zu den Sitten der Boller sind von K. C. I. Fischer bei Gelegenheit des von ihm gefundenen Gedichts de prima expeditione Attilae Lips. 1780 sowohl in den Anmerkungen dazu, als in der Schrift Sitten und Gebrauche der Europäerim 5. und 6. Jahrhundert, Franks. 1784, gesammelt.

golbenem Gerath; er trant aus einem holzernen Becher, trug fein Gold, fein Ebelgeftein an fich, auch nicht an seinem Schwert, noch am Bugel seines Pferbes. Billig und gerecht, gegen Unterworfene außerft gutig, aber mistrauisch gegen seine Feinde, und ftolz gegen die ftolzen Romer, brach er, wahrscheinlich vom Wanbalenkonige Geiserich angeregt mit einem Beer von funf bis siebenmalhunderttausend Menschen aller Rationen: (450.) ploblich auf, wandte fich weftwarts, burchflog Deutschland, ging über ben Rhein, gerftorte bis in bie Mitte Galliens, alles gitterte vor ihm, bis endlich aus allen weftlichen Bolfern ein Seer fich gegen ihn sammelte und anrudte. Kriegoflug jog Attila fich auf bie katalaunische Cbene gurud, wo fein Rudweg frei war; Romer, Gothen , Later , Armorifer , Breonen , Burgunber , Cachfen. Alanen und Franken ftanden gegen ihn; er felbft orbnete bie Das Treffen (452.) war blutig, ber Konig ber Westgothen blieb, Mengen fielen, und Rleinigfeiten entschieden. Unverfolgt sog Attila über ben Rhein gurud, und ging im folgenben Jahre frisch über die Alpen, ba er Italien burchftreifte, Aquileja zerftorte, Mailand plunderte, Pavia verbrannte, und um bem gangen Romerreich- ein Ende zu machen, auf Rom losging. hier tam ihm Leo, ber romifche Bifchof, flebend entgegen, und erbat die Rettung ber Stadt; biefer reifte auch gen Mantua ju ihm in's Lager, und bat Italien von ihm los. Der hunnentonig jog jurud über bie Alpen und war eben im Begriff, jene in Gallien verlorne Schlacht zu rachen, als er vom Tobe (454.) Mit lanten Klagen begruben ihn feine hunnen; übereilt ward. mit ihm fant ihre furchtbare Dacht. Sein Sohn Ellaf ftarb balb ihm nad, bas Reich gerfiel, ber Reft feines Bolles ging nach Afien jurud, ober verlor fich. Er ift ber Ronig Egel, ben Gebichte mehrerer beutscher Bolfer nennen, ber Beld, vor beffen Tafel bie Dichter mehrerer Rationen ihrer Borfahren Thaten sangen: besgleichen ift er bas Ungeheuer, bem man auf Mungen und in Gemalben Sorner andichtete, ja beffen ganges Bolt man zu einer Walbteufel und Alrumenbrut machte. Glude lich that Leo, was feine Heere thun konnten, und hat Europa von einer falmudifden Dienfibarteit befreit; benn ein mogolifdes Bolt war Attilas heer, an Bilbung, Lebensweise und Sitten fenntlich.

Auch bes Reichs ber hernler muffen wir erwähnen, weil es bem gangen weftlichen Raiferthum ein Enbe machte. waren biefe mit anbern beutschen Bolfern im romifchen Colbe gewesen, und ba fie bei wachsender Roth des Reichs nicht mehr bezahlt werden konnten, bezahlten fie fich felbfe; ein britter Theil bes Laubes, ward ihnen in Italien jum Anbau gegeben, und ein gludlicher Abentheurer, Dboacer, Anführer ber Scirren, Rugen und Heruler , warb Rialiens erfter Ronig. Er befam ben legten Raifer Romulus (476.) in feine Hande, und ba ihn beffen Jugend und Geftalt jum Mitleiden bewegten, ichidte er ihn mit einem Nahraelbe auf eine Billa Luculls in Campanien. Jahre hat Oboacer Italien bis nach Sicilien hinab nicht unwurdig, obwohl unter ben größesten Landplagen verwaltet, bis die Beute eines fo fichenen Befites ben Ronig ber Oftnothen, Theoboride; Der junge Selb ließ fich Itatien vom hofe ju Konftans tinopel jum Königreiche anweisen, überwand ben Oboacer, und ba biefer einen bemuthigenben Bergleich nicht halten wollte, ward er ermorbet. (493.) So begann ber Oftgothen herrichaft.

Theoborich ist ber Stifter vieses Reiches, ben bie Wolksfage unter dem Namen Dietrich von Bern kennet, ein wohlgebildeter und wohlgekinnter Mann, der als Geisel in Konstantinopel erzogen war, und dem morgenländischen Reich viel Dienste gethan hatte. Dort war er schon mit der Würde eines Patriarchen und Consuss geschmürkt; ihm zun Ehre ward eine Bildfäule vor dem kaiserlichen Palast errichtet; Italien aber ward das Feld seines schoneren Ruhmes, einer gerechten und friedlichen Regierung. Seit Marke Antonins Zeiten war dieser Theil der römischen Welt nicht weiser und gütiger beherricht worden, als Er über Italien und Illprikun, einen Theil von Deutschland und Gallien, ja als Wormund auch über Spanien herrsichte, und zwischen Westgothen und Kransen lange den Zügel hielt. Ohngeachtet seines Triumphs zu Rome maste er sich den Kaisentitel wicht, an, und war mit dem Namen Vlankus zusrieden; aber alle kaisentiche Macht, übte er aus,

ernahrte bas romifche Bolf, gab ber Ctabt ihre alten Spiele wieber, und ba er ein Arianer war, sandte er ben Bischof ju Rom felbit in ber Sache bes Arianismus ale feinen Gefandten nach . So lange er regierte, war Friede unter ben Ronftantinopel. Barbaren: benn bas weftgothische, frantische, wandalische, thuring gifche Reich waren burch Bundniffe ober Blutofreundschaft mit ihm vereinigt. Italien erholte fich unter ihm, indem er dem Ackers bau und den Kinften aufhalf, und jebem Bolf blieben feine Gefete Er unterhielt und ehrte bie Dentmale bes Alters thums, bauete, obwohl nicht gang mehr im Romergeschmad, prachtige Gebaube, von welchen vielleicht ber Rame ber gothischen Bentunft herruhret, und feine Sofhaltung ward von allen Bare baren verehret. Sogar ein ichwacher Schimmer ber Wiffenichaften ging unter ihm auf: die Ramen feiner erften Staatsbiener, eines Cafflodor, Boethius, Sununadus find noch bis jest hochgeschatte Ramen; obgleich die beiben letten, auf einen Berbacht, bag fie Die Freiheit Roms wiederherstellen wollten, ein ungludliches Ende fanden. Bielleicht war ber Verdacht bem alten Konige verzeihlich. ba er nur einen jungen Entel zur Nachfolge vor fich fab, und was feinem Reich jur bauernden Festigkeit fehlte, wohl kannte. Es ware zu wunschen gewesen, bag bies Reich ber Gothen beftanben, und ftatt Karls bes Großen ein Theodorich die Berfaffung Europa's in geist - und weltlichen Dingen hatte bestimmen mogen.

Nun aber starb der große König nach 34 Jahren einer klugen und thätigen Regierung (526.); und sogleich brachen die Uebel. aus, die in der Staatsverfassung aller doutschen Bolken lagen. Die edle Bormünderin des jungen Abekrichs, Amalasvinde, ward von den-Großen des Reichs in der Erziehung desselben gehindert, und als sie nach seinem Tode den abscheulichen Theodat zum Reichsgehülfen annahm, der sie mit dem Tode belohnte, so war die Fahne des Aufruhrs unter den Gothen gepflanzet. Mehrere Große wollten regieren; der habsüchtige Justiniam mischt sich in ihre Sweitigkeiten, und Belisar, sein Feldherr, sest unter dem Borwande, Italien zu bestweien, über das Meer. Die unter sich uneinigen Gothen werden (536.) eingeengt und betrogen, die Residenz ihrer Könige, Navenna, hinterlistig eingenommen, und Belisar zieht mit Theodorich's Schapen und einem gesangenen

Ronige (540.) nach Saufe. Buld beginnet bet Ariog auf's neuet ber tapfre Konig ber Gothen , Totilas , erobert Rom aweimal, fconet aber beffetben, und laft es mit niebergeriffenen Mauern offen liegen (546.). Ein zweiter Theodorich war biefer Totilas, ber (549.) während ber eilf Jahre feiner Regierung ben treutofen Griechen viel zu thun gab. Rachbem er im Treffen geblieben (552.) und fein hut mit bem blutigen Rleibe bem eitlen Juftinfan gu Fugen gelegt war, ging's mit bem Reich ber Gothen gu Enbe, wiewohl fle fich bis auf die letten 7000 Mann tapfer hietten Emporend ift bie Geschichte biefes Krieges, indem auf ber Einen Seite tapfre Gerechtigfeit, auf ber anbern griechischer Betrug, Geis und jebe Riebertrachtigfeit ber Italiener tampfen, fo bag es julest einem Berschnittenen, bem Rarfes gelang, bas Reich auszurotten, bas Theodorich jum Bohl Italiens gehflanzt hatte, und bagogen ju Staliens langem-Weh bas hinterliftige schwache Exardiat, die Wurzel so vieler Unordnungen und liebel einzuführen. Auch bier wie in Spanien war leiber bie Religion und die innere Verfaffung bes gothischen Staates ber Grund zu feinem Berberben. Die Gothen waren Arianer geblieben, die ber romische Stuhl, ihm so nabe, ja als seine Dberherren ummöglich bulben konnte; burch alle Mittel und Wege, wenn auch von Konftantinopel ber und mit eigner Gefahr, warb also ihr Rall beforbert. Bubem hatte fich ber Charafter ber Gothen mit bem Charafter ber Staltener noch nicht gemifcht; fie wurden ale Fremdlinge und Eroberer angesehen, und ihnen die treutosen Griechen vorgezogen, von benen, auch fcon in biofem Befreiunge. friege, Stalien unfäglich litt, und noch mehr gelitten hatte, wenn ibm nicht, wider feinen Billen, die Longobarden ju Sulfe gefome men waren. Die Gothen gerftreuten fich und ihr letter Reft ging über die Alpen.

Die Longobarben verdienen es, daß der obere Theil Italiens ihren Namen trägt, da er den bessern Namen der Gothen nicht trugen konnte. Gegen diese rief Justinian sie aus ihrem Bannouien hervors und sie sesten sich zuleht selbst in den Bests der Beute. Alboin, ein Fürst, dessen Namen mehrere deutsche

Rationen wiesen, tam aber bie Alben und führte von mehrern Stammen ein Seer von Beibern , Rinbern , Bieh und Ganeraff mit fich (568.), um bas ber Gothen beraubte Land nicht au verwuften, fondern ju bewohnen. Er befehte bie Lombarbei und ward in Mailand von feinen Longobarden, auf einem Kriegsfchilbe erhoben, jum Konige Italiens ausgerufen, enbete aber balb fein Beben (574.). Bon feiner Gemabitu Rofemunde wur fein Morber bestellt; fie vermabtt fich mit bem Morber und muß Der von ben Longobarben erwählte Ronig ift folg; entweichen. graufam; bie Großen ber nation werben alfo einig, feinen Konig gu wahlen und bas Reich unter fich zu theilen: fo entftehen feche und breißig Bergoge, und hiemit war die erfte lombarbifche beutide Berfaffung in Italien gegrundet. Denn ale bie Ration, vom Bedurfniß gezwungen, fich wieber Konige mabite, fo that bennody jeber machtige Lebnstrager meiftens nur bas, was et thun wollte: felbit bie Wahl berselben ward oft bem Ronige ents riffen, und es tam gulett auf bas unfichere Anfeben feiner Berfon an, ob er feine Bafallen ju lenken ober ju gebrauchen wußte. So entstanden die Bergoge von Friaul, Spolete, Benevent, benen balb anbre nachfolgten; benn bas Land war voller Stabte, in welden bier ein Bergog, bort ein Graf feln Befen treiben konnte: Dadurch ward aber bas Reich ber Longobarden entfraftet, und ware leichter als bas Reich ber Gothen wegzufegen gewesen, wenn Ronftantinopel einen Justinian, Belifar und Narfes gehabt hatte: indeß fie jest auch in ihrem traftlofen Zustande den Rest bes Erarchats gerftoren fonnten. Allein mit biefem Schritte war auch ihr Fall bereitet (743.). Der Bischof zu Rom, ber in Italien beine, als eine fdwache, zertheilte Regierung wunschte, sab bie Longobarben fich zu nabe und machtig; ba er nun von Konftantinopel aus feinen Beiftand hoffen konnte, jog Stephanus uber bas Gebirge, (752.) schmeichelte bem Usurpator bes frankischen Reiches, Pipin, mit ber Ehre, ein Beschützer ber Kirche werben zu tonnen, falbte ihn ju einem rechtmäßigen Ronige ber Franken, und ließ fich bafür noch vor bem erobernden Feldruge felbfe bie fünf Stabte und bas ben Longobarben zu entnehmenbe Erardiat schenken (754.). Der Gohn Pipins, Rarl ber Große, vollenbeie feines Baters Wert, erbrudte mit feiner überwiegenben Macht

das longobardische Reich und ward dafür (774.) vom beiligen Bater jum Batrieius von Rom, jum Schubheren ber Rirde, is endlich wie burch eine Eingebung bes Griffes jum romifchen Raifer ausgerufen und gefronet (800.). Was: Diefer Ausruf für gang Europa veraulagt habe, wird die golge zeigen; für Italien ging, burch biefen herrlichen Fischzug Betri jenfeit ber Alpen, bas ibm nimmer erfette longobarbifche Reich unter. In ben wei Jahrhunderten seiner Dauer hatte es fur die Benolkerung bes verwüsteten und erschöpften Landes gesorgt; es hatte burch beutsche Rechtlichkeit und Ordnung Sicherheit und Wohlstand verbreitet; wobei jedem freigestellt blieb, nach langobarbischen ober eignen Gefeben zu leben. Der Longobarben Rechtsgang war furz, formlich und binbend; lange noch galten ihre Befete, als ichon ihr Reich gestürzt war. Auch Rarl, ber Unterbruder beffelben, liefe fie gelten, und fügte bie feinen nur an. In mehreren Strichen Staliens find fie nebit bem romifden bas gemeine Gefet geblieben und haben Berehrer und Erflarer gefunden, auch da fpaterbin auf Befehl ber Raiser bas juftinianische Recht emportam.

Dem allen ungeachtet ift nicht zu laugnen, bag insonderheit die Lehmerfassing ber Longobarden, der mehrere Rationen Eurova's folgten, diesem Welttheil unselige Folgen gebracht habe. Dem Bischofe Roms konnte es angenehm fein, bas bei einer zertheilten Dacht bes Staates eigenmachtige Bafallen wur burch. schwache Bande an ihre Oberherren gefnupft waren: benn nach ber alten Regel: "theile und herrsche!" mochte man sodann aus jeber Unordmung Bortheil gieben. Bergoge, Grafen und Barone tonnte man gegen ihre Lehnverleiher aufregen, und burch Ben-, gebung ber Gunde bei roben Lehn = und Rriegemannern fur bie: Rirche viel gewinnen. Dem Abel ift die Lehnverfaffung feine alte Stute, ja die Leiter gewesen, auf welcher Beamte gu Erbe, eigenthumern, und wenn die Ohnmacht ber Anarchie ce wollte, Für Italien mochte bies zur Landeshoheit selbst hinaufstiegen. Alles weniger schablich sein, ba in biesem langst cultivirten Lande Stabte, Runfte, Gewerbe und Sandel in Nachbarfchaft mit ben Griechen, Affaten und Afrifanern nie gang vernichtet werben tounten, und ber noch unausgetilgte Romercharafter fich nie gang unterbruden ließ; obwohl auch in Italien bie Lehmertheilung:

ver Jumber umäglicher Unruhen, ja eine Haupturfache mit gewes fen, warum feit ben Zeiten ber Romer bas icone Land nie gur Confifteng eines feften Buftanbes gelangen fonnte. Landern werben wir die Anwendung bes longobarbifden formlidjen Leburechtes, zu welchem in allen Berfaffungen beutiden Bolfer abuliche Reime lagen, weit verberblicher finden. Rarl ber Große bie Lombarbei in fein Befisthum jog und ale Erbtheil unter feine Cohne brachte; feitbem ungludlicher Weife auch ber romifche Raisertitel nach Deutschland tam, und bies grute Land, das nie ju einer hamtbestinnung tommen fonnte. mit Italien in bas gefährliche Band gabtreicher und verschiebner Lehnverknupfungen jog: feitbem ward, ehe noch ein Raifer bas gefchries bene lougobardische Recht anempfahl und dem justinianischen Recht beifügte, in mehreren ganbern bie ihm jum Grunde liegende Berfaffung allen an Stadten und Runften armen Gegenben gewiß nicht zum Besten erricktet. Aus Unwissenheit und Bortheil ber Beiten galt endlich bas longobarbifche für bas allgemeine kaiserliche Lehnrecht; und so lebt bies Bolf noch jest in Gewohnheiten, bie eigentlich nur aus feiner Afche ju Gefeten gefammelt wurden k).

Auch auf den Zustand der Kirche ging vieles von dieser Bersfassung über. Zuerst zwar waren die Longobarden, wie die Gothen, Arianer; als aber Gregor der Große die Königin Theodolinde, diese Muse ihres Bolks, zur rechtzläubigen Kirche zu ziehen wußter so zeigte sich der Glaube der Neubekehrten auch bald eifrig in guten Berken. Könige, Herzoge, Grasen und Barone wetteiserten mit einander, Klöster zu bauen und die Kirchen mit ansehnlichen Pastrimonien zu beschenken; die Kirche zu Rom hatte dergleichen von Sicilien aus bis in den kottischen Alpen. Denn wenn die weltzlichen Herren sich ihre Lehngüter erwarben; warum sollten die geistlichen Herren nicht ein Gleiches thun, da sie für eine ewige Nachsommenschaft zu sorgen hatten? Mit ihrem Patrimonium bekam jede Kirche einen Heiligen zu ihrem Schutzwächter, und mit

k) Außer benen, die die Geschichte ber Rechte allgemein und einzeln bearbeitet haben, ist Giannone Geschichte von Neapel für die gesammten Gesehe ber Bolter, die Italien beherrscht haben, sehr branchbar. Ein vortressitiches Werk in seiner Art.

Diefen Batronen, als Borbittern bei Gott, batte men fich twenbild abpefinden. 3fer Biber mb Reliquien, ibre Fefte mb Gebete bewirften Bunber; biefe Bunber bewirften neue Gefchente, fo daß bei fortgesetter gegenseitiger Erfenntlichkeit ber Seitigen von Ginem Theil, Der Lehnbelitter, ihrer Beiber und Rimber auf ber anbern Ceite, Die Rechnung nie aufhören tounte. Die Lebunes fuffring fetbit ging gewiffermaßen in bie Rirde über. Dan wie ber Herzog vor bem Grafen Borguge hatte: fo wollte auch ber Bildof, ber jenem mer Seite faß, vor bem Bifdofe eines Grafen Borrechte haben; bas weitliche Herzogennn foling fich abs ju einem erwischöftigen Eprengel, Die Birdofe unterneordneter Stabte pt Euffrageneen eines geiftlichen hermogs pafanunen. Die reichgenordenen Aebte, ale geffliche Barone, fucten ber Genichtbatfeit ihrer Bischofe ju entsommen und unmittelber ju werben. Der Bifchof ju Rom, ber auf biefe Beife ein geiftlicher Raffer ober Rouig warb, verlieh biefe Unmittelbarfeit gern, und arbeitete ben Grundiaben vor, die nachber ber faliche Ribor fur die gefammte deriftlatholische Kirche öffentlich auffieltte. Die vielen Festige, Antachten, Meffen und Bemter erforberten eine Menge geiftlicher Diener; die erlangten Schate und Rleiber ber Rirche, die im Geidmad ber Barbaren maren, mollten ihren Schapbewahrer, bie Batrimonien ihre Rectores haben; welches alles gulett auf einen geiftlichen und weltlichen Schutherrn, b. i. auf einen Babft und Raiser hinaublief, also daß Staat und Kirche eine wetteisernde Lebnverfassung wurden. Der Fall bes longobarbischen Reiches ward die Geburt des Babstes und mit ihm eines neuen Raisers, ber bamit ber gangen Berfaffung Europa's eine neue Beftalt gab. Denn nicht Eroberungen allein verändern die Welt, sondern vielmehr noch neue Ansichten ber Dinge, Ordnungen, Befete und Redite.

### III.

# Meiche der Allemannen, Burgunder und Franken.

Die Allemannen waren Gins der roheren deutschen Boller; zuerst Rauber der romischen Grenzen, Bermufter ihrer Schloffer

Als das romifche Reich fiel, bemächtigten sie sich des öftlichen Theils von Gallien, und hatten an ihm mit ihren alten Besitzungen ein fcones Land inne, bem fie auch eine fcone Berfaffung batten geben mogen. Die Allemannen haben fie ihm nie gegeben; benn bie Macht ber Franken übermaltigte fie; ihr Konig fiel in ber Schlacht, (496.) fein Bolf unterwarf fich und ward une terfocht, ober gerftreuet; bis unter frankifder Sobeit fie einen Herzog, bald auch bas Chriftenthum, endlich auch geschriebene Gefete betamen (536). Roch find biefe übrig, und zeigen ben einfachen, roben Charafter bes Bolfes. Unter ben letten Merovingern wurde ihm auch sein Herzog genommen, und es verlor fich in ber Daffe ber frankischen Bolfer. Wenn Allemannen bie Stamme våter ber beutschen Schweig find, so ift ihnen zu banten, bag fie Die Baider biefer Berge zum zweitenmal gelichtet, und allgemach wieber mit Butten, Fleden, Burgen, Thurmen, Rirchen, Rlos Da wollen wir benn auch ibrer ftern und Stabten gegiert haben. Betehrer, bes S. Columbus und feiner Gefahrten (610) nicht vergeffen, beren einer, St. Gall, burch Grundung feines Rlofters ein für gang Europa moblibatiger Rame warb. Die Erhaltung mehrerer flaffischen Schriftfteller haben wir bem Institut diefer irlandischen Monche zu banten, beren Einfiebelei mitten unter barbarifden Bolfern, wo nicht ein Git ber Gelehrsamfeit, fo boch eine Quelle ber Sittenverbefferung warb, und wie ein Stern in diesen bunkeln Gegenben glanget 1).

Die Burgunber wurden ein sanfteres Bolt, seitbem fie mit ben Romern im Bunde ftanden. Sie ließen fich von ihnen in Burgen verlegen, waren auch bem Aderbau, ben Kunften und Sandwerken nicht unhold. Als ihnen die Romer (435) eine Proping in Gallien einraumten, hielten fie fich friedlich; pflegten des Feld-

<sup>1)</sup> Was von ben Reichen und Bollern, die wir burchgehen, nur irgend bie Schweiz berührt, findet in Johann Millers Gefchichte ber Schweiz, Leipzig 1786 n. f. Erläuferung, ober ein einfichtsvolles Urtheil; so baß ich bies Buch eine Bibliothef voll historischen Berstandes nennen nichte. Eine Geschichte ber Entstehung Curopa's, von biesem Schriftfeller geschrieben, wurde wahrscheinlich bas erfte und einzige Wert dieser Art werden.

und Weinbaues, lichteten bie Balber und hatten in ihrer ichonen Lage, bie aulest bis aur Brovence und jum Genferfee reibte, wahrfcheinlich ein blubenbes Reich gestiftet, wenn ihnen nordwärts bie folgen und rauberifchen Franken bagu Raum gegonnet hatten. Run aber war jene Rlotilbe, Die Frankreich ben driftlichen Glauben brachte, jum Unghick eine burgundifche Bringeffin, bie, um einige Frevelthaten ihres Saufes zu raden, baffelbe mit ihrem vaterlichen Raum hundert Jahre hatte bies ge-Reiche felbit ftirrate (534). Aus welcher Zeit uns die Gefete ber Burgimber nebft eit nigen Schluffen ihrer Rirchenversammlungen noch ubrig find; porguglich aber haben fie butd Anbau bes Landes am Benferfee und in ben gallifden Provingen ihren Ramen vererviat. Sie maditen biese Gegenden zu einem früheren Baradiese, als andere noch in Gunbebalb, ihr Gefengeber, ließ bus wuffer Wildniß lagen. gerftorte Genf wieber herstellen, beffen Mauern über taufenb Jahre eine Stadt beschirmet, Die mehr ale große Erbstreden auf Europa In ben von ihnen angebaueten Gegenben hat mehr gewirkt hat. ale Einmal fich ber menschliche Beift entflammet und seine Bhantafte Auch unter ben Franken behielten bie Burgunder ihre gefcharfet. alte Verfaffung; baber beim Verfall ber Rarolinger fle bie exfleti waren, die fich einen eigenen König wählten. Heber zweitsunbert Rabre dauerte biefer neue Staat, und ward anbern Bolfern, fich auch einzeln einzurichten, ein nicht unheilsames Borbito.

Es ist Zeit, von dem Neiche zu reden, das so vielen andern ein Ende gemacht hat, dem Neiche der Kranken. Nach manchen vorhergegangenen Versuchen gelang es ihnen endlich, mit sinem gedringen Ansange in Gallien jonen Staat zu gründen, (486.) der zuerst die Allemannen besiegte, dann die Westgothen ausgemach die nach Spanien drüngte, die Britten in Armorisa bezwang; das Reich der Burgunder unter sich brachte, und den Staat der Thüringer grausam zerstörte. Als der versakene Königskamm Merwichs und Klodwichs tapfere Großhosmeister (majores domus) desam, (731.) schlug Karl Martell die Araber zurück und brachte die Friessen unter sich; (752.) und als die Majores domus Könige worden, stand bald der große Karl auf, (771.) der das Reich der Longsbare

ben zerstöete, Spanien bis zum Ebro sammt Majorka und Minorka, bas sürkiche Deutschland bis in Pannonien hinein, das nördliche bis an die Elde und Eider bezwang, mis Kom den Kaisertitel an sein Land zog, und auch die Grengoölker seines Reichs, Hunnen und Slaven, in Furcht und Gehorsam erhielt. Ein mächtiges Reich, mächtiger als seit der Römer Zeiten eins gewesen war, und in seinem Wachschum, wie in seinem Verfall für ganz Europa zieich merkwürdig. Wie kam das Neich der Franken, unter allen seinen Mitgenossen, zu dieser vorszüglichen Wirkung?

1. Das Land ber Franken hatte eine ficherere Lage, als irgent ein anbrer Besit ihrer manbern-Denn nicht nur war, als fie nach Gallien rudben Bruber. ten, bas romifche Reich foon gestürzt, fondern auch die tapfersten ther vorangegangenen Mitbrider waren entweder zerftreuet ober lleber die entfrafteten Gallier ward ihnen ber Sieg leicht; Diese nahmen, von vielem Unglud ermattet, willig bas Soch auf fich, und ber lette Reft ber Romer war wie ein Schatte zu vericheuchen. Da Riobisig nun mit tyrannischer Sand seinem neuen Besitz ringernn Blat schaffte und tein Leben eines gefichte lichen Nachbard ihm beilig war; fo hatte er bald Geficht und Rus den frei und fein Frankreich ward wie eine Insel von Bergen, Stromen, bem Deer und Bufteneien unferbrudter Bolfer umgeben. Rachdem Allemannen und Thuringer überwunden waren, fagen hinter ihnen feine Rationen, die Luft ju manbern; ben Sachfen und Friesen wußten fle ihre Luft bagu bald auf eine grimmige Art Bon Rom und Konstantinopel lag bas Reich ber au benehmen. Franken gleichsam glücklich entfernet. Denn hatten fie in Italien thre Rolle zu fpielen gehabt; wahrlich, Die fchlechten Gitten ihrer Ronige, die Treulofigfeit ihrer Großen, die nachliffige Berfaffung bes Reiche, ehe bie Majores domus aufftanden, alles diefes verburgte ihnen tein befferen Schickfal, als wurdigere Nationen, Gothen und Longobarden, barin gehabt haben.

2. Rlodwig war ber erste rechtgläubige Kosnig unter den Barbaren; dies half ihm mehr als alle Tusgend. In welchen Kreis der Heiligen trat der erstgeborne Sohn der Kirche hiermit ein; in eine Bersammlung, deren Wirfung sich

über bas gange westische Christen , Europa erftredte. Ballien und das vemifche Germanien war voll von Bifchofen; langs bem Rhein bingb und an der Donau fagen fie in gierlicher Ordnung: Maing: Arier, Coln, Befancon, Borms, Speier, Strasburg, Roftuis, Met, Zoul, Berbun, Tongern, Lordy, Eribent, Briren, Bafel; Chur u. f., alte Gipe bes Christenthums, bienten bem rechtgline bigen Konige ale eine Bonmauer gegen Reper und Seiben. Ballien waren auf bem erften Concitium, bas Rlobwig bielt, 32 Bifchofe, und unter ihnen funf Metropolitane; ein gefchloffener geiftlicher Staatsforper, burch welchen er viel vermochte. fle ward bas exiantiche Reich ber Burgunder ben Franken zu Theil; an fie hielten fich die Majores domus; ber Bifchof zu Daing, Bonifacine, fronte ben Ufurpator jum Ronige ber Franten; und fcon gu Karl Martells Zeiten ward über bas romifche Patriciati mithin über die Schupherrichaft ber Rirde gehandelt. man biefen Bormunbern ber driftlichen Rirche nicht aufruchen; bas fie ihrem Mundel nicht treu und hold gewesen waren. Die very wufteten Bijchofeftabte ftellten fie wieder ber, hiehten ihre Dibtefen aufrecht; zogen die Bischofe mit zu ben Reichstagen; und in Deutschland ift auf Roften ber Ration ben franklichen Ronigen bie Rirche viel schuldig. Die Erge und Bischofe zu Salzburg, Burgburg, Gidftabt, Augsburg, Freifingen, Regensburg, Baffan, Donabrud, Bremen, Samburg, Salberfadt, Minten, Berben, Raberborn, Silbesheim, Munfter, Die Abteien Fulba, Sirfdfelb, Rempten, Rorvey, Elwangen, St. Emeran u. f. haben fich burch fie gelagert; ihnen haben biefe geiftlichen Berren ihren Gip auf ben Reichstagen nebft Land und Leuten zu banten. Der Ronig von Frankreich ift ber Rirche erftgeborner Cohn; ber beutscha Rais fer, fein jungerer Stiefbruber, hat die Schutherrichaft ber Rivde nur von ihm geerbet.

3. Unter solden Umständen konnte sich in Bale lien die erste Reichsverfassung eines deutschen Bolks auszeichnender entwickeln, als in Italien, Spanien, ober in Deutschland selbst. Der erste Schritt zu einer ringsum beherrschenden Monarchie war durch Klodwig gesthan, und sein Borbild ward stille Reichsregel. Trop ber oftern Theilung des Reichs, Trop der innern Zerrüttungen desselben burch

Unihaten im Konigehause and bie Ingellofigleit ber Benfeng getfiel os bod nicht: benn es lag ber Kirche baren, ben Ctunt als Monarchie au erhalten. Tapfre und fluge Aronbeamte truten que Die Stelle ohnmachtiger Konige, Die Eroberungen gingen fort, und man ließ lieber Rlodwigs Stumm ausgehen, als einen ber gangen . romifden Chriftenheit unentbehrlichen Staat finten. Denn ba bie Berfassung beutscher Bolter allenthalben eigentlich nur auf Berfonlichteit ber Konige und Kronbeamten rubete, und in biefem Roid muifchen Arabern und Seiben barauf besonders ruhen mußte; fo vereinigte fich alles, ihnen in biefem Grenzreiche ben Damm entgegenzusepen, ben gludlicher Weise bas Baus Bipins von Beriftall machte. Ihm und feinen tapfern Rachfommen haben wir's gu banten, bag ben Eroberungen ber Araber fowohl, ale bem Rott brange ber nord = und oftlichen Bolfer ein Biet geftedt war, bas Dieffeit ber Alben wenigstens ein Schimmer ber Wiffenfchaft fich et halten und in Europa endlich ein politisches Enftem beutscher Wit errichtet worden ift, an welches fich mit Gute ober Gewalt andre Wolfer gulett fnupfen umften. Da Rarl ber Große ber Givfel bie fer um ganz Europa verdienten Sproffe ift, so moge fein Bit uns fatt aller dastehn m).

Karl ber Große stammte von Kronbeamten ab; sein Bater war nur ein geworbener König. Unmöglich aber konnte er aus bre Gebanken haben, als die ihm bas Haus seiner Bater und bie Werfassung seines Reichs angab. Diese Verfassung bilbete er aus, weil er in ihr erzogen war, und sie für die beste hielt; benn jeber Baum erwächst aus seiner Erbe. Wie ein Franke ging Karl gektetet, und war auch in seiner Seele ein Franke; die Versassung seines Volkes also können wir gewiß nicht würdiger kennen lernen, als wie er sie behandelte und ansah. Er berief Reichstage und wirke auf benselben, was Er wollte, gab für den Staat die heilsamken

m) In der neuesten Geschichte der Regierung Karls des Großen von Ses gewisch (hamburg 1791) glaube ich dieselbe Ansicht seiner Gestinnungen zu finden, die ich hier gezeichnet hatte. Die ganze scharffunige Schrift ift ein Contructuat bessen, was hier nur als Resultat stehen durste.

Gneke und Captulare, aber mit Buftinmaung bes Reichs. Stand beffelben ebrete er nach feiner Weife, und ließ, fo lange as fein tonnte, auch übermundenen Rationen ihre Gefete. wollte er in Ginen Korper gusammenbringen, und hatte Geift genug, ben Kower zu beleben. Gefährliche Bergoge ließ er ausgehen, und febre bafur beamtete Grafen, bie er nebft ben Bifchofen burch Commiffare (Missos) visitiren ließ und auf alle Beise bem Despotiennus planberaber Satrapen, übermuthiger Großen und fauler Monde entgegen ftrebte. Auf ben Landgutern feiner Rrone war er tein Raifer, fonbern ein Hauswirth, ber auch in feinem gefammten Reiche gern ein folder fein wollte, um jebes trage Glieb gur Dronung und jum Aleiße ju beleben; aber freilich ftand ihm bie Barbarei feines Zeitalters, wie insonberheit ber franklifde Rirdenund Rriegsgeift hiebei oft im Bege. Er hielt aufe Recht, wie toum Einer ber Sterblichen gethan hat; bas ausgenommen, wo Rirden = und Staateintereffe ihn felbft ju Gewaltthatigfeit und Unrecht verlouten. Er liebte Thatigfeit und Treue in seinem Dienft, und wurde unbold bliden, wenn er wiebererscheinend feine Buppe ber trägeffen Titular - Berfaffung vortragen fabe. Schickfal waltet. Aus Kronbeamten war ber Stamm feiner Borfahren emporgesproßt; Beamte ichlechterer Art haben nach feinem Tobe sein Diabem, sein Reich, ja bie ganze Muhe seines Geiftes und Lebens umwurdig zerftoret. Die Radwelt hat von ihm geerbt. was Er, fofern Er's founte, ju unterbrucken ober ju beffern fuchte, Bafallen, Stanbe und ein barbarifches Geprange bes franklichen Staatefdmudes. Er machte Wurben ju Memtern; hinter ihm murben balb wieber bie Aemter zu trageren Wurben.

Auch die Begierbe nach Eroberungen hatte Karl von seinen Borfahren geerbet; benn da diese gegen Friesen, Allemannen, Araber und Longobarden entscheidend glücklich gewesen waren, und es beis nache von Alodwig an Stantsmarime ward, das eroberte Reich durch Unterdrückung der Rauhbarn sicher zu stellen: so ging er mit Riesenschritten auf dieser Bahn fort. Bersonliche Beranlassungen wurden der Grund zu Kriegen, deren Einer aus dem andern erfolgt, und die den größten Theil seiner sast halbhundertsährigen Regierung einnehmen. Diesen franklichen Kriegsgeist fühlten Longobarden, Araber, Bahern, Ungarn, Slaven, insonderheit aber

bie Sachsen, gegen welche er sich in einem brei und dreißigichrigen Kriege zulest sehr gewatesame Mittel erlaubte. Er kum daburch sofern zum Zweck, daß er in seinem Reich die erste feste Monarchie sur ganz Europa gründete: benn, was auch späterhin Normannen, Slaven und Ungarn seinen Nachfolgern für Mühe gemacht, wie sehr auch durch Theilungen und innere Zerrüttung das große Reich geschwächt, zerstückt und beunruhiget werden mochte: so war doch allen sernern tatarischen Bölkerwanderungen dis zur Elbe und nach Bannonien hin eine Grenze geseht. Sein errichtetes Frankenreich, am welchem ehemals schon Hunnen und Araber gescheitert waren, ward dazu ein undezwinglicher Ecstein.

Much in feiner Religion und Liebe zu ben Wiffenschaften war Rarl ein Franke. Bon Rlobwig an war aus politischen Urfachen bie Religiositat bes Katholicismus ben Konigen erblich gewefen; und feitbem die Stammvater Karls bas Seft in Sanden hatten, traten fie hierin um fo mehr an die Stelle ber Ronige, ba blos bie Rirde ihnen auf ben Thron half und ber romifde Bifchof felbit fie Als ein zwölfjähriges Kind hatte Rarl bon formlich dazu weihete. heil. Bater in feines Baters Saufe gefehen und von ihm bie Sals bung zu seinem fünftigen Reich empfangen; langft war bas Beteht rungswert Deutschlands unter bem Schut, oft auch mit freigebiger Unterftubung ber franklichen Beherricher getrieben worben, well westwarts ihnen bas Chriftenthum allerdings bas ftartfte Boliwert gegen bie heibnischen Barbaren war; wie anders, als daß Rart jest auch nordwarts auf biefem Wege fortging, und bie Sachfen gut lest mit bem Schwerte befehrte? Bon ber Berfaffung, Die er bas burch unter ihnen gerftorte, hatte er als ein rechtglaubiger Franke feinen Begriff; er trieb bas fromme Wert ber Rirche jur Siegerung eines Reichs, und gegen Babft und Bifchofe bas verdienftvolle, gatante Werk feiner Bater. Seine Rachfolger, jumal als bas Sauptteich ber Welt nach Deutschland fam, gingen seiner Spur nach, und fo wurden Glaven, Wenden, Bolen, Preugen, Liven und Efthen bergeftalt befehret, daß feins biefer getauften Boller fernere Ginbruche in's heilige beutsche Reich magte. Cabe indes ber beitige und felige Carolus, (wie ihn auf ewige Beiten bie golbne Bulle nennet,) was aus feinen ber Religion und Biffenfchaft wegen erriditeten Stiftungen, aus feinen reichen Bifchofthinnern, Domitis

den, Kanonisaten und Riofterschulen geworben ift; heitiger und feliger Carolus, mit Deinem frankischen Schwert und Scepter wird best bu manden berfelben unfreundlich begegnen.

4. Endlich ift nicht zu laugnen, bag ber Bifch of gu Rom auf bies alles bas Siegel brudte, und bem franfifden Reich gleichsam bie Rrone aufsette. Rlodwig au war er bemfelben Freund gewesen; ju Pipin hatte er feine Buffucht genommen , und empfing von ihm jum Gescheuf Die gange Beute ber bamale eroberten longobarbifden ganber. Bu Rorl nahm er abermals seine Zuflucht; und ba bieser ihn steghaft in Rom einsette, so gab er ihm bafur in jener berühmten Chrift nacht ein neues Geschent, die romische Raisertrone. Rarl ichien michroden und beschämt; ber freudige Buruf bes Bolles inbes machte ihm bie neue Ehre gefällig, und ba folde nach bem Begriff aller europäischen Bolter bie höchste Burbe ber Belt war; wer empfing fie wurdiger als biefer Franke? Er, ber größeste Monarch bes Abendlandes, in Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien Ronig, bes Chriftenthums Beschüter und Berbreiter, bes to mischen Stuhls achter Schirmvogt, von allen Ronigen Europa's, felbft vom Ralifen ju Bagbab geehret. Bald also verglich er sich mit bem Raiser zu Ronftantinopel, hieß romischer Raiser, ob er gleich im Nachen wohnte, ober in feinem großen Reich umberzog; er hatte bie Krone verdient; und, o ware fie mit ihm, wenigstens für Deutschland, begraben!

Denn sobald er dahin war, was sollte sie jest auf dem Haupte des guten und schwachen Ludwigs? oder als dieser sein Reich unseitig und gezwungen theilte, wie drudend war sie auf Jedes seiner Nachschaft, Rormannen, Slaven, Hunnen regen sich und verwüsten das Land, das Faustrecht reiset ein; die Reichsversammlungen gehen in Abgang. Brüder führen mit Brüdern, Bater mit Schnen die unwürdigten Kriege, und die Geistlichkeit, nebst dem Bischofe von Rom, werden ihre unwürdigen Richter. Bischofe gebeihen zu Fürsten; die Streiferei der Barbaren jagt alles unter die Gewalt derer, die in Schössern wohnen. In Deutschland, Franks

reich und Italien richten sich Statthalter und Beamte zu Landesherren empor; Anarchie, Betrug, Grausamkeit und Iwietracht herrschen. Acht und achtzig Jahre nuch Karl's Kaiserkehmung eriksche sein rechtmäßiges Geschlecht im tiessten Jammer, und seine lette unächte Kaisersprosse erstirbt, noch nicht hundert Jahre nach seinem Tode. Nur ein Mann wie er konnte ein Neich von so ungeheurer Ausbreitung, von so künstlicher Berfassung, aus so widrigen Theis len zusammengesetzt und mit solchen Ansprüchen begabt, verwaltenz sobald die Seele aus diesem Niesenkörper gewichen war, trennete sich der Körper und ward auf Jahrhunderte hin ein verwesendet Leichnam.

Ruhe also woht, großer Konig, zu groß fur beine Nachfolger auf lange Beiten. Ein Jahrtausend ift verfloffen, und noch find ber Rhein und die Donau nicht zusammengegraben, wo Du, ruftis ger Mann, ju einem fleinen 3wede ichon Sand an's Wert legteft. Fur Erziehung und Wiffenschaften ftifteteft Du in Deiner barbarte fchen Beit Inftitute; Die Folgezeit hat fie gemigbraucht und miff-Gottliche Gesete find Deine Capitulare gegen brauchet fie noch. fo manche Reichssatzungen fpaterer Zeiten. Du fammelteft bie Barben ber Borwelt; Dein Cohn Ludwig verachtete und verfaufte fie; er vernichtete bamit ihr Andenken auf emig. Du liebteft bie beutsche Sprache und bilbeteft fie felbst aus, wie Du es thun fonnteft; sammelteft Gelehrte um Dich aus ben fernften ganbern; Alcuin bein Philosoph, Angilbert ber Homer Deiner Afabemie bei Bofe, und der vortreffliche Eginhart Dein Schreiber, waren Dir werth; nichts war Dir mehr, als Unwiffenheit, fatte Barbarel und trager Stolz zuwiber. Bielleicht erscheinft Du im Sahr 1800 wieder, und anderst die Maschine, die im Jahr 800 begann; bis babin wollen wir Deine Reliquien ehren, Deine Stiftungen gefetsmaßig migbrauchen, und babei Deine altfrantifche Arbeitsamfeit verachten. Großer Karl, Dein unmittelbar nach Dir zerfallenes Reich ift Dein Grabmal; Franfreich, Deutschland und Die Lombarbei find feine Trummern.

### IV.

## Meiche ber Sachfen, Rormanner und Danen.

Die Geschichte ber beutschen Boller mitten im festen Lande hat etwas Einsormiges und Unbehülsliches an sich. Wir kommen jest zu den beutschen Seenationen, deren Ansälle schneller, deren Berwüstungen grausamer, beren Beststhümer ungewisser waren; bafür werden wir aber auch, wie unter Meeresstürmen, Ranner vom hochsten Muth, Unternehmungen der gläcklichken Art, und Reiche erblicken, deren Genius noch jest frische Meeressuft athmet.

449. Schon in der Mitte des fünften Jahrhunderts zogen von der nördlichen Kuste Deutschlands die Angelsachsen, die zur See und zu Lande lange das Kriegs- und Räuberhandwerk getrieben hatten, den Britten zu Hüsse. Hengist und Horsa (Hengst und Stute) waren ihre Anführer; und da sie mit den Feinden der Britten, den Pieten und Kaledoniern, ein leichtes Spiel hatten, und ihnen das Land gesiel, zogen sie mehrere ihrer Brüder hinüber; sie ruhd ben auch nicht, die nach 150 Jahren, voll der wildesten Kriege und der abscheulichsten Verwüstung, Britannien dies an die Ecken

bes Landes, Cornwallis und Wales ausgenommen, das Ihrige war. Nie ist den Kymren, die in diese Länder gedrängt wurden, das gelungen, was den Westgothen in Spanien gelang, aus ihren Gebirgen hervorzugehen und ihr altes Land zu erobern: denn die Sachsen, ein wildes Bolk, wurden als katholische Christen in ihrem geraubten Bestihum gar bald gesichert und gestirmelt.

Richt lange, nämtich nach Anrichtung des ersten sächslischen

Rönigreichs Kent, hatte die Tochter eines rechtgläubigen Königs zu Paris ihren heidnischen Gemahl Ethelbert (Abeldert) zum Christenthum bereitet, und der Mönch Augustin führte solches mit dem 597. stlbernen Kreuz in der Hand feierlich in England ein. Gregor der Große, damals auf dem römischen Stuhl, der vor Begierde brannte, das Christenthum, insonderheit durch Gemahlinnen mit allen Thronen zu vermählen, sandte ihn dahin, entschied seine 725. Gewissenschappen, und machte ihn zum ersten Erzbischof dieser glücks

725. Gewissensfragen, und machte ihn zum ersten Erzbischof dieser glücklichen Insel, die vom Könige Ina an dem heiligen Petrus seinen evangelischen Zinsgroschen reichtlich ersetzt hat. Kaum ist ein andres Land in Europa mit so vielen Alostern und Stiftungen bebeckt worden, als England, und doch ist aus ihnen für die Literatur weniger geschehen, als mon enwarten möchte. Das Christenihum dieser Gegenden nämlich sprossete nicht, wie in Spanien, Frankreich, Italien, ja selbst in Irland, aus der Wurzel einer alle apostolischen Kirche; neu-römische Antömmlinge waren es, die den roben Sachsen das Spangelium in einer neueren Gestalt drachten. Desto mehr Verdienst hatten diese englische Mönche nachber in auswärtigen Bekehrungen, und würden solche auch, wenigstens in Klosternachrichten, zur Geschichte ihres Laubes haben, wenn diese den Verwüstungen der Dänen entronnen wären.

Sieben Ronigreiche fachfifder Barbaren, Die auf einer maßiggroßen Salbinkel in ungleichen Brengen neben und mit einander beibnisch und driftlich fampfen, find fein erfreulicher Anblid. Und boch dauerte mehr als 300 Jahre dieser chaotische Bustand, aus welchem nur bie und ba Stiftungen und Sobungen ber Rirche. ober die Anfanger einer gefchriebenen Gefengebung, wie . 23. Abelberts und Ina's, hervorschimmern. Endlich kamen unter Konia Cabert die sieben Konigreiche zusammen; und mehr als 828. Ein Furst berselben wurde Muth und Rraft gehabt haben, ihre Berfaffung blubend ju machen, hatten nicht Die Streifereien ber Normanner und Danen, die mit neuer Raubbegierde auf die See gejagt waren, sowohl an Franfreichs als Englands Ruften, über Jahrhunberte lang, alles dauernde Gute gehindert. Unfaglich ift ber Schabe, ber burch fie gestiftet, unaussprechlich bie Grauel. ble burch fie verübt wurden; und wenn fich Rarl an ben Cachien. wenn fich die Angeln an den Britten und Komren grausam vergangen hatten, so ift bas Unrecht, bas fie biefen Bolfern thaten, an ihren Rachkonunen fo lange geracht worden, bis gleichsam bie gange Buth bes friegerischen Norbens erschopft mar. Wie aber eben im heftigften Sturme ber Noth fich bie größesten Geelen geigen : fo ging England unter andern fein Alfred auf, ein 872. Mufter ber Ronige in einem bedrangten Zeitraum, ein Sternbild in ber Gefchichte ber Menschheit.

Bom Pabst Leo IV. schon als Kind jum Könige gesalbet, war er unerzogen geblieben, bis die Begierde, sachssische Helben-lieber lesen zu können, seinen Fleiß bergestalt erwecke, daß er von

ihnen zum Lefen lateinischer Schriftfieller fortschritt; unter benen er noch rubig wohnte, als im 22. Jahr ihn ber Tod feines Brubere um Thron und ju allen Gefahren rief, die je einen Thron umringt haben. Die Danen hatten bas Land inne, und als fie bas Blid und ben Muth bes jungen Konigs merften, nahmen fie in vermehrten Anfallen ihre Krafte bergeftalt jusammen, bag 875. Alfred, ber ihnen in Ginem Jahr acht Treffen geliefert, ber fie mehrmals ben Frieden auf heitige Reliquien hatte beschworen inffen. und als leberwinder eben so gutig und gerecht, wie vorsichtig und tapfer in ber Schlacht war, fich bennoch endlich babin gebracht fab. baß er in Bouerfleibern feine Giderheit fuchen mußte, und bem 878. Weibe eines Rubbirten unbefannt biente. Doch auch jest verließ ihn fein Duth nicht; mit wenigen Anhangern bauete er fich in ber Mitte eines Sumpfs eine Wohnung, die er bie Insel ber Ebeln nannte, und bie jest fein Konigreich war. Ueber ein Jahr lang lag er hier, eben so wenig mußig, als entfraftet. einem unsichtbaren Schloß that er Ausfälle auf die Feinde, und nahrte fich und die Seinen von ihrer Beute, bis Einer feiner Treuen in einem Gefecht mit ihnen ben Bauberraben erbeutet hatte, Die Fahne, die er als bas Zeichen seines Gluds ansah. Barfenspieler gefleibet, ging er jest in's Lager ber Danen und bezauberte fie mit feinem luftigen Gesange; man fuhrte ihn in bas Belt bes Pringen, wo er allenthalben ihre tiefe Sicherheit und rauberische Verschwendung fah. Jest fehrte er jurud, that burch geheime Boten seinen Freunden fund, bag er lebe, und lud fie an Die Ede eines Walbes jur Versammlung ein. Es tam ein fleines Heer zusammen, bas ihn mit Freudengeschrei empfing; und schnell rudte er mit bemfelben auf bie forglofen, jest erschrodenen Danen, foling fte, schloß fie ein, und machte aus Kriegsgefangenen seine Bundesgenoffen und Colonisten im verobeten Northumberlande und Ihr Konig ward getauft, von Alfred jum Sohne angenommen, und ber erfte Schimmer von Rube gleich barauf gewandt, bag er Plat gegen andre Feinde gewinnen mochte, bie in zahlreichen Schwarmen bas Land aussogen. Unglaublich schnell brachte Alfred ben gerratteten Staat in Ordnung, ftellte bie gerfibrien Stabte wieder ber, ichuf fich eine Macht zu Lande, bald auch jur See; so bag in weniger Beit 120 Schiffe bie Ruften Y

umber bewachten. Beim erften Gerucht eines lieberfalls eine er halfreich herbei; und das ganze Land glich im Augenblick ber Roth einem Beerlager, wo jedweder feinen Blat mußte. Go vereftelte er bis and Ende feines Lebens jede rauberifde Muhe bes Weindes. und aab bem Staat eine Land- und Geemacht, Wiffenschaften und Runfte, Stabte, Gefete und Ordnung. Er fdrieb Bucher und ward ber Lehrer ber Ration, bie er beschütte. Eben fo groß in feinem hauslichen ale öffentlichen Leben theilte er Die Stunden bes Tages, wie die Geschäfte und Einkunfte ein, und bebielt eben fo viel Raum jur Erholung, als jur toniglichen Milbe. Jahre nach Karl bem Großen war er in einem gludlicher Weise beschrankteren Kreise vielleicht größer als Er; und obgleich unter feinen Rachfolgern bie Streifereien ber Danen', nicht minber aber bie Umruhen ber Geiftlichkeit mancherlei Unbeil verursachten, weil unter ihnen im Gangen fein zweiter Alfred aufftand: fo hat es England boch, bei ber guten Grundlage feiner Einrichtung von fruhen Zeiten, an trefflichen Konigen nicht gefehlet; folbft bie Anfalle ihrer Seefeinde hielten fie munter und geruftet. Abelftan. Ebgar, Ebmund Eisenseite gehören unter bieselbe; und nur ber Untreue ber Großen war's juguschreiben, baß England unter bem Letten ber Danen lehnpflichtig marb. Knut ber Große warb zwar ale Konig anerkannt; aber nur zwei Nachfolger hatte biefer 1016. nordifche Gieger. England machte fich los, und es war vielleicht ju beffen Unglud, bag bem friedfertigen Couard bie Danen Rube Er sammelte Befete, ließ anbre regieren ; bie Sitten ber Normanner tamen von ber frangofischen Rufte nach England hinuber, und Wilhelm, ber Eroberer, erfah feine Beit. einzige Schlacht hob ihn auf ben Thron und gab bem Lande eine 1066. neue Verfassung. Wir muffen also bie Normanner naber tennen lernen: benn ihren Sitten ift nicht nur England, fonbern ein großer Theil von Europa ben Glang feines Rittergeiftes fculbig.

Schon in den frühesten Zeiten waren nördliche beutsche Stämme, Sachsen, Friesen und Franken, auf der See tege; Danen, Norweger und Standinavier thaten sich unter mancherlei Ramen noch kühner hervor. Angelsuchsen und Juten gingen nach

Britannien über; und als von ben frünklichen Konigen; am meiften von Karl bem Großen die Eroberung nordwarts verbreitet ward, warfen fich immer mehr fuhne Saufen auf's Meer, bis miest bie Normanner ein fo furchtbarer Rame gur Gee wurden, als es ju Lande jene verbundeten Krieger, Markomannen, Franten, Allemannen u. a. kaum gewesen waren. 3ch mußte hundert berühmte Abentheurer nennen, wenn ich aus ben nordischen Gebichten und Sagen ihre gebriefene Seehelben aufzählen wollte. Die Ramen berer indeffen, die durch Entbedung ber Lander, ober burch Anlagen ju Reichen fich ausgezeichnet, find nicht zu übergehen; und man erstaunet über bie weite Flache, auf welcher 862, fie fich umbergeworfen haben. Dort ftebet oftwarts Rorif (Roberich) mit seinen Brudern, die in Nowgorod ein Reich ftifteten 865. und baburch jum Staate Ruflands ben Grund- legten: Dofold 882. und Diar, Die in Riem einen Staat grundeten, ber fich mit jenem 990. ju Newgorod vereinte: Ragnwald, ber sich zu Bologk an ber Duna nieberließ, ber Stammvater ber litthauischen Großherzoge. 861. Rorbwarts ward Raddod im Sturm nach Jeland geworfen, und 875. entbedte biefe Infel, die balb ein Buffuchtsort ber ebelften Stamme aus Norwegen, (gewiß bes reinften Abels in Europa,) eine Erhalterin und Bermehrerin ber nordischen Lieber und Sagen, ja uber breihundert Jahre lang ber Gis einer iconen, nicht uncultwirten 868. Freiheit gewosen. Weftlich waren von ben Rormannern Die Farbes = Orfnens Die schettlandischen und westlichen Infeln oft besucht, jum Theil bevollert, und auf mehreren berseiben haben nordische Jarle (Grafen) lange regieret, so daß auch in ihren außersten Eden bie verbrangten Galen por beutschen Bolfern nicht 795. ficher waren. Ju Irland ließen fie fich fcon ju Raris bes Großen Beiten nieber, wo Dublin bem Dlof, Baterford bem Stirif, Limmerik bem Dwar zu Theil ward. In England waren fie 897 unter bem Namen ber Danen furchtbar; nicht nur Rorthumberland bis haben fie, vermischt mit fachsischen Grafen, 200 Jahre lang 1066. theils eigenmächtig, theils lehnpflichtig beseffen, sondern das ganze England war ihnen unter Knut, Harold und Hardyfrut unter-1014 morfen. Die frangofifden Ruften bennruhigten fie feit bem feches bie ten Jahrhumbert: und bie bose Ahnung Karls des Großen, daß 1052 feinem Lands burch fie viele Gefahr bevorftebe, traf balb nach

seinem Tobe faft zu reichlich ein. Unfäglich find bie Bermuftuns 840. gen, bie fie nicht eing nur am Meere, fonbern bie Strome binauf mitten in Frankreich und Deutschland ausgesicht haben, so bas bie meiften Unlagen und Stabte, bie theile noch von ben Romern, thells von Rarl berruhrten, burch fie ein trauriges Enbe nahmen; bis endlich Rolf, in ber Taufe Robert genannt, ber erfte Bergog 911 ber Rormandie, und ber Stammvater mehr als Gines Koniggeschlechtes warb. Bon ihm ftammte Wilhelm ber Eroberer ab, ber England eine neue Berfaffung brachte; burch Rofgen feiner Anlage wurden England und Frankreich in einen 400 fchrigen Rrieg verwidelt, ber beibe Nationen auf eine fonberbare Beife an und burch einander übte. Jene Rormanner, Die mit faft 1029. unglaublichem Glud und Duth ben Arabern Apulien, Ralabrien, Sicilien, ja auf eine Zeit Jerufalem und Antiochien abbrangen. waren Abentheurer aus bem von Rolf gestifteten Bergogthune, und die Nachkommen Tankreds, die zulet Sieiliens und Apuliens Krone trugen, fammten von ihm ber. Wenn alle tubne 1130. Thaten ergablt werben follten, die auf Bilgrimschaften und Ballfahrten, im Dienst zu Konstantinopel und auf Retien, fast in allen Lanbern und Meeren, bis nach Gronland und Amerita bin, von den Normannern begonnen find, murbe die Ergahlung felbft ein Roman icheinen. Wir bemerten also zu unserm Bwed nur bie Saubtfolge berfelben aus ihrem Charafter.

So rauh die Bewohner der nordischen Kusten, threm Klima und Beden, ihrer Einrichtung und Lebensweise nach, lange bleis den mußten: so lag doch in ihnen, vorzüglich bei ihrem Seeleben, ein Keim, der in mildern Gegenden bald sehr blühende Sproffen treiben konnte. Tapferkeit und Leibesstänke, Gewandtheit und Fertigkett in allen Künsten, die man späterhin die ritterlichen nannte, ein großes Gefühl für Ehre und eble Abkunst sammt der bekannten nordischen Hochachtung für's weibliche Geschlecht, als den Preis des tapfersten, schonsten und edelsten Mannes, waren Eigenschaften, die den nordischen Seeräuber in Süden sehr deliebt machen musten. Auf dem sesten Lande greifen die Gesehe um sich i jede rohe Selbsithätigkeit muß under ihnen entweder selbst zum Geseh werden, oder als eine todte Krast ersterden; auf dem wischen Element des Meeres, wohln die Oberherrschaft eines

Lanbtonias micht reichet, ba erfrischet fich ber Geift. Er schweift nach Arieg ober nach Beute umber, Die jener Jungling feiner babeimgeloffenen Braut, biefer Mann feinem Beibe und Rinbern als Zeichen seines Werths nach Hause bringen wollte; ein britter ficial im fernen Lande felbft eine bleibenbe Beute. Richtswirtbigfeit war das Hauptlafter, das im Rorben, hier unt Berachtung, bort mit Qualen ber Bolle gestraft wird; bagegen Capferfeit und Ehre, Freundschaft bis auf ben Tob und ein Ritterfinn gegen Die Weiber bie Tugenden waren, die beim Busammentreffen mehrerer Zeitumftanbe zu ber fogenannten Galanterie bes Mittelalters viel beitrugen. Da Normanner fich in einer frangoftichen Browing nieberließen, und Rolf, ihr Anführer, fich mit ber Tochter bes Ronias vermablte; ba viele feiner Baffenbruber biefem Beisviele folgten und fich mit bem ebelften Blut bes Landes mischten; ba ward ber Hof ber Normandie gar bald ber glanzendste Hof bes Beftlandes. Als Chriften fonnten fie, mitten unter driftlichen Rationen, Die Seerauberei nicht ferner treiben; aber ihre nachgiebenden Bruber durften fie aufnehmen und cultiviren, also baß biefe Rufte in ihrer iconen Lage ein Mittelpuntt und Beredlungsort ber seefahrenden Normanner ward. Da nun, von ben Danen verbrangt, die angeliachsische Konigsfamilie zu ihnen floh, und Couged ber Befenner, bei ihnen erzogen, ben Rormannern gu Englande Thron felbft Hoffnung machte: ale Wilhelm ber Eroberer, burch eine einzige Schlacht bies Konigreich gewann, und fortan ble größeften Stellen beffelben in beiben Stanben mit Normannern besette; ba ward in Rurzem normannische Sitte und Sprache auch Englands feinere Sitte und Soffprache. Was diese einft roben lleberwinder in Frankreich gelernt und mit ihrer Natur gemischt hatten, ging bis auf eine harte Lehnverfaffung und Forftgerechtigfeit nach Britannien über. Und wiewohl in ber Bufunft viele Gesete bes Eroberers abgefchafft, und die alten milberen angelfächlichen gurudgerufen wurden; fo konnte bennoch ber mit ben normannischen Geschlechtern ber Nation eingepflanzte Beift aus Sprache und Sitten nicht mehr verbannt werben; auch in ber englischen grunet baber ein eingeimpfter Sprofiling ber lateis nifchen Sprache. Schwertich ware die brittifche Ration geworben, was fie por andern ward, wenn fie auf ihren alten Gefen ruben

aeblieben ware; jest beunruhigten fie lange bie Dinen ; Ronnanner pflanzien fich ihr ein und zogen fie über bas Meer bin an langen Kriegen in Frankreich. Da ward ihre Gewandeheit geubt: and Hebermundenen wurden Heberminder, und endlich fam nach fo mancher Revolution ein Staatsgebaube jum Borichein, bas aus ber angelfachfischen Klofterhaushaltung mabriceinlich nie entftanben mare. Gin Commb ober Ebgar hatte bem Babft Silbebrand micht widerstanden, wie Wilhelm ihm widerstand, und in ben Areugrugen hatten die englischen mit den frangofischen Rittern nicht wetteifern mogen, wenn burch bie Rormanner ihre Nation nicht gleichsam von innen aufgeregt, und burch mancherlei Umfiande auch gewaltsam ware gebilbet worben. Einimpfungen ber Bolfer au rechter Beit icheinen bem Fortgange ber Menschheit fo unent behrlich, als ben Früchten ber Erbe bie Berpflanzung, ober bem wilben Baum feine Beredlung. Auf Giner und berfelben Stelle erftirbt zulett bas Befte.

Nicht so lange und gludlich besagen die Normanner Reavel und Sicilien, beren Erwerb ein mahrer Roman ift von personlicher Tapferfeit und Abentheurertugend. Auf Wallfahrten nach Jerufalem lernten fie bas icone Land fennen, und vierzig bis hundert Mann legten burch Ritterhulfe gegen Bedrangte ben Grund au allem weitern Besit. Rainolf ward ber erste Graf zu Aversa, und brei ber tapfern Sohne Tankrebs, die auch auf gutes Glud hinüber gekommen waren, erwarben fich nach vielen Thaten gegen bie Araber den Ritterbant, daß fie Grafen, nachher Bergoge zu Apulien und Ralabrien wurden. Mehrere Cohne Taufrede, Wilhelm mit bem eisernen Arm, Drogo, Sumfried folgten: Robert Guiscard und Roger entriffen ben Arabern Sicilien, und Robert belieb feinen Bruber mit bem erworbenen iconen Ronigreiche. Sohn Boemund fand im Drient fein Glud, und als ihm fein Bater babin folgte, ward Roger ber erfte Ronig beiber Sicilien, mit geift = und wettlicher Macht verseben. Unter ihm und seinen Rachfolgern trieben die Wiffenschaften an dieser Ede Guropens einige junge Knoppen: Die Schule zu Salerno hob fich, gleichsam in Mitte ber Araber und ber Mondie zu Cassino: Rechtegelehrsamkeit, Araneikunst und Weltweisbeit geigten nach einem langen Winter in Gurova bier wieder Blatter und Aweige. Tapfer bielten sich die normannischen Fürsten in ihrer gefährlichen Rähe am pabstlichen Stuhl; mit zween heitigen Batern schlossen sie Frieden, als diese in ihrer Gewalt waren, und übertrasen hiedei an Klugsheit und Wachsamseit die meisten deutschen Kaiser. Schabe, daß sie mit diesen sich je verschwägert, und ihnen dadurch das Recht zur Folge gegeben hatten; und noch mehr Schabe, daß die Abstichsten Friedrichs, des letten schwädischen Kaisers, die er in diesen Gegenden auszusühren gedachte, so grausam vereiteit wurden. Beide Königreiche blieben fortan ein wildes Spiel der Rationen, eine Beute fremder Eroberer und Statthalter, am meisten eines Abels, der noch jest alle bessere Einrichtung dieser einst so blühens den Länder hindert.

#### V.

## Nordische Meiche und Deutschland.

Die bis zum achten Jahrhundert bunkle Geschichte ber nordischen Reiche hat vor den Geschichten ber meisten europäischen Lander ben Borgug, bag ihr eine Mythologie mit Liebern und Sagen gum Grunde liegt, die ihre Philosophie fein tann. Denn in ihr lernen wir den Geift des Boltes fennen, die Begriffe beffelben von Gottern und Menschen, die Richtung seiner Reigungen und Leibenschaften in Liebe und Saß, in Erwartungen bies und jenseit bes Grabes; eine Bilosophie ber Geschichte, wie fie uns, außer ber Ebba, nur bie griechische Mythologie gewähret. Und ba bie norbifden Reiche, sobalb ber finnische Stamm hinaufgebrangt ober unterwürfig gemacht war, von teinen fremben Boltern femblich befucht wurden: benn welche Nation hatte, nach bem großen Juge in bie mittaglichen Gegenden, biefe Beltgegend besuchen wollen? fo wird ihre Geschichte auch vor andern einfach und naturlich. Bo bie Rothburft gebietet, lebet man lange berselben gemäß; und so blieben Rordens beutsche Bolfer, langer als andre ihrer Mitbruber, im Buftande ber Gigengehörigkeit und Freiheit. Berge und Buften fdieben bie Stamme unter einander; Seen und Aluffe, Batber, Biefen und Felber, fanmt bem fischreichen Meere nabrien fie, und

was im Lanbe nicht Unterhalt fand, warf fich auf vie See und fuchte anderweit Rahrung und Beute. Wie in einer nordlichen Schweiz, also hat sich in diesen Gegenden die Einfalt deutscher Ur-Sitten lange erhalten, und wird sich erhalten, wenn solche in Deutschland selbst nur noch eine alte Sage sein wird.

Als mit ber Zeit auch hier, wie allenthalben, bie Freien unter Gble famen, als mehrere Gble Land : und Biftentonine wurden, als que vielen fleinen Konigen endlich ein großer Konia entsprang; ba waren Dannemarte, Rorwegens und Stanbiens Ruften abermale gludlich, bag, wer nicht bienen wollte, ein anbres Land suchen mochte; und so wurden, wie wir gesehen, alle Meere umber lange Beit bas Relb giehenber Abentheurer, benen ber Raub, wie ein Berings - ober Ballfischfang, ein erlaubtes, briliches Gewerbe ichien. Endlich mischten fich auch die Konige in dies Familien Bewerbe: fie eroberten einander ober ihren Dachbarn bie Lander; ihre auswärtigen Eroberungen gingen aber meiftens balb verloren. Um grausamften litten barunter bie Ruften ber Ditfee; nach unfäglichen Blunderungen haben bie Danen nicht gerubet; bis fie bem handel ber Glaven und ihren reichen Seeftabten Binetha und Julin ein trauriges Ende machten, wie fie benn auch 1043. über die Breußen, Kuren, Liven und Efiben, lange vor Den 170. fachfifden Sorben, bas Eroberungs = und Brandichatungerecht åbten.

Einem solchen Leben und Weben ber Nordländer trat nichts so sehr in den Weg, als das Christenthum, mit welchem Obins Heldenreligion ganz aufhören sollte. Schon Karl der Große war bemäht, die Dänen wie die Sachsen zu tausen; die es seinem Sohn Ludwig gelang, an einem kleinen Könige aus Jütland zu Mainz die Prode zu machen. Die Landsleute desselben aber nahmen es übel auf, und übten sich noch lange mit Raukt und Brand an den christlichen Küsten; denn das Beispiel der Sachsen, die das Christenthum zu franklichen Stlaven gemacht hatte, war ihnen zu nahe vor Augen. Tiefgewurzelt war der Handrift, ging lieber drei Jahre vor seinem Tode lebendig in seinen Grabhügel, um nur nicht zur Tause gezwungen zu werden. Was sollten auch biesen Böstern auf ihren nordischen Inseln oder

Bergen jene Gaubinbartifel und kanonische Lehrsate eines hierarchifchen Syftems, as alle Sagen ihrer Borfahren umwarf, Die Citten ihres Statmes untergrub, und fie bei ihres Landes Armuth au gollenen Cflaven eines geiftlichen Sofes im fernen Italien machte? Ihre Sprache und Denfart mar Dbine Religion fo einverleibt, jag, fo lange noch eine Spur des Andenkens von ihm blieb, lein Chriftenthum auftommen tonnte; baber bie Mandereligion gegen Sagen, Lieber, Gebrauche, Tempel und Deufmale bes Beibenifums unversohnlich war, weil an biefem allen der Geiff bes Boltes hing, und bagegen ihre Gebrande und Legenden verschmabte. Das Berbot ber Arbeit am Conntage, Bufungin und Fasten, Die verbotenen Grade ber Ehe. Die Mondegelübbt, ber gange ihnen verächtliche Briefterorben wollte ben Rorblanbern nicht in ben Ginn, daß alfo die heitigen Danner, ihre Befehrer, ja ihre neubefehrten Ronige felbft viel au leiben hatten, ober gar verjagt und erschlagen wurden, ebe bas fromme Bert gelingen tonnte. Bie aber Rom jebe Nation mit bem Ren au fangen wußte, bas fur fie gehorte: fo wurden auch biefe Barbaren unter ber unablaffigen Bemubung ihrer angelfachfifden and frantifden Befehrer, am meiften burd bas Geprange bes neuen Gottesbienftes, ben Chorgefang, Weihrauch, bie Lids ter, Tempel, Sochaltare, Gloden und Prozesfionen, gleichsam in einen Taumel gebracht; und ba fie an Beifter und Baubereien innig glaubten, fo. wurden fie fammt Saufern, Rirche hafen und allem Gerathe burch die Kraft des Kreuzes vom Geibenthum bergeftalt entzaubert und jum Chriftenthum bezaubert. bag ber Damon eines boppelten Aberglaubens in fie kehrte. Ginige ihrer Befehrer waren indeg, ber beil. Ansgarius vor allen andern, wirklich verdiente Manner und fur bas Bobl ber Menschheit Selben auf ihre Beise.

Endlich kommen wir zum sogenannten Baterlande der bentschen Bolker, das jest ihr trauriger Rest war, Deutschland. Richt nur hatte ein fremder Bolkskamm, Slaven, die Halste bestelben eingenommen, nachdem so viele Bolkerschaften barans gewandert-waren; sondern auch in seiner übrigen deutschen Halste

war es nach vielen Berwüßtungen eine frankliche Proving geworben, die jenem großen Reich als eine Ueberwundene biente. Friefen, Allemannen, Thuringer, und julest bie Cachfen waren gur Unterwurfigleit und anm Christenthum gewoungen, fo bag A. B. bie Sachfen, wenn fie Rerftene (Chriften) wurden und bas große Wobansbild verfluchten, zugleich auch ihre Befitthumer und Rechte in ben Willen bes beiligmächtigen König Karls übergeben, um Leben und Freiheit fußfällig bitten und verfprechen mußben, an bem breielnigen Gott und an bem beiligmächtigen Rinig Rarl ju halten. Nothwendig ward burch biefe Bindung eigener und freier Bolfer an ben frantischen Thron aller Geift ihrer urfprunglichen Einrichtung gehemmet: viele berfelben wurden mißtrauend ober hart behandelt, die Einwohner ganger Striche Landes in die Ferne geführet; teine ber übergebliebenen Nationen gewann Beit und Raum, ju einer eigenthumlichen Bilbung. Cofort nach bes Riesen Tobe, ber bies gewaltsam-jusammengetriebene Reich allein mit feinen Armen erhielt, ward unfer Deutschland mit oft veranderten Grengen balb biefem balb jenem fcwachen Ronlinger ju Theil, und ba es an ben nie aufhörenden Kriegen und Streitigkeiten bes gangen ungludlichen Gefdlechte Antheil nehmen mußte; was konnte aus ihm, was aus feiner innern Berfaffung werben? Ungludlicher Beise machte es bie norbliche und oftliche Grenze bes frantischen Reiche, mithin ber gesammten romifchfatholischen Chriftenheit aus, an welcher allenthalben gereizte wilde Bolfer voll unverschalichen Saffes fagen, die bies Land jum erften Opfer ihrer Rache machten. Wie von ber Ginen Seite bie Normanner bis nach Trier brangen, und einen ber Ration schunpflichen Frieden erlangten, fo rief auf ber andern Seite, um bas mabrifche Reich ber Claven ju gerftoren, Armulf bie wilben Ungarn ins Land, welches er ihnen bamit zu langen schredlichen Bermuftungen aufschloß. Die Glaven endlich murben als Erbfeinde ber Deutschen betrachtet, und waren Jahrhunderte lang bas Spiel ihrer tapfern Kriegenbung.

Roch mehr wurden dem abgetrennten Deutschland die Mittel laftig, die unter den Franken zur Hoheit und Sicherung ihres Reiches gemacht waren. Es erbte alle jene Ergs und Bischof-humer, Abteien und Kapitel, die an der Grenze des Reiches

eljemille gir Befelyrung ber Beiben bienen follten g jane Bofanter inib Kanglet in Begenden, bie jest nicht mette gun Reicht gester Ven'; Tehre Bergoge Und Markgraffen, bie als Bennte bes Reichs hum Soul ber Grengen beffimmt gewefen waten und gegen Danen, Wenben, Bolen, Claven und Ungarir noch lange vermehrt wurden. Das alanzendste und entbebrlickte Kleineb von allen endlich wat für Deutschland bie romifdle Raifertrone; fie allein hat biefem Annde vielleicht mehr Schaben gebracht, als alle Buge ber Tataren, Bungarn und Tutten: Der erfte Rarlinger, ben Deutschland erhielt, Ludwig, war tein wintscher Raifer, und während bes weiheillen Frankreiche haben Babfie mit befem Titel fo auf gefpiale, baß fie ihn biefem und jenem Furften in Italien, ja gar einem Grafen ber Provence fchentten, ber init geblenbeten Augen ftarb. Aifmiff, elit unachter Radfomine Rarls, geizte nad Diefem Titet, ben inbef fein Cohn abermale nicht erlangte; fo wie ihn auch bie awei erffen Könige aus beuffchem Blut, Conrad und Seinrich, nicht begehrten. Geführlicher Weise nabm Dito, ber mit Kate's Rrone zu Anden gefront war, fich diefen großen Franken zum Borbilde; uits ba ein Aberithelier, die fcone Wittwe Abelheib aus bem Thurm ju retten, ihm bas Konigreich Italien verschaffte, und ihm Bublirth freilid ber Weg nach Rom offen war; fo folgten nut Anfprudje nuf Anfprude, Rriege auf Rriege, von ber Lombatbei bis nach Calabrien und Siellien hinab, wo allenthalben fur Die Gre feines Raifers beutiches Blut vergoffen, ber Deuffche vom Italies ner betrogen, belitiche Raifer und Raiferlinien in Rom mishanbelt, Italien von beutscher Ehrannei besubelt; Deutschland von Ralien mis feinem Rreife gerudt, mit Geift und Praft aber bie Alpen gezogen; in feiner Berfaffung bon Rom abhangig; mit fich feiber uneine, fich felbst und andern fchablich gemacht ward, ohne baß bie Ration von bieset blenbenden Ehre Bortheil gezogen hatte. Sic Vos non Vobis war immer ihr bescheibener Wahlspritch.

Defto mehr Chre gebührt ber deutschen Action, daß sie eben unter diesen gefährlichen Umständen, in welche sie Berbindung der Dlinge seine, als eine Schumehr und Bormaner des Christenthums zur Freiheit und Sicherheit ves ganzen Europa das stüllicht. Heinrich ber Bogler schuf aus ihr diese Bormaner, und Ditto der Große wußte sie zu gebrauchen; über auch dann

Colate bie ineite millige Ration ihram Bebenifcher ... wenn beim alle comeinen Chare ihrer, Berfaffung biefer felbit nicht wußte. meiden Als gegen bie Raubereien ber Stanbe ber: Rais Weg er ste führe. fer felbft fein Bolt nicht founen fannte, feblog: Rich ein Theil ber Ration in Stadte, und erfaufte fich von ihren Raubern felbit bas fichere Geleit nines Sandels, ohne melden bas Land noch lange eine Tatarei, geblieben ware. So entftmit im unfriebfamen Stagte aus eignen Kraften ber Ration ein friedfamer mittider Staat. dunch: Gewerbe , Bundniffe . Gilben verbunden ; for hoben Gewerbe fich aus bem brudenben 3och ber Leibeigenschaft empar, und gingen birich bautschen Fleiß und Treue jum Theil in Runfte über, mit benen man andre Rationen befdentte: Bas biefe aushitbeten, haben meiftens Deutsche querft versucht; obgleich unter bem Drud deriRoth und Armuth Re-felten mit der Freude belohnt wurden: ihre Kunft im Baterlande angewandt und blubend gu feben. Sons fenweise gogen fie ffets in frembe Lander. und wurden morbe, wefts und oftwarts in mehreren mechanischen Erfindungen die Lehrmeifter anderer Rationen; fie maren es auch in ben Wiffenschaften gemorben, wenn bie Berfaffung ibres Staats nicht alle Inflitute berfel ben, bie in ben Sanden ber Klerisei waren, ju politischen Rabern ber verwirrten Maschine gemacht, und fie bamit ben Wiffenschaften großentheils entriffen hatte. Die Klöster, Corven, Fulda u. a. haben für bie Fortubung ber Wiffenfchaften mehr getfant als große Streden anderer ganber, und in allen Berfrrungen biefer Sabrhunderte bleibt ber ungerftorlichtreue, biebre Ginn bes beuts iden Stammes unverfennbar.

Dem Manne blieb die deutsche Frau nicht nach; hausliche Wirksamkeit, Keuschheit, Treue und Ehre sind ein unterscheidens der Jug des weiblichen Geschlechts in allen deutschen Stammen und Bolkern gewesen. Der alteste Kunstsleiß dieser Wolker war in den Handen der Weiber; sie webeten und wirkten, hatten Aufsicht über das arbeitende Gesinde und standen auch in den obersten Standen der hauslichen Regierung vor. Selbst am Hofe des Kaisers hatte die Gemahlin ihr großes Hauswesen, zu welchem oft ein ansehnslicher Theil seiner Einkunfte gehörte; und nicht zum Schaden des Landes hat sich in manchem Fürstenhause diese Einrichtung lange erhalten. Selbst die römische Religion, die den Werth des Weise

bes sehr hernbgefest hat, vermochte hierbei weniger in diefen, als in bem marmernikandern. Die Frauenklöfter in Deutschland wurden mie die Eraber der Augenklost in suchen Grave, als ignseit bes Scheind ober der Pyrenden und Ahpen: vielmehr maren und sie Werklütien des deutschen Kunststeines in mehreren Arten. Mir hat sich die Gelanterie: der Nitterstiten in Deutschland zu der seinen Kicken küsterscheit ansgebildet, wie in wärmern, wohllästigern Gegenden: dem schon das Alima gebot eine geößere Eingeschlossenheit in Häusern, da umbre Nationen ihren Geschäften und Bergnügungen unter freiem Himmet nachgehen konnten.

im Endlich kann sich Deutschland, sobald es ein eignes Reich ward, großer, wenigstens arbeitsamer und wohlwollender Kaiser rühmen, unter welchen Heinrich, Otto und die beiden Friedriche wie Sallen basten. Was hätten diese Männer in einem bestimmteren, soberen Kreise thun mogen!

Laffet und jett nach bem, was einzeln angeführt worden, einen allgemeinen Blid auf die Einrichtung ber beutschen Bolter thun in allen ihren erwordenen Kambern und Reichen. Welches waren ihre Grundfahr Folgen?

### VI.

## Allgemeine Betrachtung über die Ginrichtung der Deutschen Reiche in Guropa.

Wenn Einrichtungen der Gesellschaft das größeste Kunstwert ves menschlichen Geistes und Fleises sind, indem sie jedesmal auf der ganzen Lage der Dinge nach Ort, Zeit und Umständen veruhen, mithin der Erfolg vieler Erfahrungen und einer stäten Wachstungteit sein missen; so täßt sich muthmaßen, daß eine Einschung der Deutschen, wie sie am schwarzen Meer oder in ven nordischung ver Deutschen, wie sie am schwarzen Meer oder in ven nordischen Wäldern war, ganz andre Folgen haben mußte, wenn sie unterziehlicher vor durch leeppigkeit und eine abergläubige Religion mißgebildere Völler rückte. Diese zu überwinden war leichter, als ste oder sich selbst in ihrer Mitte zu regieren. Daher denn gar bald bie gestisteten deutschen Reiche entweder untergingen, oder in sich selbst dermaßen zersielen, daß ihre lange sotgende Geschichte nur das Klickwert einer versehlten Einrichtung blieb.

-1. Lebel Eroberungeiber Seutfchme Wafteriging auf ein Gestommteigenthum aus: 1 Die Ration fantifire Ginen Mann; ber Erwent gehörte berfelben: bund, bas berbarifibe Recht bes Krieges, und follter bermaßen unter fie veribeite werdenn basialles moch ein Gemeinaut Bliebe ; wie war bies miglich ? Servi tenvoller auf ihren Steppen, Juger in ihren Balbern; bin Aulegde heer bei feiner Bento, Fifder bei ihnem gemeinschaftlichen Buge tonnen unter fich theiten und ein Ganges bleibeng bei einen erobenne ben Ration, Die fich in einem weiten Gebiet niederbiffet, wird vieses weit schwerer. Jeber Wehrsmann auf seinem neuerworben nent Gitte ward jest ein Laubeigenthumer, er blieb bem Staater gum Heerzinge und zu andern Pflichten verbundens in furger Zeite atier erftirbt fein Bemeingeift, Die Berfammlungen ben Ration werben von ihm nicht besucht; auch bes Aufgebeid zum Arleges bas ihm zur Laft ward, fucht er fich, gegen Hebernehmung auberer Bflichten, au entladen. So war's 3. B. unter ben Franken : bas Margfeld ward von ber freien Gemeine bald verfaumet : mitsi bin blieben bie Entfchliffe beffelben bem Ronige und feinen Dienern ambelingefiellt . und der Seerbann felbft founte nur mit wachfane Mitte: im Gange: erhalten werben. : Rothwendig alfoitamen bie. Freien: mit ber' Beit baburch tief herunter; baff, fie ben allezeitifentigen Rittern ihre Wehrbienfte mit guter Entschädigung auftrugen: und fo verlor fich ber Stamm ber Ration wie ein gertheilter; verbreiteter Strom in fraftlofer Tragheit. 2 Bard nun in biefem Beiter raum ber erften Erschlaffung ein bermaßen errichtetes Reich machte tig angegriffen ; was Bunber, bag es erlag? Bad Bunber, baß auch ohne außern. Feind auf diesem tragen Wege die besten Rechte und Besithumer ber Freien in endre fie vertretende Sande. tamen? Die Verfaffung bes Gangen war jum Kriege ober gut einer:Lebensart eingerichtet, bei welcher alles in Bewegung bleiben. follte; nicht aber zu einem zerftreuten; fleißig - rubigen Leben.

2. Mit jebem erobernben Konige war ein Trupp Ebeln in's Land gekommen, die als feine Gestährten und Treuen, als feine Knechte und Leute, aus benen ihm zukommenben Landereien betheilt wurden. Zuerst geschahe dies nur lebenslänglich; mit der Zeit wurden die ihnen zum Unterhalt angewiesenen Guter erblich; ber

Sanbesherr gab fo lange, bis er nichts mehr zu geben hatte und Bei ben meiften Berfaffungen biefer Art haben felbit venarante. atfo bie Bafallen ben Lebnsbertn, bie Knechte ben Gebieter berges finit ausgerehrt, bag, wenn ber Staat lange bauerte, bem Ronige felbft von feinen nugbaren Gerechtigfeiten nichts übrig blieb; und er miest als der dernifte ber Landes daftand. Benn num; wie wir gefeben, bem Gange ber Dinge nach, bei langen friegerifden Beitlauften bie Chein nothivenbig auch beir Simmin ber Rution: bie freie Gemeine, fofetn biefer fich nicht felbftigu Ebein erhob, allgemady ju Grunde rlaften mußten : fo fiehet man, wie bus fobliche bamals unentbehiliche Ritterhan bwert fo hoch emportommen konnte. Bon kelegeristhen Borden waren bie Relde erobert; wer fich am langsten in biefer lebung erhielt, gewann fo lange, bis mit Fauft und Schwert nichts zur gewinnen mehr ba war. Bulest hatte ber Landesherr Richts, weil er alles verliehen hatte; bie freie Gemeine batte nichts, weil die Freien entweber verarmt voer felbft Edle geworden und alles Andre Knecht war.

1 3. Darbie Routge im Gefammteigenthum ihres Bolls umbergieben ober vielmehr allenihalben gegenwärtig fein follten und bies nicht fanntent fo wurben Statthalter, Gerzoge und Grafennuns ent behrlicht. Und weil nach ber beutschen Berfaffung ber gesetgebenbe, gerichtliche und ausäbenbe Macht noch nicht vertheilt waren : fo bileb es beinahe unvermelbild, bag nicht mit ber Beit unter ichtvachen Ronigen bie Statthalter großer Stabte ober ents fernier Provinzen felbfitanbestierren ober Sahmpen wurden. 3hr Diftrict enthielt, wie ein Stud ber gothifden Baufunft, alles im Rleinen , was bas Beith im Großen hatte; und fobald fie fich nich Lage ber Gadje mit thren Stanben einverftanben, war, obgleich noch abhängig vom Stant, bas fleine Reich fertig. Go gerfielen bie Lombarbel unb bas frankliche Reich, taum wurden fle noch am feibnen Baben eines Winigliden Ranens zufammengehalteu; fo ware es mit bem gothifden und bem manbailfden Reich worben, hatten fie langer gebauert. Um biefe Brudftude; wo jeber Theil ein Omges fein wollte, wieber zusammenzubringen, has ben alle Reiche beutscher Werfassung in Europa ein halbes Jahrtausend hin arbeiten miffen, und einigen berfelben hat ce noch nicht: gelingen migen, sihre eignen. Glieber mieber zu finden. In der Nerkassung selbst liegt der Same dieser Absonsberten derunge sie ist ein Nolup, bei melden in jedem abgesonderten. Theile ein Ganzes lebet.

4. Weil bei diesem Gesammtkörper alles auf

Berfonlichkeit beruhete, fo ftellete bas Saupt beffelben, ber Ronig, ob er gleich nichts meniger als unumidrantt war, mit feiner Berfon fowohl, gle mit feinem Sausmefen bie Ration vor. Mitbin ging feine Befammtwurbe, Die blos eine Staats= fiction fein follte, auch auf feine Trabanten, Diener und Rnechte über. Leibesbienfte, bie man bem Ronige erwies, wurden ale Die erften Ctaatedienfte betrachtet, weil bie. bie um ihn waren, Kapellan, Stallmeifter und Truchfes oft bei Rathichlagen, Gerichten ober fonft feine Belfer und Diener fein mußten. Go naturlich bies in ber roben Ginfalt bamaliger Zeiten war, jo unnaturlid marb's, baf biefe Kapellane und Truchfeffe mittlich reprafentirende Gestalten bes Reiche, erfte Glieber bes Chage, ober gar auf Emigfeiten erbliche Burben fein follten; und bennoch ift ein barbarifder Brachtaufzug biefer Art, ber zwar in bas Tafelgelt eines tatarifden Chans, nicht aber in ben Pallaft eines Baters, Borftebers und Richters ber Ration geborte, Die Grundvorfaffung jebes germanischen Reiche in Europa. Die alte Staatsfiction wurde gur nadten Wahrheit: bas gange Reich warb in Die Tafel, ben Stall und die Ruche bes Roniges verwandelt. Gine fomberbare Berwandlung! Bas Knecht und Bafall mar, mochte immerhin burd biefe glangenben Dberfnechte vorgeftellt werben, nicht aber ber Rorper ber Ration, ber in feinem feiner freien Glies ben bes Ronige Anecht, fonbern fein Mitgenof und Mitftreiter gewelen mar und fich von feinem feiner Sausgenoffen vorftellen laffen durfte. Rirgend ift biefe tatarifde Reicheverfaffung mehr gebieben und praditiger emporgekommen, als auf bem frantifden Boben, von ba fe burch bie Normannen nach England und Sicilien, mit ber Raiferfrone nach Deutschland, von bannen in Die norbifden Reiche und aus Burgund endlich in hochfter Bracht nach Spanien hinubergepflangt worden ift; wo fie bann allenthalben nach Drt und Beit neue Bluthen getragen. Bon einer folden Staatsbidj=

tung, bas Hauswesen bes Regenten zur Gestalt und Summe bes Reichs zu machen, wußten weber Griechen noch Romer, weber Alexander noch Augustus; am Jait aber oder am Jeniseistromeist sie einheimisch, daher auch nicht unbedeutend die Jobel und Hermeiste ihr Sinnbild und Wappenschmuck geworden.

5. In Europa batte biefe Berfaffung ichwerlich fo feften Blas gewinnen ober behalten nidgen, wenn nicht, wie wir gesehen, biese Barbarei bereits eine andere vor fich gefunden hatte, mit ber fie fich freundlich vermablte, die Barbarei bes romischen Pabfithums. Denn weil die Klerifei bamals ben gangen Reft der Wiffenschaft befaß, ohne welche auch die Barbaren in diefen Landern nicht sein kommten: so blieb diefen, Die fich selbst Biffenichaften zu erwerben nicht begehrten, nur ein Mittel übrig, fie gleichsam mitzuerobern, wenn sie bie Bischofe unter sich aufnah-Es gefchah. Und ba biefe mit ben Steln Reichsftanbe, mit ben Dienern bes Hofes Hofdiener wurden: ba, wie biefe, auch fie fich Beneficien, Gerechtigfeiten und Lander verleihen ließen, und aus mehreren Urfachen ben Laien in Bielem zuvorkamen: fo war ja feine Staatsverfaffung bem Babitthum holber und werther, als Wie nun Einerseits nicht zu laugnen ift, daß zu Dilberung ber Sitten und Sonftiger Ordnung bie geiftlichen Reicheffanbo viel beigetragen haben; fo ward auf ber andern Seite burch Ginführung einer boppelten Gerichtsbarteit, ja eines unabhangigen Staats im Staate ber feste in allen feinen Grundfaben wantenb. Reine zwei Dinge konnten einander an fich frember fein, als bas romische Babstthum und ber Beift beutscher Sitten: jenes untergrub biese unaufhörlich, wie es sich Gegentheils vieles aus ihnen zueige nete, und zulest alles zu einem beutich - romischen Chaos machte. Wofür allen beutschen Bolfern lange geschaubert hatte, bas ward ihnen am Ende über alles lieb.; ihre eigenen Grundfage ließen fie gegen fich felbft gebrauchen. Die Guter ber Rirche, bem Staat entriffen, wurden in gang Europa ein Gemeingut, für welches bet Bischof zu Rom fraftiger als irgend ein Furst für seinen Staat waltete und wachte. Gine Berfaffung voll Widerfpruche und unseliger 3wifte.

6. Weber Arieger noch Monde nahren ein Land; und ba bei biefer Ginrichtung fur ben erwerbenden Stand fo wenig

gesorgt war, bas vielmehr alles in ihr babin ging', Bischofen und' Ebeln bie gange Belt leibeigen zu machen; fo fiehet man, bag bast mit bem Stant feine lebendigfte Triebfeber, ber Fleif ber Menfden, ibr. wirtfamer freier Erfinbungegeift auf lange geraubt war. Der Wehrsmann hielt fich zu groß, bie Aeder zu bauen, und sank herab; ber Eble und das Klofter wollte Leibeigene haben, und die Leibeigenschaft hat nie etwas Gutes geforbert. Go lange man Land und Guter nicht ale einen nutbaren, in allen Theilen und Broducten organischen Körper, sonvern als ein untheilbares tobtes Besithum betrachtete, bas ber Rrone ober ber Rirche, ober bem Stammhalter eines eblen Gefchlechts in ber Qualitat eines liegenden Grundes, ju welchem Anechte geboren, zustünde; fo lange war ber rechte Gebrauch biefes Landes, sammt ber wahren Schatzung menfchlicher Rrafte, unfäglich behinbert. Der großefte Theil ber Linder word eine burftige Almenbe, an beren Erdichollen Menichen wie Thiere flebten, mit bem barten Gefet, nie bavon losgetrennt werben zu konnen. Handwerke und Runfte gingen beffelben Weges. Bon Weibern und Knechten getrieben, blieben fie lange auch im Großen eine Ganbifgierung ber: Riedites and ale Ribfter; bie ihre Rusbarteit aus ber romifchen Welt kannten , fie an ihre Kloftermauern gogen, als Kaifer ihnen Privilegien flabtifcher Bunfte gaben, war bennoch ber Gang ber Sache bamit nicht verandert. Wie konnen Kunfte fich heben, wo ber Aderbau barnieber liegt? wo bie erfte Quelle bes Reichthums, ber unabhängige, gewinnbringende Fleiß ber Menschen, und mit ihm alle Bache bes Sandels und freien Gewerbes verflegt, wo nur ber Pfaffe und Rrieger gebietenbe, veiche, befitfuhrenbe Berren. waren? Dem Geift ber Zeiten gemäß konnten alfo and bie Runfte anbers nicht, als Gemeinwesen (Universitates), in Form ber Bunfte eingeführt werden; eine rauhe Sulle, die damals ber Gie: cherheit halber nothig, jugleich aber auch eine Fessel war, baß teine Wirtsamteit bes menschlichen Geiftes fich ungunftmäßig regen Solden Berfaffungen find wir's schuldig, bag in Ländern, die seit Jahrhunderten gebauet wurden, noch unfruchtbare Gemeinplate, daß in feftgesetten Bunften, Orben und Brus berschaften noch jene alten Vorurtheile und Irrthumer übrig find, Die fie treu aufbewahret haben. Der Geift ber Menschen mobelte

fich nach einem Handwerfeleisten und froch gleichsam in eine privilegirte Gemeinlade.

7. Aus allem erheltet, daß bie Ibee ber beutschen Bolkerverfassung, fo naturlich und ebel sie an fich war, jauf große, sumal eroberte, lange Beit cuttivirte ober gar romifch ihriftliche Reiche angewandt, nichts anders, als ein fubner, Berfuch fein konnte. bem viele Mistainene bevorftandenz fle mußte von mehregen Bolfern voll gefienben Berftanbes in ber minbe und fubliden Belt langegeübter mannichfaltig gevrüft und gusgekildet werden. Ehn fin zu In fleinen Mimicipalitaten. einiger Bestandheit fommen fomite. beim Gerichtshandel: und allenthalben Tito lebenbige Gegenwart: gilt, seigt fie fich unftreitig als die befte. Die altheutschen Srundfabe. daß Rebermann von feines gleichen gerichtet werde. Das ber Borfiber des Gerichts von ben Befibern bas Recht nur ichopfe. Das jebed Berbrachen nur ald ein Bruch ber Gemeine feine Gemigthung erwante: und nicht aus Buchstaben, sondern aus lebendiger Ausicht ber: Sadie beurtheilt werben muffe; biefe fammt einer Reihe andver Geriches .. Zumft .. und andrer Gebrauche find Zeugen vom kollen und billigen Geift ber Deutschen. Auch in Rudficht bes Giacis traren bie Gennbidte bom Gesonintelgenthum, ber Gesammimeln und gemeinen Freiheit ber Ration groß und ebel; da fie aber gut Manner erforderten, bie alle Glieder zufammenzuhalten. Inifiden allen ein Berhalinift zu treffen und das Ganze mit einem Blid au beleben muften, und biefe Danner nicht nad bem Erfigeburterecht geboren werbens fo erfolgte, was mehr ober minder allenshalben erfolat ift: bie Glieber ber Ration bisetan fich auf in wilden Braften; fie unterbructen bas Unbewehrte und erfetten ben Mane gel: bes Berftandes und Fleißes burch lange tatarifche Unordnung. Indeffen ist in ber Geschichte ber Welt die Gemeinverfaffnig gerunge niffer Bolter: gleichsam die fefte: Bulfe gewosen, in welcher fich bie überdliebene Gultur borm Sturm der Beiten schickte, ben Gemein geift Europas entwidelte und zu einer Wirkung auf alle Abeltgegenben unferer Erbe langfam und verhorgen reifte. Buvorberft lamen hobe Phantome, eine geiftliche und eine andere Monarchie 24un · Borfchein, die aber gang andre Imede beforderten, als wozu fie gestiftet worden.

on their mental in a single in the contra

di e<u>l l'algorità d</u>ella della <u>algorità della di</u> Calaberta del malabeta di monto della della di

เพอร์สุด ขายรับสุดชาติ

# Neunzehntes Buch.

Raum ift fe eine Ramenanspielung von größern Folgen gewefen, als bie bem heil. Petries gemacht ward, bag auf ben Welfen feiner Ausfage eine unerfcutterliche Rirche gebauet, und ihm bie Schluffel bes Simmelreiche anvertraut werben follten. Der Bifdof, ber, wie man glaubte, auf Betrus Ctuhl nahe feinem Grabe faß, wußte biefen Ramen auf fid ju beuten, und ale er bet miammentreffenben Umfiditben nicht nur bas Brimat ber größeften driftliden Rirde, fonbern aud bas Recht geiftlicher Borfdriften und Befehle, Die Madt Concilien gu berufen und auf ihnen gu enticheiben, Glaubenelehren feftzufegen und ju umgaunen, unlägliche Gunben ju erlaffen, Fretheiten zu ertheilen, die fonft niemand ertheilen tonnte, turg bie Dacht Gottes auf Erben befam; fo flieg er von biefer geiftlichen Monarchie gar balb ju threr Folge, ber weltlich geiftliden tiber. Bie einft ben Bifchofen, fo entfraftete er jest bie Gewalt ben Dberherren ber ganber. Er verlieb eine abenblanbifthe Raifertrone, beren Erfenntnip er fich felbft entgog. Bannfluge und Interbitte waren in feiner gefürchteten Sand, mit melder er Reiche aufrichtete und verschenfte, Konige geißelte und loss fprach, Landern ben Gottesbienft nahm, Unterthanen und Bafallen von ihren Pflichten entband, feiner gesammten Geiftlichkeit Weiber und Rinder nahm, und überhaupt ein Spftem grundete, Das eine Reihe von Jahrhunderten zwar hat erschüttern, aber noch nicht hat vernichten mogen. Gine Erscheinung biefer Art forbert Aufmertfamteit; und da wohl keinem Regenten ber Welt die Emporbripgung feiner Macht fo fdwer geworben ift, als bem romifden Bischose die seinige: so verbient fie wenigstens, daß man von ihr, wie von jeder andern Staatsverfassung, ohne Groll und Bitterkeit rede \* ).

# Romifche Sierarchie.

Dlan ist gewohnt, dem, was ein Gebäude worden ist, schon vor seiner Entstehung einen Entwurf des Baues zum Grunde zu legen; seiten aber trisst dies dei den politischen Bauwerken ein, die nur die Zeiten vollschrt haben. Bei Roms geistlicher Größe; ware selbst zweiselu, ob sie se erreicht worden ware, wenn man mit unverprandtem Blid auf sie gearbeitet hatte. Auf dem Stuble zu Rom sassen Blischofe von so mancheriei Art, wie auf jedem andern Throppe; und auch für die sabigsten Wertzeuge gab's unglückliche Zeiten. Diese unglücklichen Zeiten aber, und die Fehler der Vorgänger sowohl, als der Feinde selbst zu nutzen, das war die Staatssunst dieses, Stubles, durch welche er zur Festigseit und Hoheit gelangte. Lassestund aus vielen nur einige Umstände der Geschichte sammt den Grundsähen betrachten, auf welche sich Roms Größe stützte.

Das meiste sagt ber Name Rom selbst; die alte Königin der Welt, das Haupt und die Krone der Bolker hauchte auch ihrem Bischofe den Geist ein, das Haupt der Bolker auf seine Wetse zu werden. Alle Sagen von Petrus, Bischofs und Martyrerthum waren zu Antiochien oder Jerusalem nicht von der politischen Wirskung gewesen, wie sie in der blühenden Kirche des alten ewigen Roms wurden: denn wie viel fand der Bischaf dieser shrwürdigen Stadt, das ihn fast ohne seinen Willen emporheben mußte! Der umaustilgbare Stolz des römischen Bolks, dem so manche Kaiser

a) Obgleich seit Sarpt, Buffenborf n. a. einzelne Städle der pabfilichen Geschichte vortresslich behandelt sind; so, buntt mich, fehlte es boch noch an einer durchaus unpartheilichen, pragmatischen Geschichte bes Babstihums. Der Berfasser ver Reformationsgeschichte könnte seinem Werk, nach Vollendung desselben, hiedurch eine feltene Bollkommenheit geben.

hatten weichen unkfien, trug ihn auf seinen Schultern, und get ihm "dein Hirten des erften Bolls der Erde, den Gedultern, und ein, in dieser hohen Schule der Wissenschaft und Staatstunft, zu welscher man auch noch in den christlichen Zeiten, um Roms Gesetz gu lernen, wallsahrtete, sie selbst zu lernen, und gleich den alten Römern durch Sahungen und Rechte die Welt zu regieren. Die Pracht des heidnischen Gottesbienstes stand vor seinen Augen da, und da dieser in der römischen Staatsversassung mit der odrigkeitslichen Macht verknüpft gewesen war: so erwartete das Boll auch in seinem christlichen Bischofe den alten Pontisex maximus, Aruspex und Augur. An Triumphe, Feste und Staatsgebräuche gewöhnt, sahe es gern, daß aus Gräbern und Katasomben das Christenthun in Tempel einzog, die der römischen Größe würdig waren, und sie warb durch Anordnungen, Feste und Gebräuche Rom zum zweistenmal das Haupt der Böller.

Frithe außerte Rom seine gefetgebenbe Klugheit baburch, baß es auf Einheit ber Rirde, auf Reinheit ber Lehre, auf Rechtglaubigfeit und Ratholicismus brang, auf ben bie Rirde gebauet werben mußte. Schon im zweiten Inhrhundert wagte es Bictor, die Chriften in Afien nicht fur feine Bruder ju erkennen, wenn fie bas Ofterfeft nicht ju Giner Beit mit ihm feiern wollten; ja bie erfte Svaltung ber Juben = und-Beiben-Chriften ift wahricheinsich von Rom aus beigelegt worben: Bautus und Betrus liegen in ihm friedlich begraben b). Dieser Beift einer allgemeinen Lehre erhielt fich auf bem romifchen Suble, und obgleich einige Pabfte fich vom Borwurf ber Meherei tomm haben reint erhalten mogen: fo-winften jebesmal ihre Rachfolger eltizuleiten, und waten jurket an's Steuer ber rechtgehinbigen Rirche: Bele hat fich Rom vor Repervien gebuckt, fo oft: bibfe: co auch maithtig brangten : morgentandfice Ratier, Dite und Befte gothen, Bufgunder und Longobarben waren Arianer; einige berfelben beherrschten Rom; Rom aber blieb katholisch. Dhne Radficht schnitt es zulest fich ab von ber griechischen Kirche, ob biefe gleich eine halbe Welt war. Rothwendig mußte biefe Grunde lage einer unerficutterten Reinigfeit und Allgemeinheit ber Lebre,

b) hievon an einem anbern Orte.

"Ant'meisten zeigt fich die Staatsflugbeit ber romifden Bifchofe barin, bag fie bie wiberwartigften Umftanbe ihnen zu bienen awangen. Lange waren fie von ben morgenlandischen, oft wurden fte auch von ben abenblandischen Kaisern gedrückt; und doch mußte ibnen Konftantinopel zuerft ben Rang eines allgemeinen Bischofs zugestehen, Deutschland endlich die Inveftitur ber geiftlichen Reiches ftanbe boch überlaffen. Die griechische Rirche trennte fich; auch aum Bortheil bes Babftes, ber in ihr nie zu bem Ansehen batte kommen tonnen, nach welchem er im Occident ftrebte; jest folog er die Ceinige besto fester an fich. Mahomed erschien, die Araber bemachtigten fich eines großen Theils bes fublichen Europa: fie ftreiften felbst nahe an Rom und versuchten Landung; auch biefe Uebel wurden bem Pabst ersprießlich, ber sowohl die Schwache ber griechischen Raiser, als bie Gefahr, mit ber Europa bedroht ward, fehr mohl zu gebrauchen wußte, fich felbit als Retter Staliens in's Felb magte, und fortan bas Chriftenthum gegen alle Ungläubigen jum Feldpanier machte. Gine furchterliche Art ber Rriege, ju benen er mit Bann und Interdict gwingen konnte, und in benen er nicht etwa nur Berold, sondern oft auch Schatmeifter und Keldherr ward. Das Glud ber Rormanner gegen bie Araber nubte er gleichfalls; er belieh sie mit Landern, die ihm nicht gehörten, und gewann burch fie ben Rucken frei, um por fich bin su wirfen. Co mabr ift's, bag ber am weitsten tommt, ber anfangs felbst nicht weiß, wie weit er tommen werde, bafür aber jeden Umftand, ben ihm bie Beit gewähret, nach feften Magregeln gebrauchet.

Laffet uns einige biefer Magregeln, die der romifche Sof ju feinem Bortheil befolgt hat, ohne Liebe und Sog auszeichnen.

1. Roms Herrschaft beruhte auf Glauben, auf einem Glauben, ber zeitlich und ewig das Wohl menschlicher Seelen beforbern sollte. Zu diesem Spitem gehörte alles, was menschliche Seelen leiten kann; und dies Alles brachte Rom in seine Hande. Vom Mutterleibe an bis in's Grab, ja bis jenseit deffelben im Fegefeuer war der Mensch in der Gewalt der Kirche, der er sich nicht entziehen konnte, ohne rettungslos unglücklich zu

werben: fie formte seinen Ropf, fie beunruhigte und beruhigte sein Berg; burd bie Beichte hatte fie ben Schluffel zu feinen Gehelms niffen, zu feinem Gewiffen, zu allem, was er um und an fich tragt, in Sanben. Lebenslang blieb ber Glaubige unter ihrer Bucht unmundig, und im Artikel bes Tobes band fie ihn mit fiebenfachen Banden, um ben Reuigen und Freigebigen befto freis Das geschah Konigen und Bettlern, Rittern aebiger zu losen. und Monden, Mannern und Weibern; weber feines Verftanbes, noch seines Gewiffens machtig, mußte jedermann geleitet werden, und an Leitern konnte es ihm nie fehlen. Da nun ber Menfch ein trages Geschöpf ift, und wenn er einmal an eine driftliche Seelenpflege gewohnt warb, berfelben fcmerlich wieder entbehren mag, vielmehr seinen Nachkommen bies sanfte Joch als bas Polfter eines Kranten anempfiehlet: fo war bie Berrschaft ber Rirche bamit im Innersten ber Menschen gegrundet. Mit bem Berftanbe und bem Gemiffen bes Glaubigen hatte fie Alles in ihrer Gewalt; es war eine Rleinigfeit, daß, wenn fie ihm fein Beiftliches faete, fie etwa sein Leibliches ernte; hingegeben wie er war, hatte fie ihn bei Leibesleben im Innersten langft geerbet.

2. Diefen Glauben zu leiten, bebiente fich bie Rirde nicht etwa bes Großeften, bes Bidtigften, fonbern bes Faglichften, bes Rleinften, weit fle wohl wußte, welch ein Weniges die Andacht ber Menschen vergnuge. Ein Rreuz, ein Marienbild mit bem Kinde, eine Meffe, ein Rofenfrang thaten zu ihrem 3mede mehr, als viel feine Speculationen wurden gethan haben; und auch biefen Hausrath verwaltete fie Wo eine Meffe hinreichte, bedurfte mit bem fparfamften Fleiße. es des Abendmahls nicht: wo eine stille Messe genug war, bedurfte es keiner lauten; wo man verwandeltes Brod af, war ber verwandelte Bein zu entbehren. Mit einer folden Dekonomie gewann bie Rirche Raum zu unzähligen Freiheiten und untoftbaren Geschenken: benn auch ber fparfamfte Dekonom konnte gefragt werben, ob er aus Waffer, Brod, Wein, aus einigen Glas - ober Soly perlen, ein wenig Wolle, Calbe und bem Kreuz ein mehreres gu machen wiffe, als baraus die Rirche gemacht hat. Er auch mit Formularen, Gebeten, Ceremonien. Nie wollte fie vergebens erfunden und angeordnet haben: alte Formeln blieben, obwohl schreit sollte und wollte wie ihre Borfahren selig werben. : Roch weniger nahm die Kirche je einen ihrer begangenen Fehler zuruck; gar zu gugenscheinlich begangen, ward er jederzeit nur auf die nerdlünteste Weise vernichtet: sonst blied alles, wie es war, und wach nach gegebenen Verantassungen nicht verbessert, sondern vermehret. Ehe auf diesem bedächtigen Wege der Himmel voll Heistiger war, war die Kirche voll Reichthümer und Wunder; und auch bei den Wundern ihrer Heidigen hat sich die Ersindungsfrast den Erzähler nicht demührt. Alles wiederholt sich und dauet auf den großen Grundsat der Popularität, des Faslichken, des Gesneinsten, weil eben bei der mindesten Glaubwürdigkeit das oft und dreist Wiedersommende selbst Glauben gebietet und zulest Glauben sindet.

3. Mit bem Grundsate bes Aleinsten wußte bie romische Staatstunft bas Reinfte und Grobfte bergeftalt zu verbinden, baß fie in Beiben schwerlich zu übertreffen fein mochte. tonnte bemuthiger, schmeichelnder und flehender fein, ale in Beiten ber Noth ober gegen Willfährige und Gutherzige bie Babfte waren; bald fricht St. Betrus burch fie, balb ber gartlichfte Bater; niemand tank auch offner und ftarter, grober und harter, als fie, forciben und handeln, sobald es noth war. Die disputiren fie, sondern fie becretiten; eine schlaue Rubnheit, die ihren Weg verfolgt, fie mag flehen ober bitten, ober forbern, broben, troben und ftrafen, bezeichnet die Bullensprache bes Romanismus faft abne ihres Gleichen. Daber ber eigene Ton ber Kirchengefete, Briefe und Decrete mittlerer Zeiten, ber von ber Burde ber altminischen Besetzung fich, sonberbar unterscheibet; ber Rnecht Christi ift gewöhnt, ju Laien ober ju Ihntergebenen ju sprechen, immer feiner Coche gewiß, nie fein Wort zurudnehmenb. Diefer heilige Despotismus, mit väterlicher Würde geschmückt, hat mehr ausgerichtet, als jene leere Softlichkeit nichtiger Staatsranke, benen niemand trauet. Er wußte, was er wollte, und wie er Gehorfam zu forbern babe.

3... 4.. Auf teinen einzelnen Gegenstand ber burs gerlichen Gesellschaft ließ sich die römische Staatas kunft mit Borliebe ein; sie war um ihr selbst willen

ba, brauchte alles, was ihr viente, konnte alles vernichten, mas ihr entgegenftand: benn nur an ihr felbft lag ihr. Gin geiftlicher Staat, ber auf Roften aller driftlichen Staaten lebte, tounte freis lich nicht umbin, jest auch ben Wiffenschaften, jest ber Gittlichkeit und Ordnung, jest bem Aderbau, Kunften, bem Sandel nuslich ju werben, wenn es fein 3wed wollte; bag aber bem eigentlichen Bavismus es nie an reiner Aufflarung, an Fortschritten zu einer beffern Staatsordnung, fammt allem, was dazu gehort, gelegen gewesen sei, erweiset die gange mittlere Geschichte. Der befte Reim konnte gertreten werden, subald er gefährlich ward: auch ber gelehrtere Babft mußte feine Ginsichten verbergen ober beguemen, sobald sie dem ewigen Interesse bes romischen Stuhls zu weit aus bem Wege lagen. Dagegen, was bies Intereffe nabrie, Runfte, Binfen, aufruhr-erregende Municipalftabte, geschenkte Aecker und Lanber, bas ward zur größern Ehre Gottes gepflegt und verwaltet. Bei aller Bewegung war die Rirche ber stillstehende Mittelpunkt, bes Universum.

- 5. Zu diesem Zwed durfte der römischen Staatssherrschaft alles dienen, was ihr nüste; Krieg und Schwert, Flamme und Gefängniß, erdichtete Schriften, Meineid auf eine getheilte Hostie, Inquisitionsgerichte und Interdicte, Schimpf und Elend, zeitliches und ewiges Unglück. Um ein Land gegen seinen Landesherrn auszubringen, konnten ihm alle Mittel der Seligkeit, außer in der Todesstunde, genommen werden; über Bottess und Menschengebote, über Bolkers und Menschenrechte wurde mit den Schlüsseln Petrus gewaltet.
- 6. Und da dies Gebaude allen Pforten der Holle überlegen sein sollte: da dies Spstem kanonischer Einrichstungen, die Macht der Schlissel zu binden und zu tosen, die zaus berische Gewalt heiliger Zeichen; die Gabe des Geistes, der sich von Petrus an auf seine Nachfolger und ihre Geweihten sorte pflanzet, nichts als Ewigkeit predigt; wer konnte sich ein tieser eingreisendes Neich denken? Seels und Leibeigen gehöret ihm der Stand der Priester; mit geschornem Haupt und unwiderrufslichem Getübbe werden sie seine Diener auf ewig. Unauslöstich ist das Band, das Kirche und Priester knüpft; genommen wird ihm Kind, Weib, Bäter und Erbe; abgeschnitten vom fruchtbaren

Baum bes menichlichen Geschlechts wird er bem perennirendeburren Baum ber Kirche eingeimpft; seine Chre fortan nur ihre Ehre, ihr Rugen ber feine; teine Menberung ber Bebanten, feine Reue ift moglich, bis ber Tob feine Rnechtschaft enbet. Dafür aber zeigte biefen Leibeignen die Kirche auch ein weites Feld ber Belohnung, eine hohe Stufenleiter, reiche, weitgebietende Rnechte, bie Herren aller Freien und Großen ber Erbe zu werben. Den Ehrgeizigen reizte fie mit Ehre, ben Anbachtigen mit Anbacht, und hatte fur jeben, was ihn loder und belohnet. Auch hat biefe Gesetgebung bas Eigene, bag, so lange ein Reft von ihr ba ift, fte gang ba fei, und mit jeder einzelnen Marime alle befolgt werben muffen: benn es ift Betrus Kels, auf welchem man mit feinem unverganglichen Repe fifchet; es ift bas unzugerftudenbe Gewand, bas im Spiel ber Kriegsleute selbst nur Einem zu Theil werben fonnte.

7. Und wer war in Rom, an ber Spipe feines heiligen Collegium, dieser Eine? Rie ein wimmerndes Kind, bem man etwa an feiner Wiege ben Gib ber Treue fdwur, und bamit allen Bhantaficen feines Lebens Sulvigung gelobte: nie ein spielenber Enabe, bei bem man fich durch Begunftigung feiner Jugend-Thorheiten einschmeichelte, um nachher ber verzärtelnde Liebling feiner Laune zu merben; ein Mann ober Greis marb ermablet, ber meistens in Geschäften ber Rirde ichon geubt, bas Felb kannte, auf welchem er Arbeiter bestellen follte. Ober er war mit ben Rurften feiner Beit nabe verwandt, und ward in fritischen Zeiten gerade nur zu ber Berlegenheit gewählt, bie er abthun follte. Rur wenige Jahre hatte er zu leben, und für keine Nachkommenschaft rechtmäßig etwas zu erbeuten; wenn er aber auch bieses that, so war's im großen Gangen bes driftlichen Bontificats felten Das Intereffe bes romifden Ctuble mar fortwerth der Rede. gehend; ber erfahrne Greis ward nur eingeschoben, damit er ju bem, was geschehen war, auch seinen Ramen bazuthun konnte. Manche Babfte erlagen ber Burbe; andre rechtserfahrne, flaatsfluge, fuhne und ftandhafte Manner verrichteten in wenigen Jahren mehr, als schwache Regierungen in einem halben Jahrhunderte Eine lange Reihe von Namen mußte hier fteben, thun founten. wenn auch nur die vornehmften, wurdigen und großen Bubfte

genannt werben follten, bei beren vielen man es bedauert, daß sie zu keinem andern Zweck arbeiten konnten. Der wolltstigen Weichslinge sind auf dem romischen Stuhl weit weniger, als auf den Thronen weltlicher Regenten; und bei manchen berfelben sind ihre Kehler nur auffallend, weil sie Fehler ber Pabste waren.

### П.

# Wirkung ber Hierardie auf Europa.

Bor allem muß man bes Guten erwähnen, das unter jeder Hulle bas Chriftenthum feiner natur nach bringen mußte. gegen Arme und Bedrangte nahm es bei ben wilben Berbeerungen bet Barbaren fie unter feinen Schut; viele Bifchofe in Gallien, Spanien, Italien und Deutschland haben bies wie Beilige erwiefen. Ihre Wohnungen und die Tempel wurden eine Zuflucht ber Bebrangten; fie tauften Stlaven los, befreiten die Geraubten, und steuerten bem abscheulichen Menschenhandel ber Barbaren, wo fie wußten und fonnten. Diese Ehre ber Milbe und Grofmuth gegen ben unterbrudten Theil bes Menschengeschlechts kann man bem Chriftenthum, feinen Grundfagen nach, nicht rauben: von feinen erften Zeiten an arbeitete es jur Rettung ber Menichen, wie ichon mehrere selbst unpolitische Gesetze ber morgenlandischen Kaiser zeigen. Da in der abendlandischen Rirche man bieser Wohlthat noch minder entbehren fonnte, fo fprechen viele Decrete ber Bifchofe in Spanien, Gallien und Deutschland bafur, auch ohne Buthun bes Babftes.

Daß in den Zeiten der allgemeinen Unsicherheit Tempel und Klöster die heiligen Freistätten auch des stillen Fleises und Handels, des Aderbaues, der Künste und des Gewerbes gewosen, ist gleichfalls unläugbar. Geistliche stifteten Jahrmärkte, die ihnen zur Ehre noch jeto Messen heißen, und befriedigten sie, wenn selbst der Kaiser- und Königsbann sie nicht sicher stellen konnte, mit dem Gottesfrieden. Künstler und Gewerke zogen sich an Klostermauern und suchten vor dem leibeigen- machenden Abel Zuslucht. Mönche trieben den vernachlässigten Aderbau durch ihre

und andre Sanbe to fie verfertigten, was fie im Rloffer bedurften, ober gaben wenigstens einem flofterlichen Runftfleiß sparfamen In Rlofter retteten fich bie übergebliebenen Pohn und Raum. alten Schriftsteller, Die bie und ba abgeschrieben, ber Nachwelt aufbewahrt wurden. Durch Silfe bes Gottesbienstes endlich erhielt fich, wie fie auch war, mit ber lateinischen Sprache ein fcmaches Band, bas einft jur Literatur ber Alten jurud's und von ihnen beffere Beisheit herleiten follte. In folde Beiten gehoren Rloftermauern, die auch ben Bilgrimmen Gicherheit und Schut, Bequemlithfeit, Roft und Aufenthalt gewährten. Durch Reifen bieser Art find die Lander zuerst friedlich verknupft worden: benn ein Bilgerstab schützte, wo kaum ein Schwert schützen konnte. Auch hat fich an ihnen bie Runde frember Lander, fammt Cagen, Erzählungen, Romanen und Dichtungen in ber rohesten Kindheit gebildet.

Mes bies ist wahr und unläugbar; ba vieles bavon aber auch ohne ben romischen Bischof geschehen konnte; so lasset ums sehen, was bessen geistiche Oberherrschaft eigentlich Europa für Ruhen gebracht habe?

1. Die Betehrung vieler beibnifder Bolter. Aber wie wurden fie bekehrt? Dft burch Feuer und Schwert, burch Kehmgerichte und ausrottenbe Kriege. Sage man nicht, daß der ronnische Bischof soldse nicht veranstattet habe: er genehmigte fie, genoß ihre Fruchte, und ahmte, wenn er's konnte, fie felbst nach. Daher jene Repergerichte, ju benen Bfalmen gefund gen wurden, jene befehrenden Rreuginge, in beren Beute fich Pabft und Fürsten, Orben, Bralaten, Domherren und Priefter theilten. Was nicht umkam, ward leibeigen gemacht und ift es großentheils noch; fo hat fich bas driftliche Europa gerundet; fo wurden Königreiche gestiftet und vom Pabst geweihet, ja späterhin bas Rreuz Chrifti als Mordzeichen in alle Welttheile getragen. Amerika raucht noch vom Blute seiner Erschlagenen, und die in Europa zu Anechten gemachten Boller verwunden noch ihre Bekehrer. Und ihr zahllosen Opfer ber Inquisition im füblichen Frankreich, in Spanien und in andern Welttheilen, eure Afche ift verflogen, eure Gebeine find vermodert; aber die Gefchichte ber an euch verübten Grauel bleibt eine ewige Anflagerin ber in ench beleidigten Menschheit.

2. Man eignet ber Giermilie bas Berbienft au. bie Bolfer Europu's qu einer Chriften Reunblit Derbunben au hab em; worin hatte biefe befianden ? Dag allo Mationen von Einem Rreug freeten, und Ginerlei Defferanhorten, ware etwach, aber nicht viel. Daß in geiftlichen Sachen fegalle bon Rom aus regiert werben sollten, war ihnen selbst nicht ersprießlich? benn ber Tribut, der bahin ging, und bas ungahlbare Seer vom Monden und Beiftlichen, Runcien und Legaten brucke bie Lander. Bwifden ben europäischen Dadeten war bamale weniger Friebe, als je; nebft andern Urfachen auch bes falfden Staatsfriteins haben, bas eben ber Pabit in Europa fefthielt. Der heibnischen Seerauberei war burch's Christenthum gewehret; machtige Christen Rationett aber rieben sich hart an einander, und sebe berselben war immertich voll Berwirrung, von einem geiste und weltlichen Raubgeift belebti Chen biefe Doppelherrichaft, ein pabfilicher Staat in allen Stane. ben, machte, bag tein Reich auf feine Princhpien tommen tonnte an bie man nur bachte, feitbem man von ber Dberberrichaft bes Pabftes frei war. Als driftliche Republit hat fich Europa also nur gegen bie Unglaubigen gezeigt, und andi ba felten zu feinen Ehre: benn taum bem epifchen Dichter find Die Rreugige rubms whrdiae Thaten.

3. Es wird ber Hierarchie num Ruhm angerechnet; bast fte bem Despotismus ber Futften und bes Abels eine Gegenmacht gewefen, und bem niedern Stande emporgeholfen habe. Co mahr biefes an fich ift fo muß ce bennoch mit großer Ginfdrantung gefagt merben. Der unfprange lichen Berfaffung beutscher Boller war ber Despotismus eigentlich fo gang ginviber, bag fich eber behaupten ließe, die Konige haben thn von ben Bifchofen gelernt, wenn bieje Seelenkrankheit gelernt werben burfte. Bijchofe namlich brachten aus ihrer migbrauchten Schrift, aus Rom und ihrem eigenen Stande morgenlandische ober klösterliche Begriffe von blinder Unterwerfung unter ben Willen bes Oberherrn in die Gefete ber Bolfer und in feina Erijehung : fie maren's, bie bas Amt bes Regenten gur tragen Burbe madzen und feine Berfon mit bem Calbol gottlicher Rechte ju Befugniffen bes Eigenbunfele weihten. Faft immer waren Gelftliche Die, beren fich bie Könige zu Grundung ihrer bespotischen

Macht bebienten: wenn fie mit Geschenken und Borgigen abgefunden waren, fo durften andre wohl aufgeopfert werden. Denn überhaupt waren es nicht die Bischofe, die in Erweiterung ihrer Macht und Borguge ben Laienfürften vorangingen, ober ihnen eifersuchtig nachfolgten? heiligten nicht eben fie bie wiberrechtliche Beute? Der Pabft endlich als Oberrichter ber Konige, und ber Despot aller Despoten, entschied nach gottlichem Rechte. erlaubte zur Zeit ber farlingifchen, frankischen und schwäblichen Raiser sich Anmaßungen, Die ein Laie sich nur mit allgemeiner Mißbilligung hatte erlauben mogen, und bas einzige Leben Raifer Friedrichs bes Zweiten aus bem ichmabischen Sause, von seiner Minderjahrigkeit an unter ber Bormundschaft bes rechtgelehrteften Pabites bis zu feinem und feines Entels Conradins Tobe, mag bie Summe beffen fein, was vom oberrichterlichen Amt ber Babfte über die Fürsten Europa's gesagt werden kann. Unvertilgbar klebt bas Blut biefes Saufes am apostolischen Stuble. fürchterliche Bobe, Oberrichter ber Chriftenheit zu fein über alle europäischen Konige und Länder! Gregor VII., wahrlich kein gemeiner Mann, Innocenz III., Bonifacius VIII. find bavon rebenbe Beweise.

4. Die großen Inftitute ber Sierardie in allen fatholischen ganbern find unverfennbar; und vielleicht waren die Wiffenschaften langft verarmt, wenn fie nicht von ben überbliebenen Brofamen biefer alten Seiligen . Tafel noch fparlich ernährt wurden. Indeffen hute man fich auch bier fur Irrung am Geift voriger Zeiten. Reines Benedictiners Sauptabsicht war ber Aderbau, soubern bie Monchsanbacht. Er horte auf zu arbeis ten, sobald er nicht mehr arbeiten burfte; und wie viele Summen von dem, was er erwarb, gingen nach Rom, oder wohin sie nicht follten! Auf Die nublichen Benedictiner find eine Reihe andrer Orden gefolgt, die zwar der Hierarchie zuträglich, dagegen aber Wiffenschaften und Runften, bem Staat und ber Menschheit außerft jur Laft waren, vorzüglich die Bettelmonche. Alle fie, nebft ben Nonnen feber Art, (Die Bruder und Schwestern ber Barmbergigleit vielleicht allein ausgenommen,) gehoren einzig nur in jene harte, buntle, barbarische Zeiten. Wer wurde heut zu Tage ein Klofter nach ber Regel Benedifts stiften, bamit bie Erbe gebauet, ober eine Domfirche gründen, damit Jahrmarkt in ihr gehalten werde? Wer wurde von Wönchen die Theorie des Handels, vom Blichofe zu Som das System der besten Staatswirthschaft, oder vom gewöhnlichen Scholasten eines Hochstifts die beste Einrichtung der Schulen ternen wollen? Damals indessen war alles, was der Wissenschaft, Sittlichkeit, Ordnung und Milbe auch nur in seinen Rebenzwecken diente, von unschätzbarem Werth.

Daß man indeß bie erzwungenen Gelubde ber Enthaltsamfeit, bes Duffigganges und ber flofterlichen Armuth zu feiner Zeit und feiner Religionsparthei bahin rechne! Dem pabstlichen Stuhl maren fie ju feiner Oberherrichaft unentbehrlich : er mußte bie Knechte ber Rirde von ber lebendigen Welt losreißen, bamit fie seinem Staat gang lebten; ber Menschheit aber waren fie nie angemeffen, noch ersprießlich. Laffet ehelos bleiben, betteln und Pfalmen fingen, laffet fich geißeln und Rosentwinze beten, wer kann und mag; baß aber Bunfte biefer Art unter offentlichem Schut, ja unter bem Siegel ber Beiligfeit und eines überftromenben Berbienftes, auf Roften bes geschäftigen, nublichen Fleifes, eines ehrbaren Sauswefens, ja ber Bunfche und Triebe unserer Ratur felbft, Borgugen, Pfrunden und einem ewigen Einkommen begunftigt werden: wer ift, ber bies zu loben, ober zu billigen vermöchte? Gregor ben Siebenten fummerten bie Liebefeufger ber franken Ronnen, die verstohlenen Wege ber Ordensbruder, die ftummen und lauten Gunden ber Geiftlichen, bie burch fie gefrankten Chen, bie gesammelten Guter ber tobten Sand, ber genahrte Ehrgeis bes abgesonderten heiligen Standes und jede andre Berwirrung nicht, Die baraus erwachsen mußte; im Buche ber Geschichte aber liegen bie Folgen bavon flar am Tage.

5. Also wollen wir auch von den Wallfahrten heiliger Musstigganger nicht viel rühmen; wo sie nicht auf eine versteckte Beise dem Handel oder der Kundschaft unmittelbar dienten, haben sie zur Länders und Bolferfenntniß nur sehr zufällig und unvollskommen beigetragen. Allerdings war es eine große Bequemlichskeit, unter einem heitigen Pilgerkseibe allenthalben Sicherheit, in wohlthätigen Klöstern Speise und Ruhe, Reisegefährten auf allen Wegen, und zulett im Schatten eines Tempels oder heiligen Hais nes den Trost und Ablaß zu sinden, bessen man begehrte. Führet

man aber den süßen Wahn zur ernsten Wahrheit zurück; so siedete man in heiligen Pilgerkleidern oft Misseihäter ziehen, die grobe Berdrechon durch eine leichte Wallsahrt versöhnen wollen, irrecklendichtige, die Haus und Hof verlassen oder verschenken, die den ersten Pflichten ihres Standes oder der Menschheit entsagen, um nachber lebenslang verdordne Wenschen, halbe Wahnsinnige, aus maßende oder ausschweisende Zhoren zu bleiben. Das Leben der Vilger war selten ein heitiges Leben, und der Aufwand, den sie noch jest an den Hauptorien ihrer Wanderschaft einigen Könligreischen soften, ist ein wahrer Raub ihrer Länder. Ein Einziges schon, daß diese andächtige Krantheit, nach Jerusalem zu walksahrten, unter andern auch die Kreuzzüge hervorgebracht, mehrere geikliche Orden veranlasset, und Europa elend entwölkert hat. Dies allein zeuget schon gegen dieselbe; und wenn Missionen sich hinter sie verssteden, so hatten diese gewiß kein reines Gute zum Endzweck.

. 6. Das Band endlich, baburch alle romiich efatholische Lander umaugbar vereint wurden, die lateinische Dondisfprache, hatte auch manche Knoten. Richt nur wurden bie Dutterfprachen ber Bolter, bie Europa besagen, und mit ihnen bie Bolfer felbst in Robbeit erhalten; sondern es fam unter andern auch bierdurch insonderheit bas Bolf um seinen letten Antheil an offentlichen Berhandlungen, weil es fein Latein founte. Mit der Lanbesprache ward jedesmal ein großer Theil des Rationalcharafters aus ben Geschäften ber Nation verdrängt; mogegen fich mit ber lateinischen Mondosprache auch jener fromme Mondogeift einschlich. ber zu gelegener Zeit zu schmeicheln, zu erschleichen, wohl auch zu verfalfden wußte. Daß die Acten fammtlider Nationen Europa's, ihre Gefete, Schluffe, Bermachtniffe, Rauf : und Lehninftrumente, endlich auch die Landesgeschichte so viele Jahrhunderte hindurch lateinisch geschrieben wurden: Dies konnte zwar ber Beiftlichkeit, als bem gelehrten Stande, fehr nutlich, ben Rationen aber felbft nicht anders, als schablich fein. Nur burch bie Gultur ber vaterlanbilden Sprache tann fich ein Bolf aus ber Barbarei beben; und Europa blieb auch beshalb so lange barbarisch, weit fich bem naturlichen Organ feiner Bewohner, fast ein Jahrtaufend bin, eine frembe Sprache vordrang, ihnen felbft bie Refte ihrer Denkmale nahm, und auf fo lange Zeit einen vaterlandischen Cober ber Ge

setze, eine eigenthüntliche Versaffung ihmen ganz unmöglich machte. Die einzige russische Geschichte ist auf Denkmale in der Landessprache gebauet, eben weil ihr Staat der Hierarchie des römischen Pabstes fremde geblieben war, dessen Gesandten Wladmirt nicht annahm. In allen andern Ländern Europa's hat die Monchosprache alles verdränget, was sie hat verdrängen mögen, und ist nur als eine Nothsprache, oder als der schmale Uebergang zu loben, auf welchem sich die Literatur des Alterthums für eine bessere Zeit retten konnte.

Ungern habe ich diese Einschränkung des Loves der mittleren Jeiten niedergeschrieben. Ich fühle ganz den Werth, den viele Institute der Hierarchie noch für und haben, sehe die Woth, in welcher sie damals errichtet wurden, und weile gern in der schauerskichen Dämmerung ihrer ehrwürdigen Anstalten und Gebäude. Als eine grobe Hülle der Leberlieferung, die den Sturm der Barbaren bestehen sollte, ist sie unschähden, und zeigt eben sowohl von Krast als Ueberlegung derer, die das Gute in sie legten; nur einen bleibenden positiven Werth für alle Zeiten mag sie sich schwerlich erwersben. Wenn die Frucht reis ist, zerspringt die Schaale.

#### III.

# Weltliche Schirmvogteien der Kirche.

Ursprünglich waren die Könige deutscher Stämme und Bölfer erwählte Feldherren, die Borsteher der Nation, die obersten Nichter: Als Bischofe sie salbten, wurden sie Könige nach göttlichem Recht; Schirmwögte der Kirche ihres Landes; als der Pahft den römischen Kalser trönte, bestellte er ihn gleichsam sich zum Coadjutor: Er die Sonne, der Kaiser der Mond, die übrigen Könige Gestirme am Himmel der christstatholischen Kirche. Dies System, das im Dunstel angelegt war, ging nur in der Dämmerung hervor; es ward aber sehr bald lautbar. Schon der Sohn Karls des Großen legte auf das Geheiß der Bischose seine Krone nieder, und wollte sie nicht anders, als auf ihr neues Geheiß wieder annehmen; unter seinen Nachsolgern ward der Vertrag mehrmals wiederholet, daß die Könige ihre geiß und weltlichen Stände in Geschäften der

Rirche und bes Ctaats als Mitgehulfen ansehen follten. faliche Ribor endlich machte bie Grundfate allgemein, bag vermoge ber Gewalt ber Schluffel ber Babft berechtigt fei, Furften und Ronige mit bem Bann ju belegen, und ihrer Regierung uns fåbig zu erflaren. Insonderheit maßte fich der Babft viel Recht an über die romische Raiserkrone, und man gestand es ihm gu. Beinrich von Cachfen nannte fich nur einen Konig von Deutschland, bis ibn ber Babft zur romischen Raiserfrone einlub: Dito und seine Rachfolger bis zu Friedrich bem 3weiten empfingen fie von ihm, und glaubten bamit einen Borrang ober gar eine Art Oberherrschaft über alle Konige ber Chriftenheit empfangen zu haben. Sie, benen ihr beutsches Reich zu verwalten oft schwer ward, empfanden es übel, wenn ohne ihre Beleihung bem griechischen Reiche etwas entuoms men wurde; fie befriegten bie Beiben'und festen Bifchofe in ber-1000 felben Lindern. Wie der Babft einen driftlichen Konig in Ungarn fouf, fo ward ber erfte driftliche Furft in Polen ein Lehntrager bes deutschen Reichs, und viele Kriege wurden fortan bieser Lehnabhangigfeit wegen geführet. Raiser Beinrich II. empfing vom Pabst ben goldnen Reichsapfel als ein Sinnbild, daß ihm die Welt zugehöre; und Friedrich II. ward in den Bann gethan, weil er ben ihm aufgebrungenen Kreuzzug aufschob. Ein Concilium entsette ihn; vom Pabst ward ber Kaiserthron ledig erklart und so tief heruntergebracht, daß ihn fein auswärtiger Furst annehmen Die driftliche Conne hat also ihren Mond übel berathen; benn über ber Schirmvogtei ber Chriftenheit famen die beutschen Raifer zulest babin, daß fie fich felbst nicht mehr zu beschirmen Sie follten umberziehen. Reichs - und Gerichtstage halten, Lehne, Scepter und Rronen verleihen, wie ihnen ber Pabft es auftrug, indef Er an ber Tiber fag und die Welt burch Legaten Bullen und Interdicte regierte. Rein katholisches Reich ift in Europa, das nicht dieselben Begriffe von feinem Ronige als einem Schirmvogt ber Kirche unter ber Oberherrichaft bes Pabstes gehabt; ja geraume Zeit war bies bas allgemeine Stagterecht Eurova's c).

c) Leib nit hat in mehreren Schriften biese Ibee berührt, und nahm fie bei Gelegenheit noch in sein historisches System auf. Putters Geschichte

Alle innere Anstalten ber Reiche konnten also nicht anders als in diesem Begriffe sein; benn die Kirche war nicht im Staat, sone bern ber Staat in der Kirche.

1. Da allenthalben Geift = und Beltliche bie Ctanbe bes Reiche waren, fo mußten bie wichtigften Ctaats =, Ritter = und Lehnges brauche gleichsam mit bem Siegel ber Rirche bezeichnet werben. An Festen hielten die Konige ihren großen Sof; in Tempeln geschat ihre Kronung: ihr Schwur war auf's Evangelium und die Retiquien, ihre Rleibung ein geweiheter Schmud, ihre Krone und ihr Gie felbst murben ihrer Burbe wegen als Dienet Schwert heiltg. ber Kirche betrachtet, und genoffen Borguge bes geiftlichen Ctan-Mehr ober weniger waren alle feierliche Staatshandlungen mit Meffe und Religion verbunden. Der erfte Degen, ben ber Knappe bekam, war auf bem Altar geweihet, und als mit ber Belt Die Ritterwurde in die Feierlichkeit eines Orbens trat, fo waren ein Drittheil berfelben Religionsgebrauche. Anbacht verband fich im Orden mit Ehre und Liebe; benn fur die Chriftenheit, wie fur bie gekrankte Tugend und Unschuld bas Schwert zu fuhren, war ber angebliche Zwed aller Ritterorben. Langft waren Chriftus und die Apostel, die Mutter Gottes und andre Heilige, Schuppatrone ber Chriftenheit, aller Stande und Memter, einzelner Bunfte, Rirden, Abteien, Schloffer und Gefchlechter gewesen; bald murben ihre Bilber Beereszeichen, Fahnen, Siegel; ihre Ramen bas Felbaeidrei. Man griff bei Berlefung bes Evangeliums an's die Loosuna. Schwert, und ging gur Schlacht mit einem Rurie Gleison. Gebrauche in Dieser Denfart bereiteten jene Kriege wiber Reger, Beiben und Unglaubige bermaßen vor, bag ju rechter Beit nur ein großer Aufruf mit heiligen Zeichen und Versprechungen erschallen burfte: fo zog Europa gegen Caracenen, Albigenfer, Claven, Preußen und Polen. Cogar ber Ritter und Mondy konnten fich gur sonderbaren Geftalt geiftlicher Ritterorden vereinigen; benn in einzelnen Fallen hatten Bifchofe, Aebte, ja Babfte felbft ben Bischofsstab mit bem Schwert verwechselt.

ber Entwickelung ber beutschen Staatsverfassung giebt einen feinen Leitfaben von ihr, ben in alteren Zeiten alle Statisten über Borzuge ober Ansprüche bes beutschen Reichs nach ihrer Weise geführt haben.

.. Gin furnes Beifpiel biefer Sitien giebt uns bie eben ermabnte Stiftung bes Konigreiche Ungarn burch bie Sand bes Pabftes. Lange hatten Raiser und Reich gerathschlaget, wie bie wilben, so oft geschlagenen Ungarn zur Rube zu bringen waren: bie Taufe war dagu das einzige Mittel; und als dieses nach vieler Mube gelang, da ein im Christenthum erwgener Konig, ber beilige Stes phan, selbst bas Werk ber Bekehrung trieb, ba ward ihm eine apostolische Krone gesandt, (die wahrscheinlich ein avarischer Raub war;) er enwfing die heilige Lanze (eine ungarische Streitfolbe) und das Stephansichwert, gegen alle Weltseiten die Kirche zu schü-Ben und zu verbreiten, ben Reichsapfel, bie bischöflichen Sandfdube, das Kreuz. Er ward jum Legat bes Pabftes erflart, und versaumte nicht, in Rom einen Chorherrenftift, zu Konstantinopel ein Mondoflofter, ju Ravenna und Jerusalem Sospitaler, Berbergen und Stifter anzulegen, ben Bug ber Bilgrimme burch fein Land zu leiten, Briefter, Bifchofe, Monche aus Griechenland, Bohmen, Baiern, Sachsen, Defterreich und Benedig tommen gu laffen, bas Ergftift Gran fammt einer Reihe anbrer Bifchofofite und Riofter zu errichten, und die Bischofe, die auch zu Felbe ziehen mußten, als Stande feines Reichs einzuführen. Er gab ein Ge fet, beffen geiftlicher Theil aus abendlandischen, besonders framtischen Capitularen und mainzischen Kirchenschluffen genommen war, und hinterließ es als Grundgeset bes neuen Christenreiches. war ber Geift ber Zeiten; Ungarns ganze Verfaffung, bas Berhaltniß und Schidfal feiner Bewohner ward barauf gegrundet; und mit fleinen Beranderungen nach Ort und Zeiten war es in Polen, Reapel und Sicilien, in Danemark und Schweden nicht anders. Alles schwamm im Meer ber Kirche: Ein Bord bes Schiffes war bie Lehnherrschaft, das andre die bischöfliche Gewalt. Konig ober Raiser bas Segel, ber Pabft faß am Steuerruber und lenkte.

2. In allen Reichen war die Gerichtsbarkeit erstatholisch. Den Decreten der Rabste und Kirchenversammlungen mußten Statuten und Sitten der Bolker weichen; ja selbst noch, als das romische Recht in Gang kam, ging das kanonische Recht ihm vor. Es ist nicht zu längnen, daß durch alles dieses manche rohe Schärfe den Bolkern abgerieben worden sei: benn indem die Religion sich herabließ, selbst die gerichtlichen Zweikampfe zu weihen, oder durch

Switedurtheile zu ersetzen, schränkte sie solche ein und brachte ben Aberglauben wenigstens in eine unschädlichere Regel d). Aehte und Bischofe waren die Gottes und Friedensrichter auf Erden, Geist-liche meistens Schreiber in Gerichten, die Berfasser der Geses; Ordnungen und Capitulare, oft auch in den wichtigsten Fällen Staatsgesandte. Das gerichtsiche Ansehen, das sie bei den norstschen Heilben gehabt hatten, war auch in's Christenthum übergegangen, die sie erst spat durch die Doctoren der Nechte von diesen Stüllen verdränget wurden. Monche und Beichtväter waren oft das Orakel der Fürsten, und der heilige Bernhard ward in der bosen Sache der Kreuzinge das Orakel Guropa's.

3. Die wenige Aran'eifunft ber mittleren Beiten, wenn fie nicht von Juben und Arabern getrieben ward, war in bem Gewahrfam des Briefterftandes, baher fle auch wie bei ben nordifchen Seiben mit Aberglauben burchwebt war. Der Teufel und bas Kreuz, Seiligthumer und Wortformeln fpielten barin ihre große Rolle: beim die mahre Naturkenntniß war bis auf wenige Traditionen verschwunden aus Europa. Daber so manche Krankheiten, die unter bein Namen bes Aussages, ber Pest, bes schwarzen Tobes, bes St. Beitetanges mit anftedender Buth gange Lander burchzogen : niemand that ihnen Einhalt, weil niemand sie kannte und die reche ten Mittel bagegen anwandte. Unreinlichkeit in Rleibern, Mangel des Leinenzeuges, enge Wohnungen, felbft bie vom Aberglauben benebelte Phantafie konnte fie nicht anders als beforbern. Das ware eine wahre Schirmvogtei gewesen, wenn gang Europa unter bem Geheiß bes Raifers, bes Babfts und ber Rirde fich gegen ben Einbruch folder Seuchen, als mahrer Teufelswerke, vereinigt, und weder Blattern, noch Best und Aussah in ihre Lander gelaffen hatten; man ließ fie aber kommen, wuthen und toben, bis bas Gift fid felbst verzehrte. Die wenigen Anstalten, bie man bagegen machte, ist man indes auch ber Kirche schuldig; man trieb als

d) Den guten Einstuß der geistlichen herrschaft zu Befriedigung ber das mals so unfriedlichen Welt, so wie zum Anbau bes Landes hat, meines Wissens, niemand kernvoller und pragmatischer gezeigt, als Johannes Muller in seiner Schweizergeschichte. Diese Seite ist nie zu verkennen, wenn sie gleich nur Eine Seite ist.

Werk der Barmiherzigkeit, was man als Kunft noch nicht zu treiben wußte .

4. Die Biffenichaften waren nicht sowohl im Staat, ale in ber Kirche. Was biefe wollte, ward gelehrt und allenfalls gefdrie ben : 'aus Mondofchulen ging alles aus: eine Mondobenfart berticht also auch in ben wenigen Producten bes Geiftes, Die bamals Celbft bie Geschichte ward nicht fur ben Ctaat, sonbern fur bie Rirche geschrieben, weil außer ben Beiftlichen außerft wenige lasen; baber auch bie besten Schriftifteller bes Mittelalters Spuren bes Bfaffenthums an fich tragen. Legenden und Romane, bas Einzige, was ber Wis ber Menschen bamals erfann, brebeten fich in einem engen Rreise: benn wenige Schriften ber Alten waren in einigem Gebrauch; man konnte also wenig Ideen vergleichen und die Borftellungearten, die das hamalige Chriftenthum gab, waren im Großen bald erfchopfet. Eine poetische Mythologie gewahrte bies ohnebem nicht; einige Buge aus ber alten Geschichte und Fabel von Rom und Troja mit ben Begebenheiten naberer Beitalter vermischt, webten ben gang roben Teppich ber mittleren Dicht tunft. Auch als biefe in die Volkssprache überzugehen anfing, begann man von geiftlichen Dingen, die auf eine seltsame Beise mit Belben - und Ritterfabeln vermengt wurden. 1lebrigens fummerte weder Pabst noch Kaiser f) sich um die Literatur, als ein Mittel ber Aufflärung betrachtet; die einzige Rechtswissenschaft ausgenom men, die beiden in ihren Anmaßungen unentbehrlich ward. Babft wie Gerbert, ber die Wiffenschaften als Kenner liebte, war ein seltener Phonix; ber Ballaft ber Rlofterwissenschaften fuhr im Schiff ber Rirche.

5. So hielt fich and von ben Runften nur bas Wenige

e) Die Geschichte ber Blattern, ber Best, bes Aussatzes u. f. ist aus ben Schriften mehrerer geschickter Aerzie bekannt, bie auch Borschlage zu Ausrottung bieser Uebel gethan und zum Theil bewirkt haben. In Mohifen Geschichte ber Wissenschaften in ber Mark Brandenburg sind über bie Arznellunst und bie Gestlungsamstalten mittlerer Zeiten gute Nachrichten und Benierkungen zu sinden.

f) Die einzelnen Ausnahmen von dieser traurigen Bahrheit werben im folgenven Buch angedeutet werden: hier ift nur vom Geist der Beit die Rebe.

fest, ohne welches Kirchen, Schlösser und Thurme nicht sein konnten. Die sogenannte gothische Baukunst hangt mit dem Beist der Zeiten, mit der Religion und Lebensweise, mit dem Bedursnis und Klima ihrer Zeitgenossen dergestalt zusammen, daß sie sich völlig so eigenthumlich und periodisch als das Pfassen- und Ritterthum, oder als die Hierarchie und Lehnherrschaft ausgebildet. Bon kleinern Kunsten erhielt und vervollsommnete sich, was zum Wassenschmuck der Ritter, zum But und Gebrauch der Kirchen, Castelle und Klöster gehörte; ihre Producte waren eingelegte Arbeit und Schniswerf, gemalte Fenster und Buchstaben, Bilder der Heist und Klöster gehörte; ihre Producte waren eingelegte Arbeit und Schniswerf, gemalte Fenster und Buchstaben, Bilder der Heistligen, Teppiche, Reliquienkästichen, Monstranzen, Becher-und Kelche. Von diesen Dingen, die Kirchenmusts und das Jagdshorn nicht ausgenommen, sing in Europa die Wiedergeburt der Künste, wie so ganz anders als einst in Griechenland an! 6).

6. Auch Gewerb und Handel bekamen von dem alles umfangenden Kirchen = und Lehnwesen in Europa ihren tief eingreisfenden Umriß. Die edelste Schirmvogtei der Kaiser und Könige war's ohne Zweifel, daß sie der Gewalt des Raubes Städte, und dem Joch des Leibeigenthums Künstler und Gewerke entzogen, daß sie den freien Fleiß und Handel durch Gerechtigkeiten, Jollfreiheit, den Marktfrieden und sichere Geleite beschüßtet und besordert, das barbarische Strandrecht zu vertilgen und andre drückende Lasten dem nüblichen Einwohner der Städte und des Landes zu entnehmen gessucht haben; wozu allerdings auch die Kirche ruhmwürdig beigestragen h). Der kühne Gedanke Kriedrichs des Zweiten indeß, in

g) Eine Geschichte ber Kunste be's mittleren Alters, insonderheit der sogenannten gothischen Bankunsk in ihren verschledenen Berioden mußte ein lesenswurdiges Werk sein: eine Auswahl allgemeinmerk wurdiger Abhandlungen aus der brittischen Gesellschaft der Altersthümer durfte als Borarbeit dazu dienen.

h) Fischers Geschichte bes beutschen Handels ist als eine Sammlung merkwürdiger Untersuchungen bereits angesührt; mit ihr und mehreren Schriften der neueren Zeit sammelt sich Stoff zu einer andern all gemeinen Gesschichte der Handlung und Schifffahrt, als die (Breslau 1754.) erschienen ist, oder auch Anderson in seiner schähderen Geschichte des Handels liesern konnte. Gine Geschichte der Künste, Handwerke, Zünste, der Städte und des Stadtrechts der mittleren Zeit ware auch zu wünschen.

feinen Stabten alle Bunfte und Brudericaften abzulchaffen, ging wie mehrere, die dieser ruftige Beift hatte, über sein Zeitalter binaus. Roch waren verbundete Korper nothig, bei benen wie im Ritter = und Rlofterwesen Biele fur Ginen ftanben, und auch bei ben geringften Gewerken ben Lehrling burch Dienstgrabe fo emporführten, wie in seinem Orben ber Rlofterbruder und Rriegemann empor flieg. Aehnliche Feierlichkeiten begleiteten bort wie hier jeben hoheren Schritt, ja auch in ben Sandel ging ber Beift ber Befellichaften und Gilben über. Die großesten Bereine beffelben, Die Sausa felbft, ift aus Bruberschaften ber Kaufleute entstanden, Die zwerft wie Bilgrimme zogen; Noth und Gefahr zur Cee und au Lande trieben die Berbindung hober und weiter, bis endlich unter ber Schirmvogtei ber europaischen Christenheit eine fo weit verbreitete Sandelerevublit entstand, wie fouft feine in ber Welt gewesen. Gleiche Zunfte wurden späterhin auch die Univerfitaten; gothische Ginrichtungen, Die amar weber Morgenlander, noch Grieden und Romer gefannt hatten, die aber ale Rlofterund Ritterinstitute ihren Beiten unentbehrlich und zu Festhaltung ber Wiffenschaften fur alle Zeiten nuglich waren. Much grunbete fich im mittleren Alter ein eingenes Stadtwefen, bas von ben Municipien ber Romer fehr verfchieben, auf Freiheit und Sicherbeit nach beutschen Grundsähen gebauet war, und wo es irgend fein konnte, Fleiß, Kunft und Rahrung hervorbrachte. Die Spuren seines bedrangten Ursprunges zwischen bem Abel, ber Beiftlichkeit und bem Furften allenthalben an fich, bat aber zur Cultur Europa's machtig gewirft. Rurg, was unter bem gebrudten Gewolbe der Hierarchie, Lehnherrichaft und Schirmvogtei ent tichen konnte, ift entftanden; bem festen Gebaube gothischer Bauart ichien nur Gine zu fehlen, Licht. Laffet uns feben, auf wie sonderbaren Wegen ihm dieses zukam.

### IV.

## Meiche der Araber.

Die arabische Halbinsel ist Einer ber ausgezeichneten Erbstriche, ber, seiner Ration einen eignen Charakter zu geben, von ber Natur selbst bestimmt scheinet. Jene große Wüste zwischen Aegopten und Sprien, von Aleppo bis zum Euphrat, gab wie eine sübliche Tatarei dem Räuber- und Hirtenleben vorzüglich Naum, und ist von den ältesten Zeiten mit Stämmen ziehender Araber besett gewesen. Die Lebensart dieses Bolbs, dem die Städte Kerker schienen, sein Stolz auf einen alten eingebornen Ursprung, auf seinen Gott, seine reiche und dichterische Sprache, sein edles Pferd, auf Schwert und Bogen in seiner Hand, nebst allem, was es sonst als Heiligthum zu besitzen glaubte; dies alles schien den Arabern eine Rolle vorzubereiten, die sie auch, da ihre Zeit kam, weit anders als sene nordlichen Tataren, in dreien Welttheilen gespielet haben.

Schon in ben Zeiten ber Unwissenheit, wie fie ihre altere Geschichte nennen, hatten fie fich oberhalb ihrer Salbinfel verbreis tet, in Graf und Sprien fleine Reiche angelegt: Stamme von ihnen wohnten in Megypten; die Abeffinier fammten von ihnen ber; bie gange afritanifche Bufte fchien ihr Erbtheil. Bom großen Afien war ihre Halbinfel burch die Wufte getrennt, und bamit ben häufigen Bugen ber Eroberer ber Weg zu ihr verfagt: fte blieben frei, und ftolg auf ihre Abkunft, auf ben Abel ihrer Geschlechter, auf ihre unbezwungene Tapferkeit, und ihre unvermischte Sprache. Dabei waren fie bem Mittelwunkt bes fub- und oftlichen handels, mithin ber Kunde aller Nationen nahe, die biefen Sanbel trieben; an bem fie benn auch nach ber gludlichen Lage ihres Landes felbst Antheil nehmen konnten und mußten. Fruhe alfo entstand hier eine geistige Cultur, bie am Altai ober Itral nicht entstehen konnte; Die Sprache ber Araber bilbete fich ju einem Scharffinn bilblicher Reben und Weisheitspruche lange vorher, ebe fie folde ju fchreiben mußten. Auf ihrem Singi hatten bie Ebraer ihr Geset empfangen und fast immer unter ihnen gewohnet: sobald Chriften entstanden und fich unter einander verfolgten,

wandten sich auch christliche Setten zu ihnen. Wie anders also, als daß aus der Mischung judischer, christlicher und eigner Stammesibeen, unter einem solchen Bolk, in einer solchen Sprache, zu rechter Zeit eine neue Bluthe erscheinen, und wenn sie hervortrat, von der Erdspitze zwischen drei Welttheilen, durch Handel, Kriege, Züge und Schriften die größeste Ausbreitung gewinnen mochte PDie duftende Staude des arabischen Ruhms, aus so durrem Boden entsprossen, ist also ein sehr natürliches Wunder, sobald nur der Mann erschien, der sie zur Bluthe zu bringen wußte.

Im Anfange bes flebenten Jahrhunderts erschien biefer Mann, eine fonderbare Mifchung alles beffen, was Ration, Stamm, Beit und Gegend gewähren konnte, Kaufmann, Prophet, Redner, Dichter, Beld und Gesetgeber, alles nach grabischer Beife. Mus bem ebelften Stamm in Arabien, bem Bewahrer ber reinesten Mundart und bes alten Nationalheiligthums, ber Raaba, war Dohammeb entsproffen i), ein Knabe von fconer Bilbung, nicht reich, aber im Sause eines angesehenen Mannes erzogen. Schon in seiner Jugend genoß er ble Ehre, im Namen ber gangen Ration ben heiligen ichwarzen Stein wieder an feine Stelle zu legen; er tam in Umftanbe, die ihm bei seinen Sandelbreisen eine frube Renntniß andrer Bolfer und Religionen, nachher auch ein anståndiges Vermogen verschafften. Lobspruche, bie man ihm als einem außerorbentlichen Junglinge ertheilt hatte, Die Burbe feines Stammes und Befchlechtes, fein eignes fruhes Befchaft bei ber Raaba felbft, hatten fich ihm ohne 3meifel in bie Geele gegraben; bie Eindrude, Die er vom Buftanbe ber Chriftenheit empfangen hatte, fugten fich bagu; ber Berg Sinai, gefront mit hundert Sagen aus ber alten Geschichte, ftanb vor ihm; ber Glaube In eine gottliche Begeisterung und Sendung war allen biefen Religionen gemein, ber Denkart seines Bolks einheimisch, feinem eignen Charakter schmeichelhaft; wahrscheinlich wirkte bies alles, wahrend ber funfzehn Jahre, in welchen er ein anschauliches leben

i) Außer Sale's Einleitung jum Koran, Gagnier's Leben Mohams mebs und andern Schriftftellern, die aus arabischen Quellen geschöpft haben, giebt Brequigni in feiner Abhanblung über Mohammeb, die auch einzeln aberseht ift, gute Aufschläffe über seine Situation und Sendung.

fuhrte, fo tief auf feine Ceele, bag er Cid, ben Rorefchiten, Sich, ben ausgezeichneten Mann erwählt glaubte, Die Religion feiner Bater in Lehren und Pflichten wiederherzustellen, und fic als einen Rnecht Gottes zu offenbaren. Nicht etwa nur ber Traum feiner himmlischen Reise; fein Leben und ber Koran selbft zeigen, wie glubend feine Phantafte gewesen, und daß es zum Bahn feines Brophetenberufs teines funftlich abgerebeten Betruges bedurft habe. Nicht als ein aufbrausender Jungling trat Mohammed auf, sondern im vierzigsten Jahre feines Alters; zuerft als Prophet seines Sauses, ber fich nur wenigen offenbarte, in breien Jahren kaum feche Anhanger gewann, und als er bei jenem berühmten Gaftmahl Ali's vierzig Mannern eines Stammes feinen Beruf kundthat, fortan freilich auch alles übernahm, was Widerspruch ber Ungläubigen gegen einen Brobbeten mit fich Mit Recht gablen seine Anhanger ihre Juhre von seiner 622. Flucht nach Patreb (Medina); in Meffa ware entweber fein Entwurf, oder er felbst vernichtet worden.

Wenn alfo ber Saß gegen Grauel bes Gopenbienftes, die er in seinem Stamme fah, und auch im Christenthum zu finden glaubte, nebft einer hohen Begeisterung fur bie Lehre von Ginem Gott und die Beise, ihm burch Reinigkeit, Andacht und Gutthatigfeit zu bienen, ber Grund feines Prophetenberufs gewesen ju fein scheinen: so waren verberbte Trabitionen bes Juden= und Christenthums, die poetische Denkart seiner Ration, die Mundart seines Stammes und feine personlichen Gaben gleichsam Die Fittige, bie ihn über und außer sich felbft forttrugen. Gein Koran, bies fonderbare Gemisch von Dichtfunft, Beredtsamfeit, Unwissenheit, Mugheit und Anmagung ift ein Spiegel feiner Geele, ber feine Gaben und Mangel, feine Reigungen und Fehler, ben Gelbftbetrug, und die Rothbehelfe, mit benen er fich und andre taufchte, klarer als irgend ein andrer Koran eines Propheten zeiget. veranlaffenden Umftanden, ober wenn er aus einer beschauenden Entzudung zu fich tam, fagte er ihn in einzelnen Studen ber, ohne babei an ein schriftliches Suftem ju benten; es waren Ergießungen seiner Phantasie, ober ermunternbe, strafenbe Prophetenreden, die er ju andrer Zeit ale etwas, bas über feine Rrafte ging, als eine gottliche, ihm nur verliebene Gabe felbst anstaunte. Daber forberte er, wie alle mit fich getaufchte flacke Gemuther, Glauben, ben er julest auch von seinen bitterften Feinden gu Raum war er herr von Anabien, fo fandte er erpreffen muste. fcon an alle benachbarte Reiche, Berfien, Aethiopien, Demen, ja ben griechischen Raiser selbst, Apostel seiner Lehre, weil er biefe, so national sie war, als die Religion aller Bolfer ansah. harten Worte, Die ihm bei ber Rudfunft biefer Gesandien, ale er bie Weigerung ber Konige borte, entfielen, nebft jener berühmten Stelle bes Rorans im Capitel ber Buffe k), waren feinen Radyfolgern Grundes genug, das auszuführen, was bem Bropheten felbft fein früher Sob unterfagte, Die Befehrung ber Bolter. Leiber ging ihnen auch hierin bas Christeuthum vor, bas unter allen Retigionen guerft seinen Glauben, als bie nothmenbige Bebingung pur Celigfeit, fremben Bolfern aufdrang; nur ber Araber befehrte nicht burch Schleichhandel, Beiber und Monde, fondern wie es bem Mann ber Bufte geziemte, mit bem Schwert in ber Sand und mit der fordernden Stimme: "Tribut oder Glaube!"

Wie ber brennende Wind aus ber Bufte verbreitete fich nach Mohammeds Tode ber Krieg über Babel, Sprien, Berfien. Die Araber gingen gur Schlacht, wie gum Dienfte Gottes, mit Spruchen aus bem Koran und mit hoffnungen bee Paradieses bewaffnet; auch fehlte es ihnen nicht an vertonlicher Tugend. Denn, wie die ersten Ahalifen aus dem Saufe Mohammeds, (ihren blinden Gifer ausgeschlossen,) gerechte, maßige, vorzügliche Deinner waren: so wurden auch die Heere von tapfern. flugen Feldherren angeführt, wie Rhaled, Amru, Abu - Dbeibah Sie fanden die Reiche ber Berfer und und viel andre maren. Griechen fo fchlecht beftellt, die Geften ber Chriften gegen einander so feindlich, Untreue, Wolfuft, Eigennut, Berratherei, Pracht, Stoly, Granfamteit und Unterbrudung allenthalben fo herrichend, daß man in der schrecklichen Geschichte biefer Arjege die Fabel von. einer Lowenheerbe zu lesen glaubt, die in die Surden ber Schaafe

k) "Streitet wider bie, die weber an Gott, noch an den Tag des "Gerichts glauben, und das nicht für ftrafflich halten, was Gott und sein "Nooftel verdaten hat. Auch wider Inden und Chuiften streitet so lange, die fich bequemen; Artbut zu bezahlen und fich zu muterwerfen,"

und Bode, in Meiereien voll fetter Rinder, prächtiger Pfanen und wehrloser Hämmel einbricht. Ein verächtliches Menschengeschlecht waren dem größesten Theil nach diese entarteten Bolser, werth, fortan auf Eseln zu reiten, weil sie Kriegerosse zu bandigen nicht verstanden; unwerth des Kreuzes auf ihren Kirchen, weil sie es nicht zu beschützen vermochten. Wie manche Horrlichkeit der Patriarchen, Priester und Mönche ging in diesen weiten reichen Gegenden jest auf Einmal zu Grabe!

Damit gingen jugleich, wie burch ein Erdbeben, Die Refte jener alten griechischen Cultur und Romerhoheit zu Grunde, bie auch bas Chriftenthum nicht hatte vertilgen mogen. Die alteften Stabte ber Belt, und in ihnen unsagliche Schabe fielen in Die Bande tapferer Rauber, Die im Anfange faum Gelbes Berth fannten. Bor allem ift bas Schickfal ju beflagen, was bie Dentmale ber Wiffenschaften traf. Johann ber Grammatiter erbat fic bie Bibliothef ju Alexandrien, an welche Amru ber Ueberwinder nicht einmal bachte; (was wollte ber Thor mit bem Geschenke?) ber Rhalif Omar ward gefragt, und antwortete in ienem berühmten Bernunftichluß, ber immerhin ber Rhalifen = Bernunftichluß genannt zu werden verdienet 1); und die Bucher wurden vertilgt. lleber taufend warme Baber wurden feche Monate lang banit erhist; und fo gingen bie fostlichften Gebanten, die unentbehrlich= ften Rachrichten, bie mubfamften Lehrgebaube ber Wett, mit allem, was davon in Jahrtansfenden abhing, durch die thorichte Bitte eines Grammatiters und burch die fromme Einfalt eines Rhalifen Bern hatten bie Araber biefen Chat wieber gehabt, als sie hundert Jahre spater ihn zu schäßen wußten.

Fast vom Tobe Mohammeds an thaten sich Iwistigkeiten hervor, die nach dem Tode Osmanns, des dritten Khalifs, den Eroberungen der Araber bald hatten Einhalt thun konnen, wenn micht der lange verdrängte, tapfere, redliche Ali und sein Sohn Hasan dem Haufe der Omminaden Plat gemacht hatten. "Mit

<sup>1) &</sup>quot;Bas in ben Buchen, beren bu gebenkft, enthalten ift, ist entwedet "bem gemäß, was im Buche Gottes, bem Koran, auch stehet, ober es ist "foldem zuwider. Wenn es bemfelben gemäß ist, so ist ber Koran ohne "sie zulänglich; wo nicht, so ift es billig, baß die Bucher vertigt werden."

661 Moavinah trat dies jest auf den Hohepriesterstuhl, auf dem es bis fich neunzig Jahr erblich erhalten. Damastus ward ber Gip ber Rhalifen; die Araber wurden bald eine Ceemacht, und unter ber erblichen Regierung tam ftatt ber vorigen Ginfalt Bracht an ihren Hof. Bwar rudte in Sprien, Mesopotamien, Rleinasten und Afrika die Eroberung noch fort: mehr als einmal belagerte man, obwohl vergebens, Konstantinovel: unter Al Balid ward Turkeftan eingenommen, ja man brang bis in Indien ein: Tarif und Musa eroberten Spanien mit unmäßigem Glude, und ber lette batte ben ungeheuern Blan, burch Frankreich, Deutschland, Ungarn, über Konftantinopel bin ein größeres Reich ju ftiften, als bie Romer in vielen Jahrhunderten jusammengebracht hatten. Bie fehr ward aber biefer Blan vereitelt! Alle Einbrüche ber Araber in Frankreich mistangen; fie verloren felbst in Spanien bei niegestilltem Aufruhr Gine Broving nach ber anbern. Für Konftantinopel war die Zeit der Eroberung noch lange nicht da; vielmehr regten fich unter einigen Omminaben ichon turfische Bolfer, um 632 einst leberwinder der Araber selbst zu werden. leberhaupt war bis der erste reißende Strom ihres Kriegsgludes mit den dreißig Jahren ihres erften Enthufiasmus, ba bas Saus Mohammeds auf bem Stuhl faß, vorüber; unter ben erblichen Omminaden ging Die Eroberung bei vielen innern Trennungen nur mit langfamern, oft eingehaltenen Schritten fort.

750 bis 1258.

Das Saus ber Abbafiben folgte, bie ihren Gip fogleich von Damaskus entfernten, und beren zweiter Rhalif 21- Manfur im Mittelvuntt feiner Staaten Bagbab fich jur Refibeng erbante. Jest war ber hof ber Rhalifen im größesten Glang; auch Wiffenfchaften und Runfte tamen an benselben, in Betracht welcher bie Ramen 211 = Raschid und 211 = Mamon immer berühmt sein werden; indeffen war's nicht etwa nur um fernere Eroberungen, sondern um den Zusammenhalt der Monardie felbst unter diesem Stamme geschehen. Schon unter bem zweiten Abbasiben, 21 - Manfur, ftiftete Abberahman, ber verbrangte Omminabe, ein besondres, 755 unabhängiges Rhalifat in Spanien, bas fast 300 Jahre gedauert bie hat, nachher in gehn Konigreiche gerfiel, die unter mehreren arabifden Stammen auf einige Zeit theilweise unter fich, mit bem Rhalifat zu Bagdad aber nie mehr vereinigt wurden.

Westtliste ber afritanischen Barbarei (Mogreb) riffen die Eprifier, 788. ein Zweig ber Nachkommen Ali's, ein Reich ab, wo fie ben 789. Grund gur Ctabt Get legten. Unter harun 21 = Raschit machte fich fein Statthalter in Afrika zu Rairwan (Cyrene) unabhangig: 800 ber Sohn beffelben eroberte Sicilien: feine Nachfolger, Die Agla- 908. biten, verlegten ihre Refibeng nach Tunis, wo fie bie große 894. Bafferleitung angelegt hatten; ihr Reich bauerte über hunbert Rabre. In Megupten waren bie Beffrebungen ber Statthalter nach Unabhangigfeit Anfange unficher, bis ein Stamm ber Fatimiten bie Ebriffer und Aglabiten verschlang und ein brittes Rhalifat 908. grundete, bas von fet über Tunis, Sicilien, Aegypten bis nach Aften reichte. Jest waren also brei Rhalifate, ju Bagbab, Rahirah und Corbova. Doch auch bas Reich ber Katimiten ging unter; Rurben und Zeiriten theilten fich in baffelbe, und ber tapfre Saladin (Selahseddin), Groß- Wefir bes Rhalifen, entjette 1211. feinen herrn und grundete bas Reich ber Rurden in Aegupten, bas nachher in bie Sande ber Leibgarde (Mamluden, Stlaven) bis fiel, benen es bie Domannen endlich abjagten. So ging's in 1517. In Afrita fpielten Beiriten, Morabethen, allen Provinzen. Muahebier; in Arabien, Berfien, Sprien Dynaftien aus allen Etammen und Boltern ihre Rollen, bis bie Turfen, (Gelbichufen, Rurben, Arabeden, Turkmannen, Mamluden u. f.) alles inne hatten, und Bagdad felbft im Sturm an die Mogolen über-1258. Der Cohn bes letten Rhalifen ju Bagbab floh nach 1517. Aegypten, wo ihm die Mamluden seinen leeren Rhalifentitel ließen, bis bei ber Eroberung bes Landes burch bie Osmannen ber achtzehnte biefer entthronten Fursten nach Konftantinopel geführt, aber nach Aegypten zurückgesandt ward, um baselbst bie ganze Reihe biefer arabischen Raiferpabste auf's traurigste zu enben. 1538. Das glanzende Reich ber Araber hat fich in bas turfische, perfifche, mogolische Reich verloren; Theile bavon tamen unter bie Berrschaft ber Chriften, ober wurden unabhangig; und so lebt ber großefte Theil seiner Bolfer noch fort in ewigen Revolutionen.

Die Ursachen sowohl bes schnellen Berfalls biefer ungeheuren Monarchie, als ber Revolutionen, bie fie unaufhörlich zerriffen

und fturzien, lagen in ber Cache felbft, im Urfprunge und in ber Berfassung bes Reiches.

- 1. Durch Tugenben bes Enthusiasmus mar bie arabifde Dacht entftanben; nur burd eben biefe Eugenden konnte fie erhalten werben, burch Tapferfeit namlich umb Treue gegen bas Gefet, burch Tugenben ber Wiefe. Baren ihre Rhalifen in Meffa, Rufa ober Medina bei ber harten Lebensart ihrer vier erften großen Borfahren geblieben, und hatten bas Zaubermittel in Sanden gehabt, alle Statthalter und Felds berren mit eben biefen ftrengen Banben an ihren Beruf zu feffeln: welche Racht hatte biefem Bolf ichaben mogen? Run aber, ba ber Besit fo vieler fconen Lander bei einem weitverbreiteten Sanbel, Reichthum, Pracht und leppigfeit einführte, und ber erbliche Thron ber Rhalifen in Damastus, noch mehr aber in Bagbab einen Glanz befam, ale ob man ein Mahrchen ber Taufend und Ginen Racht lase; so wiederholte fich auch hier die tausendmal auf der Erde gespielte Scene, namlich, bag lleppigfeit Erschlaffung bervorbringe, und am Ende bem roben Starten ber verfeinte Schwache Der erfte Abbafibe nahm einen Groß-Befir an, beffen Unfeben unter feinen Rachfolgern gur gefürchteten Gewalt eines Emirs Al Durah (bes Emirs ber Emire) ward, und ben Rha-Da bie meisten biefer Befire Turten was lifen selbst despotisirte. ren, und dies Bolf die Leibwache bes Khalifen ausmachte: fo faß im Bergen ber Monarchie bas lebel, bas bald ben gangen Rorper übermaltigen fonnie. Die Lander ber Araber lagen langs ber Erbs bobe, auf welcher biese streitbaren Bolfer, Rurben, Turten, Dogolen, Berbern wie Raubthiere machten, und ba fie großentheils felbst umvillig unter ber Herrschaft ber Araber flanden, ihrer Rache au rechter Beit nicht verfehlten. hier geschah alfo, was bem romifchen Reich geschah: aus Westren und Soldnern wurden Gebieter und Despoten.
- 2. Daß bei ben Arabern bie Revolution fcneller als bei ben Romern geschah, entsprang aus ber Verfassung ihres Reiches. Diese war khalisisch, bas ift, im höchsten Grabe bespotisch: Pabst und Kaiser waren im Khalisen auf bie strengste Beise verbunden. Das unbedingte Schickal, an welches man glaubte, bas Wort bes Propheten, bas im Koran

Gehorsam gebot, forberte auch Ergebung in's Wort feines Nachfolgers, in's Wort ber Statthalter beffelben; mithin ging biefer Seelen - Despotismus in die Berwaltung bes gangen Reichs über. Bie leicht war nun, jumal in den entfernten Brovingen des weits verbreiteten Reichs, ber lebergang vom Despotisnus in eines anbern, zur Allgewalt in eigenem Namen! Daber fast allenthals ben die Statthalter eigenmächtige herren wurden, und die feinste Regierungefunft ber Rhalifen nur barin bestand, ihre Statthalter gefchicft zu vertheilen, abzurufen, ober zu verwechseln. mun g. B. feinem tapfern Felbherrn Taber in Chorasan zu viel Bewalt einraumte, gab er ihm damit die Bugel ber Celbftherrichaft in die Sand; die Lander jenseit bes Gihon wurden vom Stuhl bes Rhalifen getrennt und ben Turfen ber Weg in's Innere bes Reiche gebahnet. Co ging's in allen Statthalterschaften , bie bas weite Reich einem Cunbe losgeriffener Infeln glich, Die faum noch burch Sprache und Religion jusammenhingen, in fich felbst aber und gegen andre in hochfter Unruhe waren. Sieben bis achthunbert Jahre wechselten biese Inselreiche mit oft veranderten Grengen, bis die meisten, nie aber alle, unter bie Gewalt ber Osmanen Das Reich ber Araber hatte feine Constitution; bas gros Befte Unglud fur ben Despoten fowohl, ale fur feine Cflaven. Die Conftitution mohammedanischer Reiche ift Ergebung in ben Willen Gottes und feiner Statthalter, Jelamismus.

3. Die Regierung bes arabischen Reichs war an Einen Stamm, eigentlich auch nur an Ein Geschlecht dieses Stammes, die Familie Mohammebs geknüspfet; und da gleich Anfangs der rechtmäßige Erbe Ali übergangen, lange vom Khalisat zurückehalten und mit seinem Geschlecht schnell davon verdränget wurde; so gutstand nicht nur die ungeheure Trennung zwischen Ommisaden und Aliben, die nach einem vollen Jahrstausende mit aller Bitterkeit eines Religionshasses zwischen Türken und Versern noch jeht fortdauert: sondern auch an jenen blutigen Empörungen fast in allen Provinzen hatten bald Ommisaden, bald Aliben Theil. In entsernten Ländern standen Betrüger auf, die sich als Mohammeds Verwandte durch Scheinheiligkeit oder mit dem Schwert in der Hand den Volkern aufdrangen; ja da Mohammed als Prophet das Reich gegründet hatte, so wagte es hier dieser,

bort jener Begeisterte, wie er im Namen Gottes zu reben. Schon ber Prophet seibst hatte bavon Belspiele erlebt; Afrika und Aegypten aber waren der eigentliche Schauplat solcher Verrückten und Bestrügerm). Man sollte die Gräuel der Schwärmerei und blinden Leichtgläubigkeit in der Religion Mohammeds erschöpft glauben, wenn man sie leider nicht auch in andern Religivnen wiederkommen sähe; der Despotismus des Alten vom Verge indeß ist nirsgend übertroffen worden. Dieser König eines eignen Staats geübster, ja geborner Meuchelmörder durste zu jedem seiner Unterthanen sprechen: "gehe hin und morde!" Dieser staats wenn auch mit Berlust seines Lebens; und Jahrhunderte lang hat sich der Affassserus Staat erhalten.

#### V.

# Wirkung der arabischen Reiche.

Schnell, wie die Ausbreitung und Zertheilung des Khalifenreichs, war auch die Bluthe desselben, zu welcher auf einem kaltern Boden ein Jahrtausend vielleicht kaum hinreichend gewesen ware. Die wärmere Naturkraft, mit welcher das morgenländische Gewächs zur Bluthe eilet, zeigt sich auch in der Geschichte dieses Volkes.

1. Das ungeheure Reich bes Hanbels ber Arasber war eine Wirfung auf die Welt, die nicht nur aus der Lage ihrer Länder, sondern auch aus ihrem Nationalcharafter hervorging, also auch ihre Besiththumer überlebt hat, und Eines Theils noch jebo dauert. Der Stamm Koreisch, aus welchem Mohammed entsprossen war, ja der Prophet selbst waren Geleiter ziehender Kasravanen, und das heilige Wessa von Alters her der Mittelpunkt eines großen Völkerverkehrs gewesen. Der Meerbusen zwischen Arabien und Persien, der Euphrat und die Häfen am rothen Meer waren bekannte Straßen oder Niederlagen der indischen Waaren von alten Zeiten: daher vieles arabisch hieß, was aus Indien kam und Arabien selbst Indien genannt ward. Frühe hatte dieses

m) Schloger's Geschichte von Nordafrika, Carbonne Geschichte ber Araber in Afrika und Spanien u. a.

thatige Bolt mit feinen Stammen Die oftliche afritanische Rufte bes fest, und war unter ben Romern schon ein Wertzeug bes indischen handels gewesen. Da nun ber weite Strich Landes wifden bem Euphrat und Ril, ja vom Indus, Ganges und Drus bis jum atlantischen Meer, ben Abrenden, bem Riger und in Colonien bis jum Lande ber Raffern bin fein war: fo konnte es auf eine Beit bas großefte Sanbelsvolk ber Welt werben. Daburch litt Roustantinopel, und Alexandrien ward jum Dorfe; dagegen hatte 636. Omar am Zusammenflusse bes Tigris und Euphrats Balfora gebauet, die eine Zeit hin alle Wacren ber oftlichen Welt empfing und vertheilte. Unter ben Ommigaben war Damastus die Refebeng; eine alte große Sandeleniederlage, ein nathrlicher Mittel punkt der Karavanen in seiner paradiesischen Lage, ein Mittelpunkt bes Reichthums und Runftfleißes. Schon unter Moamija wurde in Afrika die Stadt Kairwan, fpaterhin Rahira gebauet, 670. babin fich bann über Suez ber Handel ber Welt jog n). nern Afrika hatten sich die Araber bes Gold = und Gummihandels bemachtigt, Die Golbbergwerfe von Cofala entbedt, Die Staaten Tombut Telmasen, Darah gegrundet, an ber offlichen Rufte ans fehnliche Colonien und Sandelsstädte, ja Anlagen bis in Dabagafcar gepflanget. Ceitbem unter Walid Indien bis jum Ganges und Turkeftan erobert war, band fich mit der weftlichen die außerste Oftwelt; nach Tsina hatten sie fruhe, theils in Raravanen, theils nach Ranfu (Canton) über bas Meer gehandelt. Reiche brachten fie ben Branntwein, ben die von ihnen zuerfibearbeitete Chemie nachher so ungeheuer vermehrte; jum Glud fur Europa verbreitete er fich nebst bem schablichen Thee und bem Raffee. einem arabischen Getrante, in unserm Welttheil einige Nahrbun-Auch die Kenntniß des Porcellans, vielleicht auch berte spåter. bes Schiefpulvers tam aus Tsina durch sie nach Europa. ber Rufte von Malabar waren fie herrschend: fle besuchten bie malvidischen Inseln, machten Niederlagen auf Malakfa, und lehrten

n) S. Sprengels Geschichte ber Entbedung, wo in jedem Abschnitt mit wenigem viel gesagt ift: und die schon angeführten Geschichten bes Handels.

vie Maleyen schreiben. Späterhin hatten sie auch auf die Molnsten Colonieen und ihre Religion gepstanzt, so daß vor Ankunst der Portugiesen in diesen Gewässern oder oftindische Handel ganz in ihren Handen war, und ohne Zwischenkunst der Europäer süd = und östlich von ihnen wäre verfolgt worden. Eben die Kriege mit ihnen und der christliche Eiser, sie auch in Afrika zu sinden, leitete die Portugiesen zu jenen großen Entdeckungen auf der See, die dem ganzen Europa eine andre Gestalt gaben.

2. Religion und Sprache ber Araber machten eine anbre große Wirfung auf Bolter biefer Welttheile. namlich bei ihren weiten Eroberungen allenthalben ben Jelamisums ober tributbare Unterwerfung prebigten, breitete fich Mohammeds Religion offlich bis jum Indus und Gifon, wefflich bis gen Fet und Marotto, nordlich über ben Kautasus und Imaus, füdlich bis jum Senegal und jum Lande ber Raffern, auf bie beiben Halbinfeln und ben oftinbischen Archivelagus aus, und hat fich' zahlreichere Anhanger als bas Chriftenthum felbst erobert. ift in Absicht ber Meinungen, Die biefe Religion lehret, nicht zu laugnen, daß fie bie beibnifden Bolfer, Die fich zu ihr befannten, über ben groben Gogendienst ber Naturwesen, ber himmlischen Geftirne und irdischer Menschen erhoben, und fie zu eifrigern Unbetern Eines Gottes, bes Schopfers, Regierers und Richters ber Belt, mit taglider Anbacht, mit Berfen ber Barmbergigfeit, Reinheit des Korpers und Ergebung in seinen Willen gemacht hat. Durch bas Berbot bes Beines hat fie ber Bollerei und bem Bank zuvorkommen, burch bas Verbot unreiner Speisen Gesundheit und Mäßigkeit beforbern wollen; besgleichen hat fie ben Bucher, bas gewinnfüchtige Spiel, auch mancherlei Aberglauben unterfagt, und mehrere Bolker aus einem roben ober verdorbenen Buftande auf einen mittleren Grad ber Cultur gehoben; baher auch ber Moslem (Mufelmann) ben Pobel ber Chriften in feinen groben Ausschweis fungen, insonderheit in seiner unreinen Lebensweise tief verachtet. Die Religion Mohammebs pragt ben Menschen eine Ruhe ber Seele, eine Ginheit des Charafters auf, die freilich eben fo gefahrlich als nuglich fein fann, an fich aber schabbar und hochachtungswurdig bleibet; bagegen die Bielweiberei, die fie erlaubet, bas Berbot aller Untersuchungen über ben Koran, und ber Despotismus, ben fie im Geist = und Weltlichen feststellt, schwerlich ans bers als bose Folgen nach fich ziehen mogen o).

Wie aber auch biese Religion sei, so ward sie burch eine Sprache fortgepflangt, Die Die reinste Mundart Arabiens, ber Stolz und die Freude bes gangen Bolfs war; fein Bunder alfo, baß bie andern Dialefte damit in den Schatten gebrangt wurden, und die Sprache bes Koran bas siegende Banier ber arabischen Beltherrschaft ward. Bortheilhaft ift einer weitverbreiteten bluhenden Ration ein solches gemeinschaftliches Ziel ber Rebe = und Wenn die germanischen lleberwinder Europa's ein classisches Buch ihrer Sprache, wie die Araber ben Koran gehabt hatten; nie mare die lateinische eine Oberherrin ihrer Sprache geworden, auch hatten fich viele ihrer Stamme nicht fo gang in ber Run aber konnte biesen weber Illfila noch Raedmon ober Ottfried werden, was Mohammeds Koran noch jest allen seinen Unbangern ift, ein Unterpfand ihrer alten achten Mundart, burch welche fie zu ben achteften Denkmalen ihres Stammes aufsteigen, und auf ber ganzen Erbe ein Bolf bleiben. Arabern galt ihre Sprache als ihr ebelftes Erbtheil, und noch jest fnupft fie in mehreren Dialetten ein Band bes Berfehrs und Sandels zwischen so vielen Boltern ber Dft = und Gudwelt, als nie eine andere Sprache geknupft hat. Radi ber griechischen ift fie vielleicht auch am meiften dieser Allgemeinherrschaft wurdig, ba wenigstens bie lingua franca jener Gegenden gegen fle als ein burftiger Bettlermantel erscheint.

3. In dieser reichen und schönen Sprache bilbeten sich Wissenschaften aus, die, seindem Al-Mansor, Harun Al-Rasschib und Mamon sie weckten, von Bagdad, dem Sitz der Abbassiden nords, dit, am meisten aber westlich ausgingen und geraume Zeit im weiten Reich der Araber blühten. Eine Reihe Städte, Balsora, Kufa, Samarkand, Rosette, Kahira, Tunis, Fetz, Marokko, Cordova u. s. waren berühmte Schulen, deren Wissenschaften sich auch den Persern, Indiern, einigen tatarischen Ländern, ja gar den Sinsen mitgetheilt haben und die auf die

o) In Michaelis orientalischer Bibliothet Th. 8. S. 33. u. f. find hieraber gute Bemerkungen.

Malayen hinab bas Mittel worden sind, wodurch Asien und Afrika zu einiger neuerer Cultur gelangte. Dichtkunst und Philosophie, Geographie und Geschichte, Grammatik, Mathematik, Chemie, Arzneikunde, sind von den Arabern getrieben worden, und in den meisten derselben haben sie als Ersinder und Verbreiter, mithin als wohlthätige Eroberer auf den Geist der Bolker gewirket.

Die Dichtkunft war ihr altes Erbtheil, eine Tochter nicht ber Rhalifengunft, sonbern ber Freiheit. Lange vor Mohammeb hatte fie geblühet: benn ber Geift ber Ration mar poetisch, und taufend Dinge erwedten biefen Beift. 3hr Land, ihre Lebens= weise, ihre Wallfahrten nach Metta, bie bichterischen Wettkampfe ju Othab, die Ehre, die ein neuaufftehender Dichter von feinem Stamme erhielt, ber Stolz ber Nation auf ihre Sprache, auf ihre Sagen, ihre Reigung ju Abentheurern, jur Liebe, jum Ruhm; felbst ihre Einsamkeit, ihre Rachsucht, ihr wanderndes Leben, alles bies munterte fie zur Poefie auf, und ihre Mufe hat fich burch pråchtige Bilber, burdy ftolze und große Empfindungen, burch scharffinnige Spruche und etwas Unermefliches im Lobe und Tabel ihrer befungenen Gegenstande ausgezeichnet. Wie abgeriffene, gen Simmel ftrebende Welfen fteben ihre Gefinnungen ba; ber ichweigenbe Araber spricht mit ber Flamme bes Worts wie mit bem Blit seines Schwertes, mit Pfeilen bes Scharffinns, wie feines Rochers und Cein Begasus ift fein ebles Roß, oft unansehnlich, aber verständig, treu und unermublich. Die Boefie ber Berfer bagegen, bie, wie ihre Sprache, von ber grabischen abstammet, hat fich, bem Lande und Charafter ber Nation gemäß, wohlluftiger, fanfter und frohlicher zu einer Tochter bes irbifden Parabiefes gebilbet. wohl feine von beiden die griechischen Runftformen ber Epopee, Dbe, Idulle; am mindesten bes Drama kennet, feine von beiben auch, nachdem sie diese kennen gelernt, solche hat nachahmen wol-Ien ober burfen: fo hat fich boch eben beshalb die eigne Dichtergabe ber Perfer und Araber nur besto fenntlidjer ausgebilbet und vericonet. Rein Bolf tann fich ruhmen, fo viele leibenschaftliche Beforderer ber Poefie gehabt zu haben, als die Araber in ihren fconen Zeiten; in Afien breiteten fie biefe Leibenschaft felbft auf tatarifche, in Spanien auf driftliche Fursten und Gble aus. gaya ciencia ber limofinischen ober Brovenzal = Dichtfunst ift biesen

von ihren Feinden, den nachbarlichen Arabern, gleichsam aufgebrungen und aufgesungen worden; und so bekam allmälig, aber sehr rauh und langsam, Europa wieder ein Ohr für die seinere, lebendige Dichtkunst.

Borguglich bilbete fich unter bem morgenlandischen Simmel ber fabelhafte Theil ber Dichtfunft aus, bas Dahrden. ungeschriebene Stammessage wird mit ber Zeit schon ein Mahrchen; und wenn die Einbildung bes Bolts, bas folde ergablet, fur's llebertriebene, Unbegreifliche, Sobe und Wunderbare gestimmt ift, fo wird auch bas Gemeine zur Geltenheit, bas Unbefannte zum Auferordentlichen erhoben, bem bann ju feiner Ergopung und Belehrung ber mußige Morgenlander im Belt ober auf ber Wallfahrt, und im Rreise ber Gesellschaft sein Dhr willig leihet. Mohammeds Zeit fam ein versischer Kaufmann mit angenehmen Erzählungen unter bie Araber, von benen ber Brophet befürchtete, baß fie bie Mahrchen seines Roran übertreffen mochten; wie in ber That die angenehmsten Dichtungen ber orientalischen Phantafie perfifden Urfprunge ju fein icheinen. Die frohliche Geschwätigkeit und Brachtliebe ber Perfer gaben ihren alten Sagen mit ber Beit eine eigne romantische Belbenform, Die burch Geschopfe ber Ginbilbungefraft, meiftens von Thieren bes ihnen naben Gebirges ge-So entiftand fenes Reenland, bas nommen, febr erhobt warb. Reich ber Peri und Neri, (fur welche bie Araber kaum einen Namen hatten.) bas auch in die Romane ber mittleren Zeiten Euro-Von den Arabern wurden biese Mahrchen in va's reichlich kam. fehr spåter Zeit zusammengereihet, ba benn insonderheit die glangende Regierung ihres Rhalifen Sarun Al-Rafchib die Scene ber Begebenheiten, und diese Form fur Europa ein neues Mufter ward, die zarte Wahrheit hinter bas Fabelgewand unglaublicher Begebenheiten zu verbergen, und die feinsten Lehren ber Rlugheit im Ton ber blogen Zeitfurzung zu fagen.

Bom Mahrchen wenden wir uns zu seiner Schwester, der Philosophie ber Araber, die sich nach Art der Morgenlander eigentlich über den Koran gebildet, und durch den übersetten Aristoteles nur eine wissenschaftliche Form erlangt hat. Da der reine Begriff von Einem Gott der Grund der ganzen Religion Mohammeds war: so läßt sich schwerlich eine Speculation denken, die nicht

mit biefem Begriff von ben Arabern verbunden, aus ihr hergeleitet und in metaphylide Anidianung, auch in bobe Lobipeliche, Sentensen und Marimen mare gebracht worden. Die Synthese ber metaphysischen Dichtung haben sie beinahe erschöpft, und mit einer erhabenen Mofil ber Moral vermablet. Es entstanben Gecten unter ihnen, bie im Strett gegen einander ichon eine feine Rritif ber reinen Bermunft ubten; ja ber Scholaftif mittlerer Beiten faum etwas übrig ließen, als eine Berfeinerung ber gegebenen Begriffe nach europäischen, driftlichen Lehren. Die erften Schuler biefer theologischen Metaphosif waren die Juden, späterhin tam fie auf bie neuerrichteten driftlichen Universitäten, auf welchen fich Ariftoteles, zuerft gang nach arabifcher, nicht nach griechischer Sehart zeigte, und die Speculation, Bolemit und Sprache ber Schule febr gewett und verfeint hat. Der ungelehrte Mohammeb theilt also mit bem gelehrteften griechischen Denker die Chre, ber gangen Des taphysit neuerer Zeiten ihre Richtung gegeben zu haben; und ba mehrere arabische Philosophen zugleich Dichter waren, so ift in ben mittlern Beiten auch bei ben Chriften bie Muftif ber Scholaftit ftets jur Seite gegangen; benn beiber Grenzen verlieren fich in einander.

Die Grammatik ward von den Arabern als ein Ruhm ihres Stammes getrieben, so daß man aus Stolz über die Reinheit und Schönheit der Sprache alle Worte und Formen derseiben aufzählte, und schon in frühen Zeiten jener Gelehrte gar sechzig Kameele mit Wörterbüchern beladen konnte. Auch in dieser Wissenschaft wurden die Juden der Araber erste Schüler. Ihrer alten, viel einfachern Sprache suchten sie eine Grammatik nach arabischer Weise anzukunsteln, die die auf die neuesten Zeiten auch unter den Christen in Uedung blied; dagegen man eben auch von der aradischen Sprache in unsern Zeiten ein lebendiges Vordild genommen hat, zum natürlichen Verstande der ebräischen Dichtkunst zurückzutehren, was Bild ist, als Bild zu betrachten, und tausend Gögensbilder einer falschen jüdischen Auslegungskunst hinwegzuthun von der Erde.

Im Vortrage ber Geschichte sind die Araber nie so gluctlich gewesen, als Griechen und Romer, weil ihnen Freistaaten, mithin die Uebung einer pragmatischen Zergliederung öffent icher Thaten und Begebenheiten fehlte. Sie konnten nichts als trodne, kurze Chroniken schreiben, ober liefen bei einzelnen Lebensbeschreibungen Gefahr, in dichterisches Lob ihres Helben und ungerechten Zabel seiner Feinde auszuschweisen. Der gleichmuthige, historische Styl hat sich bei ihnen nicht gebildet; ihre Geschichten sind Poesse, oder mit Poesse durchwebet; dagegen ihre Chroniken und Erdbeschreibungen von Ländern, die sie kennen konnten, und wir die jest noch nicht kennen gelernt haben, vom innern Afrika z. B., für und noch nusbar sind P).

Die entschiedenften Berbienfte ber Araber endlich betreffen bie Mathematit, Chemie und Arzneifunde, in welchen Biffenschaften fie mit eignen Bermehrungen berfelben die Lehrer Europa's wurden. Unter 21. Mamon ichon wurde auf ber Ebene Sanjar bei Bagbab ein Grad ber Erbe gemeffen; in ber Sterntunbe, ob fle gleich bem Aberglauben fehr bienen mußte, wurden von ben Arabern Simmelscharten, aftronomische Tafeln und mancherlei Werfzeuge mit vielem Fleiß gefertigt und verbeffert, wozu ihnen in ihrem weiten Reich bas schone Klima und ber reine himmel bienten. Die Aftronomie wurde auf die Gebfunde angewandt; fie machten Landcharten und gaben eine statistische llebersicht mancher Lander, lange vorher, ehe baran in Europa gebacht ward. Durch bie Aftronomie bestimmten fle bie Zeitrechnung, und nutten bie Renntniß bes Sternenlaufs bei ber Schifffahrt; viele Runftworter jener Wiffenschaft find arabifd, und überhaupt fteht ber Rame biefes Bolts unter ben Sternen mit bauernbern Charafteren geschrieben, als es irgend auf ber Ungahlbar find die Bucher ihres mathe-Erbe geschehen konnte. matischen, insonberheit aftronomischen Aunftfleibes; Die meiften berfelben liegen noch unbefannt ober ungebraucht ba; eine ungeheure Menge hat ber Krieg, Die Flamme, ober Unachtsamfeit und Barbarei zerfidret. Bis in die Tatarei und die mogolischen Lander,

p) Die meisten dieser Nachrichten liegen indes noch ungenust oder verborgen. Deutsche Gelehrte haben Fleiß und Kenntnisse, aber keine Untersflühung, sie herauszugeben, wie es sein sollte; in andern Ländern bei reichen Instituten und Legaten zu dieser Absicht schlasen die Gelehrten. Unser Reiske ist ein Märtyrer seines arabisch zgriechischen Eisers geworden; sanst ruhe seine Usche! In langer Zeit aber kommt uns seine verschmähete Gelehrsamkeit gewiß nicht wieder.

ja bis in's abgeschloffene Tfing brangen burch fie bie ebelften Bisfenschaften bes menschlichen Beiftes: in Camartanb find aftronomische Tafeln verfaßt und Beitevochen bestimmt worden, die uns noch jeto bienen. Die Zeichen unfrer Rechnenkunft, bie Biffern, haben wir burch die Araber erhalten; die Algebra und Chemie fuhren von ihnen ben Namen. Sie find die Bater Dieser Wiffenschaft, burd welche bas menschliche Geschlecht einen neuen Schluffel zu ben Geheimniffen ber Ratur, nicht nur fur die Arzneikunft, sondern fur alle Theile ber Phyfit auf Jahrhunderte bin erlangt hat. fle, ihr zu gut, bie Botanif minder trieben, und die Anatomie, ihres Gesets halber, nicht treiben burften; so haben fie burch Chemie auf die Arzneimittel und auf die Bezeichnungen ber Krankheiten und Temperamente burch eine fast aberglaubige Beobachtung ber Meußerungen und Beiden berfelben besto machtiger gewirket. ihnen Aristoteles in der Philosophie, Guflides und Ptolemaus in ber Mathematik waren, wurden Galenus und Diostoribes in ber Arzneifunft: obwohl nicht zu laugnen ift, daß hinter ben Griechen die Araber nicht nur Bewahrer, Fortpflanzer und Vermehrer, sonbern freilich auch hie und ba Verfalscher ber unentbehrlichften Biffenschaften unsers Geschlechts wurden. Der morgenlandische Ges schmad, in welcher fie von ihnen getrieben waren, hing auch in Europa ben Wiffenschaften eine lange Zeit an, und konnte nur mit Dube von ihnen gesondert werden. Auch in einigen Runften. 3. B. ber Baufunft, ift Vieles von bem, was wir gothischen Geschmad nennen, eigentlich grabischer Geschmad, ber fich nach ben Gebauben, bie biefe roben Eroberer in ben griechischen Provingen fanden, in ihrer eigenen Weise bilbete, mit ihnen nach Spanien herüber kam und von da weiterhin fich fortpflanzte.

4. Endlich sollten wir noch von dem glanzenden und romentischen Rittergeift reben, ben ohne Zweifel auch fie zu bem europäischen Abentheuergeist mischten; es wird sich dieser aber bald felbst zeigen.

### VI.

# Allgemeine Betrachtung.

Sehen wir jurud auf bie Geftalt, bie unser Welttheil burch bie Wanberungen und Bekehrungen ber Bolker, burch Kriege und Hierarchie erlangt hatte: fo werden wir eines fraftvollen, aber unbehulflichen Korpers, eines Riefen gewahr, bem nur fein Auge fehlte. Bolts genug war in biesem weftlichen Ende ber alten Belt; bie von Ueppigfeit entfrafteten ganber ber Romer waren mit ftarten Korpern von einem gesunden Muthe besett, und hatten fich reich bevolffert 9). Denn in ben erften Zeiten bes neuen Besitzes bieser Gegenden, ehe noch ber Unterschied ber Stande ju einem erblichunterbrudenben Unsehn gelangte, war ber roben Genugsamkeit biefer ungebilbeten Bolter, mitten unter andern Nationen, bie zu ihrer Bequemlichkeit lange gebauet und vorgearbeitet hatten, die eroberte romische Welt ein wahres Barabies. Sie achteten ber Berftorungen nicht, bie ihre Buge veranlaßt, und bamit bas Menschengeschlecht mehr als Gin Jahrtausend jurudgefest hatten: benn man fühlt nicht ben Berluft eines unbekannten Gutes, und fur ben finnlichen Menschen war der westliche Theil dieser Nordwelt auch mit bem schwächsten Reft seines Anbaues boch in jedem Betracht mehr als fein altes Sarmatien. Scothien ober bie fernere oftliche Hunnenwelt. In ben Berheerungen, Die feit ber driftlichen Epoche entstanden, in ben Rriegen, die biese Bolfer unter fich erregten, in ben neuen Ceuchen und Rrantheiten, bie Europa trafen, litt freilich bas Menschengeschlecht in biesem Erbstrich; boch aber erlag es endlich burch nichts fo fehr, als burd bie bespotische Lehnherrschaft. Europa ward voller Menichen, aber voll leibeigner Rnechte; bie Stlaverei, bie biefe brudte, war um so harter, ba fie eine driftliche, burch polis

q) Die ftarken Körper unfrer Vorfahren find sowohl aus ber Geschichte, als aus ihren Grabern und Ruftungen bekannt; ohne fie kann man sich auch die alte und mittlere Geschichte Europa's schwerlich benken. Es waren wesnig Gebanken in ber tapfern und eblen Masse, und bas wenige bewegte sich langsam, aber kraftvoll.

tische Gesetze und das blinde Herkommen in Regeln gebrachte, durch Schrift bestätigte, an die Erdscholle gebundene Sklaverei war. Die Luft machte eigen; wer nicht durch Berträge ents bunden oder durch seine Geburt ein Despot war, trat in den angeblich natürlichen Justand der Jugehörigkeit, oder der Knechtsschaft.

Bon Rom aus war bagegen feine Bulfe gu erwarten; feine Diener felbst hatten fich mit anbern in die Betrichaft Europa's getheilet, und Rom felbst grundete fich auf eine Menge geiftlicher Bas Raifer und Konige frei machten, mußte, wie in ben Ritterbuchern, ben Riesen und Lindwurmern, burch Freibeitbriefe entriffen werben; biefer Weg war also auch lang und Die Renntniffe, bie bas abendlanbische Chriftens beschwerlich. thum hatte, waren ausgespendet und in Rus verwandelt. Popularitat war eine elende Wortliturgie, die bose patriftische Rhetorik war in Aldstern, Kirchen und Gemeinen ein zauberischer Seelenbespotismus geworben, ben ber gemeine Saufe mit Beifel und Strid, ja bugend mit bem Seu im Munde auf Knieen verehrte. Biffenschaften und Runfte waren babin; benn unter ben Gebeinen ber Martyrer, bem Gelaut ber Gloden und Orgeln, bem Dampf bes Weihrauchs und ber Fegefeuergebete wohnen feine Musen. Die Sierarchie batte mit ihren Bliten bas freie Denken erftict, mit ihrem Joch jebe eblere Betriebsamfeit gelahmet. Dulbenben wurde Belohnung in einer andern Welt geprebigt; bie Unterbruder waren, gegen Bermachtniffe, ihrer Lossprechung in ber Tobesftunde ficher; bas Reich Gottes auf Erben mar vervachtet.

Außerhalb der römischen Kirche war in Europa kein Heil. Denn an die verdrängten Bölker, die an den Ecken der Welt in kläglichem Justande saßen, nicht zu gedenken; konnte man weder vom griechischen Kaiserthum, noch weniger von dem einzigen Reich, das sich östlich in Europa außerhalb dem Gebiet des römischen Pabstes und Kaisers zu bilden angefangen hatte, etwas erwarten \*).

r) Dieses Reich ift Aufland. Bon ben Beiten seiner Stiftung an nahm es einen anbern und eignen Weg, als die westlichen Reiche Europa's; mit diesen tritt es nur spät auf den Schauplay.

Also blieb bem westlichen Theile nichts übrig, als Er selbst, ober bie einzige sübliche Nation, bei welcher eine neue Sprosse ber Aufstärung blühte, die Mohammebaner. Mit ihnen kam Europa bald, und lange, und an seinen empfindlichsten Theilen, in's Gebränge; in Spanien bauerte ber Constict sogar bis auf die Zeit der völligen Aushbellung Europa's. Was war der Kampspreis? und wem ist der Sieg geworden? Die neuwegte Chätigseit der Menschen war ohne Zweisel der beste Preis des Sieges.

# Dwanzigstes Buch.

Benn man bie Kreuzzuge, bie Europa nach bem Drient that, mit Recht ale bie Epoche einer großen Beranberung in unserm Welttheil ansieht: so hute man sich, sie auch als die einzige und erfte Quelle berselben zu betrachten. Gie waren nichts als eine tolle Begebenheit, die Europa einige Millionen Menschen koftete, und in ben Burudfehrenben größtentheils nicht aufgeflarte, fonbern losgebundene, freche und uppige Menichen gurudbrachte. Gute, bas zu ihrer Beit geschah, fam meiftens von Nebenursachen her, die in dieser Epoche ein freieres Spiel gewannen, und boch auch in manchem Betracht ein fehr gefahrliches Gute erzeugten. Neberdem fieht feine Weltbegebenheit allein ba; in vorhergehenben Urfachen, im Geift ber Zeiten und Bolfer gegrundet, ift fie nur als das Zifferblatt zu betrachten, beffen Zeiger von innern Uhrgewichten geregt wird. Wir fahren also fort, bas Triebwert Europa's im Ganzen zu bemerken, wie jebes Rab in ihm zu einem . allgemeinen 3wed mitwirtte.

### L

## Sandelsgeift in Europa.

Bergebens hatte bie Ratur biesen fleinen Welttheil nicht mit so viel Kuften und Buchten begrenzet, nicht mit so viel schiffbaren Stromen und Meeren burchzogen; von den alteften Zeiten an

waren auf biesen bie anwohnenben Bolker rege. Mas den südlis den Europäern bas mittellanbifche Deer gewefen war, warb ben Nordlandern bie Offfee, ein fruherer lebungsplat ber Schifffahrt und bes Verkehrs ber Bolker. Außer ben Galen und Rymren fahen wir Friesen, Sachsen, infonderheit Normanner alle westund nordliche Meere, ja auch bie mittellanbifde See burchftreifen, und mancherlei Boses und Gutes bewirken. Von gehöhlten Rie-Ien fliegen fie ju großen Schiffen, wußten bie hohe Cee ju halten und sich aller Winde zu bedienen, so daß noch jest in allen europaischen Sprachen die Striche bes Compasses und viele Benennungen bes Seewesens beutsche Ramen finb. Insonderheit war ber-Bernstein das kostbare Spielzeug, das Griechen, Romer und Araber an fich zog und bie Nordwelt ber Sudwelt bekannt machte. Durch Schiffe aus Massilien (Marseille) ward er über ben Ocean, landwarts über Karnunt jum abriatischen, auf bem Dneur jum fdmargen Meere in unglaublicher Menge geführet; vor allen andern blieb ber Weg jum fdwarzen Meer bie Strafe bes Bolfers verkehrs zwischen ber Rord -, Gub = und Oftwelt a). fluffe bes Dons und Onepre waren zwei große Sandelsplate, Affow, (Tanais, Asgard) und Olbia, (Bornftenes, Alfheim) bie Mieberlagen ber Waaren, bie aus ber Tatarei, Indien, Tsina, Byzanz, Aegypten, meistens burch Tauschhandel in's nordliche Europa gingen; auch als ber bequemere Weg über bas mittellanbische Meer besucht ward, über bie Zeit ber Kreuzzuge hinaus, blieb biefer nordoftliche Handel gangbar. Seitbem die Slaven einen großen Theil ber baltischen Ruften besagen, wurden von ihnen, lange berselben, blubenbe Sanbeloftabte errichtet; bie beutfchen Bolter auf ben Inseln und ber gegenseitigen Rufte wetteiferten mit ihnen, und ließen nicht eher ab, als bis bes Gewinnes und Chriftenthums willen biefer Sandel ber Slaven verftort mar. Rett fuchten fie in ihre Stelle ju treten, und es tam allmählig, langst vor bem eigentlichen hanseatischen Bunde, eine Art von Seerebublit, ein Berein hanbelnber Stabte zu Stanbe,

a) In Fischer's Geschichte bes beutschen Sanbels, Th. 1. ift bieraber viel gusammengestellt und gesammelt.

ber späterhin sich zur großen Hansa aufschwang. Wie es in Rorben zu ben Zeiten bes Raubes Serkönige gegeben hatte: so erzeugte sich jeht ein weit verbreiteter, aus vielen Gliebern zusammengesehter Handelsstaat, auf echte Grundsähe ber Sicherheit und Gemeinhülse gebauet, wahrscheinlich ein Borbild bes künstigen Zustandes aller handelnden europässchen Bölber. An mehr als Einer nördlichen Seeküste, vorzüglich aber und am frühesten in Flandern, das mit deutschen Colonisten besetzt war, blüheten Fleiß und nuthöure: Gewerbe.

Freilich aber war die innere Verfassung biefes Belitheils bem aufftrebenden Fleiße. feiner Bewohner nicht bie bequemfte; indem nicht nur bie Bermufftungen ber Geerauber faft an allen Ruften oft ben beften Anlagen ein trauriges Enbe machten; fonbern and gu Lanbe ber Kriegsgeift, ber noch in ben Bolfern tobte, und die aus ihm entstandene Lehnverfassung ihm tausend Hinderniffe entgegen legte. In ben erften Zeiten, nachdem fich bie Barbaren in die Lander Europa's getheilt hatten, als noch eine mehrere Gleichheit unter ben Gtiebern ber Rationen., auch eine milbere Behandtung ber alten Einwohner bestand, ba fehlte bem allgemeinen Fleiße nichts als Aufmunterung, die ihm auch, wenn mehrere Theodorichs. Karl und Alfrede gelebt hatten, nicht entgangen were. Als aber alles unter bas Jod ber Leibeigenschaft gerieth, und ein erblicher Stand fich zu feiner Bollerei und Pracht bes Schweißes und Fleißes seiner Untersaffen anmaagete, fich felbft aber jebes nüplichen Gewerbes fchamte: als jebe kunftfleißige Seele erft burch Gnabenbriefe ober Bins von Damons Gewalt erlofet werben mußte, um ihre Runft nur treiben zu durfen; da lag freilich alles in harten Banden. Einsehende Regenten thaten was fie tonnten: fie ftifteten Stabte und begnadeten fie: fie nahmen Runftler und Sandwerfer unter ihren Schut, jogen Raufleute, ja felbst bie ebratifchen Wucherer unter ihre Gerichtsbarteit, erließen jenen bie Bolle, gaben biefen oft ichabliche Sanbelofreiheiten, weil fie bes jubifchen Gelbes bedurften; bei bem allen aber konnte unter vorgenannten Umftanden auf bem festen Lande Europa's noch kein freier Gebrauch ober Umlauf bes menschlichen Fleißes gu Stanbe fommen. Alles war abgeschloffen, zerkudt, bedrangt; und nichts war also naturlicher, als daß bie subliche Bebendigfeit und Wohlgelegenheit ber nordischen Emsigkeit auf eine Zeit vortrat. Rur aber auf eine Zeit: benn alles, was Benedig, Gema, Pisa, Amalk gethan haben, ist innerhalb dem mittellandischen Meer geblieben: ben nordischen Seefahrern gehörte der Ocean und mit dem Decan die Welt.

Benebig war in feinen Lagunen wie Rom entftanben. Buerft ber Bufluchtsort berer, bie bei ben Streifereien ber Barbaren auf unzugangliche, arme Infeln fich retteten, und wie fie fonnten, nahrten; fodann mit bem alten Safen von Babua vereiniat, verband es seine Fleden und Inseln, gewann eine Regierungeform und flieg von bem elenben Rifd . und Salzbandel. mit welchem es angefangen hatte, auf einige Jahrhunderte zur erften Handeloftadt Europa's, jum Borrathobaufe ber Baaren für alle umliegende gander, jum Befitthum mehrerer Konigreiche und noch jest jur Ehre bes alteften, nie eroberten Freiftaates Es erweiset burch feine Geschichte, was mehrere Sans empor. belöstaaten erwiesen haben, bag man von Richts zu Allem kommen und fich auch vor bem nahesten Ruin sichern konne, so lange man unablaffigen Fleiß mit Rlugheit verbindet. Spat magte es fich aus seinen Moraften hervor, und fucte, wie ein scheues Thier bes Schlammes, am Strande bes Meers einen fleinen Erbstrich, that fobann einige Schritte weiter, und fand, um bie Gunft bes reichsten Raiserthums bemubt, seinen ichwachen Erarchen ju Ravenna bei. Dafur erhielt es benn, was es gewunscht hatte, die ansehnlichsten Freiheiten in diesem Reiche, bei welchem bamals ber Haupthandel ber Welt war. Sobald bie Araber um fich griffen und mit Sprien, Megypten, ja fast allen Ruften bes mittellandischen Meeres auch ben Sandel berfelben fich zueigneten, ftand zwar Benedig ihren Angriffen auf's abriatische Meer fuhn und gludlich entgegen; ließ fich aber auch ju rechter Beit mit ihnen in Verträge ein, und ward burch folde mit ungemegnem Bortheil die Verhandlerin alles morgenlandischen Reichthums. lleber Benedig famen also Gewurze, Seibe, alle offliche Baaren ber lleppigfeit in fo reichem Mags nach Europa, bag beinabe bie ganze Lombardei die Riederlage berselben und nebst ben Juden

bie Benetianer und Lombarben bie Unterhandler ber gesammten Abendwelt wurden. Der nupbarere Handel der Nordlander litt bamit auf eine Zeitlang; und nun faßte, von ben Ungarn und Avaren gebrangt, bas reiche Benebig auch einen Fuß auf bem festen Lande. Indem sie es weber mit ben griechischen Raisern noch mit ben Arabern verbarben, wußten fie Konstantinopel, Aleppo und Alexandrien ju nugen, und festen mit furchtendem Eifer fich ben Sanbelsanlagen ber Normanner fo lange entgegen, Eben die Waaren ber bis auch biefe in ihren Sanben maren. lleppigkeit, die-fie und ihre Rebenbuhlerinnen aus bem Drient brache ten, ber Reichthum, ben fie baburch erwarben, nebst ben Sagen ber Bilgrimme von ber Gerrlichkeit ber Morgenlander, fachten einen großern Reid in ben Gemuthern ber Guropher über bie Befitungen ber Mohammebaner an, als bas Grab Chriffi; und als bie Rreuzzuge ausbrachen, war niemand, ber fo vielen Bortheil bavon jog, ale eben biefe italienischen Sandelestädte. Biele Beere Schifften fie über, führten ihnen Lebensmittel gu, und gewannen bamit nicht nur unfägliche Summen, sondern auch in den neueroberten Landern neue Freiheiten, Sandelsplate und Besitthumer. allen andern war Benedig gludlich: benn ba es ihm gelang, mit einem heer von Kreuzfahrern Konftantinopel einzunehmen und ein lateinisches Raiserthum in bemfelben zu errichten, theilte es fich mit seinen Bundesgenoffen in ben Raub so vortheilhaft, baß Diese wenig und bas Wenige auf eine unsichre, turze Zeit, fie aber alles, was ihnen jum Handel biente, Die Ruften und Inseln Lange haben fie fich in Diesem Besit Griechenlands befamen. erhalten und ihn noch ansehnlich vermehrt; allen Gefahren, bie ihnen Rebenbuhler und Feinde legten, wußten fie gludlich ober vorsichtig zu entweichen, bis eine neue Ordnung ber Dinge, bie Kahrt ber Bortugiesen um Afrika, und ber Ginbruch bes turtifden Reichs in Europa fie in ihr abriatisches Meer einschrankte. Ein großer Theil ber Beute bes griechischen Reichs, ber Kreugfahrten und bes morgenlandischen Sandels ift in ihre Lagunen Busammengeführt; bie Fruchte bavon in Gutem und Bofen sind über Italien, Franfreich und Deutschland, zumal ben sublichen Theil besselben, verbreitet worden. Sie waren bie Hollander ihrer Beit, und haben sich, außer ihrem Sandelsfleiße, außer mehreren Gewerben und Kunften am meisten burch ihre bauernde Resierungsform ins Buch ber Menschheit eingezeichnet b).

Früher als Benedig gelangte Genua ju großem Sandel und eine zeitlang zur Berrichaft bes mittellanbijden Deeres. nahm an bem griechischen, nachher an bem arabischen Sandel Theil, und ba ihm baran gelegen war, bas mittellanbifche Meer ficher zu halten; fo hatte es fich nicht hur ber Infel Corfita, fonbern auch mit Sulfe einiger driftlichspanischen Furften mehrerer Blate in Afrita bemachtigt, und gebot ben Seeraubern Friebe. Bei ben Kreugigen war es fehr wirkfam: bie Genueser unterftusten bie Beere mit ihrer Flotte, halfen bei bem erften Buge Antiochien, Tripolis, Cafarea, Jerusalem mit erobern, so baß fie, außer einer ruhmlichen Dankschrift über bem Altar in ber Rapelle bes heiligen Grabes, mit ausgezeichneten Freiheiten in Balaftina und Sprien belohnt wurden. Im Sandel mit Aegypten waren fie Rebenbuhler ber Benetianer; vorzuglich aber herrichten fie auf bem ichwargen Meer, wo fie bie große Sanbeloftabt Raffa, ben Versammlungsort ber Waaren, die aus ber Oftwelt ben Weg zum Lande genommen hatten, besagen, und in Armenien, ja bis tief in die Tatarei ihre Niederlagen und Handelsverfehr hatten. Lange beschübten fie Raffa nebst ben Inseln bes Ardjipelagus, die fie besagen, bis die Turfen Konstantinopel erobert hatten, und ihnen bas fcmarge Meer, fobann auch ben Archipelagus schlossen (1471). Mit Venedig führten fie lange und blutige Kriege: mehrmals brachten fie biefe Republik bem Berberben nabe, und Bisa haben fte gar ju Grunde gerichtet (1288); bis endlich es ben Benetianern gelang, bie genuefische Macht zu Chiozza einzuschließen (1381) und ben Fall ihrer Große au vollenden.

b) Mit Les Brets Geschichte von Benedig haben wir einen Auszug bes Merkwärdigsten, bas über die Geschichte dieses Staats geschrieben worden, wie es keine andre Sprache hat. Was diese Meeresstadt in der Geschichte Europens für die Kirche, die Literatur und sonft gewesen, wird die Folge zeigen.

Amalfi, Bifa und mehrere Stabte bes feften Landes in Italien nahmen mit Genua und Benedig am morgenlandischarabischen Handel Theil. Florenz machte fich unabhängig (1010) und vereinte Fiesole mit fich (1020): Amalft burfte in allen Staaten bes agyptischen Rhalifen frei handeln; vorzüglich aber waren Amalfi, Bifa und Genua Die Ceemachte bes mittellanbifchen Meeres. Die Ruften von Frankreich und Spanien fuchten am Sandel der Levante auch Theil zu nehmen, und die Bilger aus beiben Landern jogen, nicht minber bes Gewinnes als ber Andacht wegen, bahin. Dies war die Lage bes fublichen Europa gegen die Befitungen ber Araber; bon Ruften Italiens insonderheit lagen fie wie ein Garten voll Specereien, wie ein Feenland Die italienischen Stabte, Die bei voll Reichthumer vor Augen. ben Rreugigen mitgogen, suchten nicht ben Leichnam bes Berren, fondern bie Bewurze und Echate an feinem Brabe. Die Bank zu Thrus war ihr gelobies Land, und was fie irgend vornahmen, lag auf ihrem ordentlichen, feit Jahrhunderten betretenen Handelswege.

So vergänglich nun das Glud war, das diefer fremde Reichtum seinen Gewinnern bringen konnte: so war er doch zur ersten Blüthe der italienischen Cultur vielleicht unentbehrlich. Durch ihn lernte man eine weichere, bequemere Lebensart kennen, und kounte sich, statt der groben, wenigstens durch eine feinere Pracht untersscheiden. Die vielen großen Städte Italiens, die an ihre abwessenden schwachen Oberherren jenseit der Alpen nur durch schwache Bande geknüpft waren, und alle nach der Unabhängigkeit stredeten, gewannen über den rohen Bewohner der Burg ober des Raubschlosses dadurch mehr, als Eine llebermacht: denn entweder zogen sie ihn durch Bande der lleppigkeit und des vermehrten, gemeinschaftlichen Wohllebens in ihre Mauern und machten ihn zum friedlichen Mitburger, oder sie bekamen durch ihre vermehrte Volksmenge bald Kraft genug, seine Burg zu zerstören und ihn zu einer friedlichen Nachbarschaft zu zwingen. Der ausseinende

Lurus erwedte Fleiß, nicht nur in Manufalturen und Runften. fondern auch im Landbau : Die Lombarbei, Floreng, Bologna, Kerrara, die neapolitanischen und ficilischen Kuften wurden in ber Nachbarichaft' reicher, großer und fleißiger Statte wohlange baute, blubende Felber; Die Lombarbei mar ein Garten, als ein großer Theil von Europa noch Weide und Wald war. ba biefe vollreichen Stabte vom Lande ernahrt werben mußten. und ber Landeigenthumer bei bem erhöheten Breise ber Lebensmittel, die er jufuhrte, mehr gewinnen fonnte; so mußte er es zu gewinnen suchen, wenn er im Gange ber neuen lleppigfeit mitleben wollte. Go wectte Eine Thatigkeit bie andre, und hielt fich in lebung; nothwendig fam mit diesem neuen Lauf ber Dinae auch Ordnung, Freiheit bes Brivateigenthums und eine gesehmäßige Einrichtung mehr empor. Man mußte fvaren lernen. bamit man verthun tonne; die Erfindung ber Menschen scharfte fich, indem Einer bem andern ben Breis abgewinnen wollte: jeder einst fich selbst gelaffene Saushalter ward jest gewissermaßen felbst Raufmann. Es war also nichts als Natur ber Cache, daß das schone Italien mit einem Theil des Reichthums ber Araber, ber burch seine Banbe ging, auch zuerft bie Bluthe einer neuen Cultur zeigte.

Freilich aber war's nur eine flüchtige Bluthe. Der Hanbel verbreitete fich und nahm einen andern Weg, Republifen verfielen, uppige Stadte wurden übermuthig und mit fich felbst uneins; bas gange Land ward mit Bartheien erfullet, unter welchen unternehmende Manner und einzelne machtige Familien fich hoch empor Rrieg, Unterbrudung tam hingu; und ba burch schwangen. lleppigkeit und Kunfte ber Kriegsgeift, ja Redlichkeit und Treue verbannt waren, wurde Gine Stadt, Gin Gebiet nach bem andern die Beute auswärtiger ober innerlicher Tyrannen; bie Austheilerin biefes fußen Giftes, Benedig felbit, fonnte fich nur burch bie ftrengsten Maagregeln vor bem Untergange bewahren. Inbessen barf jede Triebfeber menschlicher Dinge bes Rechts genießen, bas ihr gebort. Bum Glud fur Europa war biefe Neppigfeit bamals nichts weniger, als allgemein, und fein großefter Theil mußte bem baaren Gewinn ber Lombarben nur bienen : bem entgegen regte fich noch machtig ein andrer, ber Rittergeift.

uneigennütig und nur fur ben Gewinn ber Ehre alles unternehmend. Laffet uns sehen, aus welchen Keimen biese Bluthe entsproffen sei? was sie genahret, und was sie, den Handelsgeist einschränkend, für Früchte getragen habe?

#### II.

## Mittergeist in Europa.

Mue deutsche Stamme, die Europa überzogen, waren Kriegsleute, und ba bie Reiterei ber beschwerlichfte Theil bes Kriegsbienftes war, fo tounte es nicht fehlen, daß biefe nicht zu einer reichen Entschabigung ihrer Reiterubungen gelangte. Balb gab es eine Rettergunft, die ihren Beruf ordnungsmäßig lernte, und ba biefe bas Gefolge ber Anführer, Bergoge ober Konige warb, fo entftand naturlich an ihrem Hoflager eine Art Kriegsschule, in ber bie Knappen ihre Lehrjahre aushalten, vielleicht auch nach folden als gelernte Reiter auf Abentheuer, als auf ihr Sandwert ausgiehen mußten, und wenn fie fich in biesen wohl gehalten hatten, entweder als Altgesellen mit Meisterrecht fernerhin bienen, ober felbft als Reitermeifter andre Rnappen in Die Lehre nehmen konnten. Schwerlich bat bas gange Ritterwesen einen andern Ursprung, als biefen. beutschen Bolfer, bie alles zunftmäßig behandelten, mußten es vorzüglich bei ber Runft ihun, bie fie allein verftanden; und eben weil bies ihre einzige und hauptkunft war, so legten fie ihr alle Ehre bei, die fie ale Unwiffende andern nicht zuerkennen konnten. Gesetze und Regeln bes Ritterthums find in biesem Ursprunge enthalten c).

Dies Reitergefolge namlich war Dienft; mithin war Ange-

c) S. Moser's osnabractische Geschicke Th. 1. Beim folgenben führe ich flatt einer Menge, die vom Nitterwesen geschrieben, den einzigen Curne do ste Palayc an, bessen Abhandlungen unter dem Titel: "Das Nitterwesen des Mittelalters," von D. Klüber auch deutsch übersetzt sind. Das Meiste des Originals geht nur auf die französischen Ritter; die Gesschichte des Nitterthums in ganz Europa ist meines Wissens noch ungeschrieben.

lebung ber Treue sowohl beim Knappen als Mitter die erfte Bflicht. bie er seinem Berrn leiftete. Rog. und Streitübungen waren bie Schule beffelben, aus welchen nachber, nebft andern fogenannten Ritterdiensten. Kampfiviele und Turniere entstanden. Bei Sofe mußte ber junge Reiterknabe um die Berfon des Geren und der Frau fein und Sofdienfte leiften; baber bie Bflichten ber Soflichfeit gegen Und da er außer Herren und Damen, bie er zunftmäßig lernte. Roß und Waffen noch etwas Religion und Frauenhuld gebrauchte, fo lernte er jene nach einem kurzen Brevier und bewarb fich um biefe nach Sitten und Araften. Siermit war bas Ritterthum eingerichtet, bas aus einem blinden Glauben an die Religion .. aus einer blinden Treue gegen feinen Beren, fofern biefer nur nichts Bunftwidriges begehrte, aus Goffickleit im Dienst und aus Artialeit gegen die Frauen bestand, außer welchen Tugenden, bes Ritters Ropf und Herz von Begriffen und Pflichten frei bleiben burfte. Die niedern Stande waren nicht feines Gleichen ; was der Gelehrte, Runfter, und Werkmann lornte, burfte, er als bienenber und ausgeleinter Reiter verachten er bebotet in neielt nach von

Dffenbar ift's bag bies Kriegshandwerk ju einer frochen Barbarei ausarten mußte. fobalb es in ein erbliches Reich überging, und ber geftrenge, feste Ritter von ber Bigge an ein ebelgeborner Junter war; einsehenden Fürsten whie ein dergteichen mußiges Gefolg an ihren Sofen nahrten, lag alfo felbst baran, biesen Beruf einigermaßen zu eultwiren, ihm einige Ibeen aufzwopfern und zur Sicherheit ihres eigenen Sofes, Goldlechts und Landes die edlen Buben Sitten ju lehren. Daher tamen Die harteren Gefete, mit welchen jede Riederträchtigkeit bei ihnen verpont mar; baher die ebleten Bflichten bes Schubes ber Unterbrudten, ber Befdirmung jungfräulicher Unfduld, bes Ebelmuthe ber Feinde u. f., burch welche man ihren Gewaltthatigfeiten zuvorkommen, ihren harten und roben Sinn milbern wollte. Auf treue Gemuther machten biefe Orbendregeln, die ihnen von Jugend auf eingeprägt wurden, einen festen Eindrud; man erstaunt por ber Bieberkeit und Treue, Die jene edle Ritter in Worten und Werken fast mechanisch außern. Biegsamfeit bes Charafters, Bielseitigfeit ber Anstcht einer Sache, Rulle ber Gebanken ift nicht ihr Rebler: Daber auch bie Sprache bes Mittelalters fo ceremonienreich, fest und formlich baher tritt, bas fle fich in einem ehernen Banger um hwel"voer brei Gebanken, gleichfam feibft eitterlich, ju bewegen fcelnet.

Bon gweien Gaben ber Gebe trafen Urfachen zusammen, die biefer Rittergeftalt mehr Leben und Bewestlichkeit gaben, Spanien, Frankreich, England mild Italien; am meiften aber Frankreich; wurden bas Feld biefer feinern Ritterbilbung

Statement of the control of the cont

1. Den Arabern ift ihrem Gtammes- und Laubescharafter nach won jeher ein irrendes Nitterthum, mit garter Liebe gemifcht, gleichfam erbeigenthumlich gewefen. Gie frichten Abentheiser, be-Manben Breibumpfe, ruditen jeden fleden einer Befdinpfung ihrer felbit ober thres Stutumes mit bem Blute Des Feindes. An eine Harto Lebinsact und geringe Kleibung gerodhut, hielten fie ihr Ros; the Schwed und vie Chre thres Beschlechts über alles theuer. Da fie nun auf ben Wanderungen ihrer Gezelte zugleich Abenthauer ber Liebe fuchtett, und fobann Klagen über bie Entfernung ber Geliebten in der von ihnen fo hochgeachteten Sprache ber Dichttunft michausten : 40 warb es bath dur regelmäßigen Form ihrer Ge-Sange in ben Bropheten, ifichtifelbft, ben Ruhm ihres Stammes und ben Breis ihrer Schone zu befingen : wobei fie an faufte Nebesgange eben nicht bachten. 12Bet ihren Eroberungen waren bie Belte iber Weiber mitischnen; die behenftesten feuerten fle an in ihren Gefechten; "biefen alfo legten fie auch bie Bente three Steges ju Fü-Beng und well von Mohammed an bie Welber in die Bilbung bes arabifchen Reiche biller Cinflag gehabt hattett, und ber Morgenlinder im Frieden feln anderes Bergnigen, als Spiele ber Kurzweil ober Beitvertreis mit Beibern fennet: fo murben in Spanien zur Beit ber Araber ritterliche Beste in Gegenwart ber Damen , 3: B. bas Schiefen mit bem Burfrebrnach bem Ringe innerhalb ber Schranten, amb under Weittampfe init vielent Glang und Aufwand gefeiert. Die Shonen munterten ben Rampfer auf, und belohnten ibn mit Rleinob, Scherpe ober einem Rleibungostick von ihrer Sand gewirfet: benn ihnen jur Ehre wurden biefe Luftbarfeiten gefeiert und das Bild ber Dame Bes Giegers hing vor allen Allgen, mit ben Bildern ber bon ihm befiegten Ritter umhanget, ba. Farben, Devisen und Reider bezeichneben die Banden der Rampfenden, Lies

ber besangen biese Feste, und ber Dank der Liebe war der schönste Gewinn des Siegers. Offenbar sind also von Arabern die feinern Gebräuche des Ritterthums nach Europa gebracht worden; was bei den schwergerüsteten Nordhelden Handwerkssitte ward oder blose Dichtung blieb, war jenen Natur, leichtes Spiel, frohliche Uebung d).

In Spanien alfo, wo Jahrhunderte lang Gothen und Araber neben einander wohnten, tam biefer leichtere Rittergeift zuerft unter Sier kommen nicht nur die alteften driftlichen Orben Die Chriften. jum Borichein, bie gegen Mauren, ober jum Geleit ber Bilger nach Compostell, ober endlich jur Freude und Luft aufgerichtet wurden; sondern es hat auch der Rittergeift fich dem Charafter ber Spanier fo tief eingepräget, bag vollig nach arabischer Beise felbst die irrenden und die Ritter der Liebe bei ihnen nicht blosse Ge-Die Romangen, b. i. hifté-Schöpfe ber Einbildungstraft maren. rifde Lieber insonderheit ihrer Ritters und Liebesbegebenheiten, vielleicht auch der Roman, der altefte Amadis z. B., find Gewächse ihrer Sprache und Denfart, in welcher noch in einer fpaten Beit Cervantes ben Stoff zu feinem unvergleichlichen Rational & Roman, Don Duirote de la Mancha, fand. Borguglich aber hat fich fowohl hier ale in Sicilien, ben beiben Gegenden, bie bie Araber um langften befagen, ihr Einflug in bie frobliche Dichtkunft gezeiget e).

In jenem Eroftelch nämlich, ben bis zum Ebro Karl ber Große ben Arabern abgewann, und mit Limosinern, b. i. mit Einwohnern aus Subfrankreich besetzt, bilbete sich mit ber Zeit vies = und jenseit ber Pyrenden in arabischer Nachbarschaft die erste Poesie neuerer Muttersprachen Europa's, die Provenzals ober limosinische Dichtkunst. Tenzonen, Sonnette, Ibyllen, Billanescas, Serventes, Madrigale, Canzonen und andere Formen, die man zu sinnreichen Fragen, Gesprächen und Einkleistungen über die Liebe erfand, gaben, da alles in Europa Hofs

d) S. Reists zum Thograi, Pocok zum Abulfarabsch, Sale, Jones, Ofley, Carbonne u. f.

e) S. Belasques fpanische Dichtfunft, und alle, die über Provenzalen, Minnefinger u. f. geschrieben haben.

wher Meisterrecht baben mufite, un einem fonderbaren Eribanat, bem Sof ber Liebe (Conte de Axior) Anlaß, an welchen Ritter: und Danen, Ronige und Firften als Richter und Bartheien Antheil nahmen. Bor ibm bildete fich bie gaya Ciencia, bie Wiffenschaft: ber Erobaboren , bie querft. eine Liebhaberei bes hochften Abels war, und nur mit ber Beit, nach europaischer Beise ale eine Sof Ruftbarfeit betrachtet , in die Banbe ber Contadores, Truenes und Busones. b. i. ber Dahtdenergabler ; Boffenreißer und Hofnarren gerieth; wie fie flat felbst veraditlich machte. thren erften blubenben Zeiten batte Die Dichtfunft ber Brovenzalen eine fanftharmonische, rahrende und reizende Annuth, die ben Beifte und ibas Gergiverfeinte zu Sprache und Sitten bilbete ; ja überhaupt die Manter aller neuern ehropaischen Dichtlunft ward. Ueber Languebot, Arovenge, Barcelona, Aragonien .: Balencia, Murcin, Majorca, Minorca hatte fich die limofinische Sprache "verbreitet; in biefen ichonen, bom Meer gefühlten ganbern flieg Der erfte hauch feufzeiner ober froblicher Liebe auf. Die fpanie fche, frangofische nind italienische Boefie find ihre Tochter: Ber trarca hatsvon ihr geleint und mit ihr gewettelfert: unfre Minues finger findmein fater und harterer Rachtlung berfelben; ob fie gleich unftreitig gim Barteften unferer Sprache gehören. -: Aus Stakien und Franfreich namlich hatte ber allgemein verbreitete Rittergeift einige biefer Bluthen auch über die Alpen nach Schwaben, Defterreidy, "Thuringen innit hinuber gewehet; einige Raifer aus bem fraufischen Saufe, und Landgraf herrmann von Thuringen hatten baran Wergnugen gefimben, und mehrere beutiche Furften, bie man fonftruicht termen wurde, haben ihren Ramen burch einige Gefange in viefer Manier fortgebreitet. Indeffen verartetebiefe Runft halb und ging, wie in Frankreid, jum losen Handwert herumgiehender: Jongleurs, fo in Deutschland gur Meistersangerei iber. In Sprachen, bie wie die provenzalische selbst aus der lateinischen entstanden waren und romanische hießen, konnte sie besser wurzeln und hat von Spanien aus über Frankreich und Italien bis nach Sicilien hin weit lebhaftere Fruchte getragen. In Sicitien, auf ehemals arabifdem Boben, entstand wie in Spanien die erfte italienifche Dichtfunft.

7 6 ...

11. 2. Mas die Mraber von Suben guffngen, dant trugen von Morben aus bie Rormann er in Frankreich, "England and Atar lien noch machtiger bei. 248 ihr romantischer Charather inihre Liebe zu Abeutheuem; Selbensagen und Ritterübungenis ihre nonbische Höchachtung gegen die Frauen, mit bem seinexen Ritterthum ber Araber zusammentraf, so gewann foldjes bamit für Europa Busbreiting aud, Saltunger Bet famen bie Sageren bieiman Ramane nennet und deren Grund köngst vor den Areuzugunen da war, mehr in Bang: denn von jeber hatten alle beutsche Roller bas Lob ihrer Helben gepriesen bibliese Geschnoe und Dichtungen hatten fich auch in ben Inbrhunderten ber tiefften Dunfelbeit an ben Soffen ber Grasen :: ia felbit in Albitorn, erhalten ; in ijemehn bierachte. Ge fdidite veridwand ; beformehr hauen fidadie Kopfelder Menfcheit num miftlichen Regende ober zun Afdenanfage mehenneti bie Bom bemane Ben: Jahrbunderten ibes Christenibums jangfindet nicht baben biele liebing ber menschlichen Einhildungefraft wehr als jeber andreift Game, querft auf griechisch safritanischen mit ber Beit auf nondifthe europaische Weise; Manchen Bijchofenund Seilige batten fichischreit nicht: geschämet.; ja es misten Bibel und mabre : Geschichte: felbit Roman werden, wenn man fie anhoren follte: & Co autstemb ber Projest Belials mit Christo; fo die allegorischen und mustischen Einfleidungen aller Tugenden nud Pflichten; fo bie geiftlich abens tralischen Moralitäten und Raffenspiele. Bai diesem allgemeinen Gefdmad bes Zeitelters, ber aus Umviffenheit, Aberglanten with: einer mefgenegten Bonntafte ontsprang metvaren Sag air atard. Mahr hen (Contes et fabliaix) de einzige Dabrung bes Goines ber Menfdien, und bem Rittenftande waren Selbenfagen bie fiechftettl In Frankreich; dem Mittelbundte, Diefer Cultur, wahlte manimie turlider Weife bie ihm eigenthumlichsten Gegenfiande, nach beibelt Richtumpen, die bier ausammentrofen Der Bug Karle bes Erro? ben gegen die Sargeenen, mit allen Abentheuern, die in ben Bye renden geschehen sein follten, war bie eine Richtung; was fich fin Lande berelltormanner, in Betragne, an alten Eggen von Tonig Artus prefand, mar die andres (Intjeuen brachte man aus ber spatern frangofischen Verfaffung die zwolf Paire nebst aller Herrlichfeit; die man von Karl und seinen Rittern, sammt aller Wilds heit, die man von ben faracenischen Beiden zu fogen hatte nie Dgier,

ber Dane, Suon von Borbeaux, Die Aimonofinder, viele Sagen ber Bilgrimschaften und Krengzüge tamen mit in feine Beschichte; allemal aber waren bie intereffanteften Berfonen und Begebenheiten aus ber limefinischen Gegend, Gutenne, Lanquebot, Provence und dem Theil von Spanien, wo die provemalische Dichtfunft Die zweite Richtung ber Sagen, von Artus und feinem Hofe, ging über bas Meer hin nach Cornwallis, ober vielmehr in ein niopifches Land, in welchem man fich eine eigne Gattung bes Wunderbaren erlaubte. Der Spiegel ber Ritterichaft ward in biesen Romanen hell poliret; in ben verschiebenen Stufen und Charafteren ber Mitgenoffen an ber runden Tafel wurden die Fehler und Tugenden Diefes Hofftants fehr far gezeichnet; wozu in einer so alten Zeit und unbeschränkten Welt, als die Artusromane jum Gebiet hatten, viel Raum war. Enblich entftand aus beiben eine britte Gattung ber Romane, von welcher feine fransofische und spanische Proving ausgeschloffen blieb.: Poitou, Champagne, bie Normandie, ber Arbennenwald, Flanbern, ja Maing, Caftilien, Algarbien gaben Ritter und Scenen gum Schauplat ber; benn bie Unwissenheit bes Beitalters und bie Gestatt, in welcher damals die Geschichte bes Alterthums erschien, erlaubte, ja gebot biefe Mischung aller Zeiteit und Lander. Troja und Griechenland, Jerusalem und Trapezunt, was man in neuen Gerüchten horte, ober von alten wußte, flof gute Blume ber Ritterschaft zusammen, und vor allem ward bie Abstammung von Troja ein Geschlechteruhm, von welchem alle Reiche und Welter in Europa mit ihren Konigen und größeften Rittern überzeugt woren. Mit ben Normannern ging bas Romanwesen nach England und Sicilien über; beibe Begenden gaben ihm neue Selben und neuen Stoff; nirgend indes ift's fo gludlich, als in Frankreich gebieben. Durch bie Busammenkunft vieler Ursachen hatte fich Bebendart, Sprache, Boefie, ja gar bie Moral und Relkaion ber Menichen viesem Geschmad gleichsam zugebildet f).

Denn wenn wir aus bem Gebiet ber Fabel in's Land ber Gefchichte treten, in welchem Reich Europa's hat fich bie Bluthe ber

f) Bon blesen Richtungen und Ingredienzien ber Romane bes Mittelals

Mitterschaft Schoner, ale in-Grantueld: gezeiget & Seitbem mit bem Berfall ber Rarlinger fo viele Sofe tleiner Abtentaten, ber Bergoge . Grafen und Barone au Macht und in Glang famen .. als beinabe Browingen., Echloffen und Murgen maxen: feitdem marb iedes Residents und Ritterschloß auch eine Schule der Ritterebre Die Lebhaftigseit ber Ration, Die Kampfe, denen sie gegen Araber und Normanner Kalahunderte, lang jansgeseht gewesen waren der Rubin, "den ihre Borfabren) dedurch erlangt, "der blichende Wohlstand, we welchem melvere Gaufer fich aufgeschwungen hatten, ihre Vermischung mit den Rormannern felbsteiligen meisten aber etwas Eignes im Charafter ber Nation, bas fich von ben Galliern an burch ihre ganze Geschichte offenbaret, bies alles brachte jene Sprachfeligleit ... jebe, muintere Schnellkraft leichte Befalligkeit und alamente Annuth in le Mitterwesen, i diermanifaiser har franzosischen bei andermi Matignen frat. Jesten ober ner nichtifindet, du Wininisse frangofische River wurden genaunt werden i bigiburd Gefinnungen und Thaten, in Rriege = und Friedenszeiten, Die gunge Biefchichte hindurch, bis unter den Despotismus der Konige hin, fich fo tapfer, artig und edel erzeigten, daß ihren Geschlechtern damit ein ewiger Ruhm bleibet! Als ber, Puf ber Kreuzzuge erschallte, was ren frangofifche Ritter Die Blume ber gangen Ritterschaft Europa's: frangofifde Gefdlediter fliegeir auf ben Thron bon Berufalem und Configntinopels; bie Gefege bes neuen Stagte murben fraugould gegeben. Die Wilhelm bem Eroberer flieg Dieje Sprache und ihre Gultur auch auf ben brittifden Throng beibe Rationen wurden Rebenbubler ber Rittertugend, Die fie fomobl in Balafting als in Ergufreich metteifernd erwiefen, bis England feinen Radbarn ben sitten Glang überließ und fid eine nublichere, bie burgerliche Laufbabn, wahlte. Der Macht bes Bablies bat Franfreich werft und amor ouf bipleichtefte Weife, gleichfam mit Anmuth Trot gehoten; felbit ber beilige Lubwig mar nichts weniger, ale ein Ellave bes Rabfies. Sugland, Deutschland und andre Lander haben tapfe tere Ronige gehabt ale Granfreid; aber Die Stagteflugheit ift aus Stalien guerft bortbin übergegangen, und bat fich, felbft mo fie ichanblich mar, wenigstens mit Anftand gebehrbet. Auch ben In-Rituten fur die Gelehrfamfeit, ben obrigfeitlichen Burben und Rechtsftublen bat Diefer Beift fid mitgetheilt, anfange gum Rugen,

nachher jum Schaben. W. Rein Bimber alfo, buf bie Prangofifche Ration bie eitelfte von Emora worben en gefaft von Enthelmig ihrer Monarchte an hat fie Europa vorgeleuchtet und in deit wildstigsten Beranderungen ben Ton gegeben. Als alle Rationen; wie gu einem großen Carouffel in Balaftina gufanimentrafen / wurben bie bentichen mit ben frangofischen Rittern verbunden; um burch Die Berbindung mit biefen the beutsches lingeftim (furor Poutonicus) abzulegen. Auch bas neue Coftune, bas auf ben Areuzzügen burch Bappen und anbre Unterfchiebe für gang Guropa entflanb, Aft größesteit Theils franzbiligien Ursbruttes Dat with and beite beite หรือ และ ให้ ค.ศ. พระยา ใหม่ กราว 🙀 ค.วายค่ะ พระ พระเพาะ (กราว กระยา ค.ศ. พ.)

Beht follten wir von den bret ober vier geiftlichen Kittererben reben, bie, tie Balaftina geftiftet, zu fo viel Ehre und Reidzibeen gelangt finb; allein die Belben - und Staateaction, auf welder fie Bagu gelangten, mit ihren fünflieber fieben Acten liegt vor ams; also binan auther vie commercial of the especial in answer of the ได้ ทั้งได้ผู้ โดยที่ กูและ 1 กล <u>ลิยเหล่นกะคริ</u> เกลราวมแบบเล้ามู**ลโห**ล เกรา

ានចំនួនថា early eath eath (assessment) នៅ (aPA early action eath ra

tion, and and end endings, bat if the

configer against elected. The configer of the engineering and and

nia mana matematika

Rreuzinge und ihre Folgen.

986. Lange Batten Bilger und Pabfte Die Roth ber Cofffeen gu Berce 1000. falem geflaget; 'man hatte bas Enbe ber Well berfundiget und 1074. Gregor ber flebente glaubte fcon 80,000 Mann Bereit fu haben, Die jum heiligen Grabe gieben wurben, wein Gr ihr Aitfabrer Ware: Enblid gelang's einem Dicarden; Beter bem Ginftebles, in Berftanduif mit Simeon bem Batriarden itt Ferufaleng ben Babft 1094. Arban II. gu bereben , bag er gim Beit fdititt. - Go wirben goei 1095, Concillen jufdimmen gertifen, nind auf bem letten bielt bee Babft eine Rebe, hinter welcher bas Boll withend audriefe ... Gott will es; Gott will es!" Heere von Menschen wittben also mit einem rothen Beieng auf bet lechten Sillulier bezeichnet: in ber gangen romifitien Chriftenheit ward bie Greitzfahrt geprebiget und ben heiligen Kriegern mainbetlel Freifeit ertheift. Dhne Gimeiligung Threr Lehnherren burfteit' fie! Landereien veraußern wort verpfanben (ben Gefftiden ward bies Brivilegium in Unsehung ihrer

Benteficien auf bret Natice verfiehen)ijofowohl ber Bedjongs alsobeit Giffern nadig, traten alle Rreugfahred unter ben Chun und bie Gorichtsbarfeit bet Rieche: und Benoffen geiftliche Reitste: fie mas ron während des heiligen Krieges von allen Steuern und Gaben, von allen Rechtsampruchen wegen gemachter Schulden und von von Binfen berfetben frei, Bund erhielten einen vollkomunnen Abiafi. Eine unglaubliche Annahl andichtiger; rollber, leichstimiger, muni-11 Aubiger., ausschweisenber, fowdimenber umb betraguet Denschen aus allen Stanben und Alaffen, fogar in beiben Beftilediternwer? fammelten fich f. bie Beere wurden gemuffent, aind Beter ber Gins flebler gog barfuß und mit einernlangen Capuze geziert; einer 1096. Echair bon. 300,000 Menfchen! voran: Da eville nicht einhalten .... Jonnte, plunberten fie; mobin fie tamen : Ungarn und Bulanven traten zusammen, lund jugten fie in bie Walber, also baf er mit einem Roff von 20,000 in benitramigften klimftanben vor Konftan-Pinopel ankam. .. Gottichall, ein Artoften, folgte mit: 15,000, ein :: 11 Graf Gurid: mit 200,000 Manin nadt: a Mit einem Blutbabe ber Ruben, fingen biefe ihren beiligen Felbung ange beren fie in einigen bet! Stabten am Rhein 12,000 erschlugen; fie wurden in Ungarmentweber niebergemacht ober erfaufet. in Die erfte lieberlicher Schumpibes :2011 Gremiten, mit Italienein berftantt , ward nach Mien binubargefchafft; fte gerieth in Bungerenoth; und ware von den Gutten gang aufgerieben worden, wenn nicht Gottfried von Bouillom mit seinem regetmäßigen Heer und bet Binihe ber Ritterfchaft von Ele ropa vor Konftantinopel enblich angefommen mare: Bei Chakebon 1097. war bas Beerl gemuftert, und fand fich 500,000 Mann mi Ruft, 130,000 Mann an Reitereit frate unter unglaublichen: Gefahren und Befdinderven wath Ricaa, Sarfus, Alexandrien, Cheffa Uns tiochien; endlich Fernfoleni eingewommen, : und Gottfried von 4011 Bouillon einmuthig jum Konige erwählet. Balduin :: fein Bant 1099. ber, "war: Graf : zu: Seffa. Boemund. Bring von Tgrent 7 war Burft vom Antiochien geworben 3. Raimond, Graf von Louloufe, 1011 reach Goof an Exipolity und außer ihnen thaten sich in diesem Felde gupt alle die Helden hamon .. bie Eaffo's unfterhliches Gebicht ruhmet. Indeffenofolgten bald Unfalle auf Unfalle: has fleine Reich. 1921 hatte sich gegen ungahlbare Schwärme der Türken von Often wer Araber von Aepopten ber zu schiften, und that's zuerst mit unglaub

licher Tapferkeit und Kuhnheit. Allein die alten Helden standen; das Königreich Jerusalem kam unter eine Bormundschaft; die Fürsten und Ritter wurden uneinig unter einauder; in Aegypten entstand eine neue Macht der Mamlucken, mit welcher der tapfre und edle Saladin die treulosen, verderbten Christen einengte, endlich Jerusalem einnahm, und das kleine Schattenkonigreich, ehe es sein 1187. hundertickpriges Jubeljahr seiern konnte, gang aushob.

fortan umsonst; die Keinen Fürstenthümer waren seinem Untergange worbergegangen ober folgten ihm nach. Ebessa war nur funsig 1844. Jahr in hristlichen Sandon, und der ungeheure zweite Kreuz1147. aug. der von Kaiser Courad III. und Ludwig VII., Konige in

1147.3 u.g., der von Kaner Comad III. und Ludwig VII., Komge in Grantreich; auf das Feldgeschrei des heiligen Bernherds, mit

200,000 Mann gemacht wirrbe, rettete es nicht.

In einem britten Kreuzzuge gingen gegen Seladin drei 1189, tapfre Mächte, Kaiser Friedrich L., König Philipp August von Frankreich, und Richard Lowenherz von England zu Felde; der 1190.exflorertrank im: Strom und sein Sohn fland; die beiben andern, eiferstächtig gegen einander, und infondenheil der Franke auf den

1192. Britten neibig. Konnten michts als Akre wieder erobarn. Alneingesbenk kinds gegebenen Wortes kehrte Philipp August zurücken und Richards Lebwenherz, der Saladins Macht allein nicht widerstehen konnte, mußte unwillig ihm folgen. Iaze erchatte, das nicht purch Deutschland als Aligen resset, das länglück, dan herzog Krapold deut von Desterreich wegen einer dei Akrenihm vermeintliche erwiesenen Beschimpfung angeholten, dem Maiser Seinrich Planger lieferh, und von biesem noch anedlen view Ischweinschreich weiter genschaft gehalten zu werden, die erssich, da über dies unrittere genschaft gehalten zu werden, die erssich, da über dies unrittere 1194. liche Berfahren alle Welt murrete, mit 100,000 Mark Silbens los-

Der vierte Feldzug, ber von Franzosen, Deutschen, und 1101. Benetianern, unter dem Grafen Monfergat: untermemmen ward, fam gar nicht nach Palästina; ihn leiteten die eigennühigen, rachsüchtigen Benetianer. Sie nahmen Zara ein und schifften von Kon-1204. stantinopel; die Kaiserstädt ward belagert, preimal erobert und geplündertz - der Kaiser slieht: Balduin Graf von Flandern wird zu Konstinitinopel ein lateinischer Kaiser: Beiterund Reich werden

getheilt, und ben reichften Theil biefes Raubes am adriatischen, ichwarzen und griechischen Weere erhalten die Benetianer. Der 1205. Anführer bes Buges wird Konig von Caubia, welche Insel er feinen babfücktigen Bundesgenoffen auch verkaufte; fatt ber ganber jenfeit bes Bosparus wird er Konig zu Theffalonich. Es entsteht ein Fürstenthum zu Achgia, jein Bergogthum Athen, für ger framofische Barone; reiche Cole aus Benedig ermerben fich ein Berzogthum Raros, Negropont; es wird ein Afalgeaf von Zante umd Cepbalovia, bas griechische Raiferthum geht wie ein follede ter Raub an die Meifthietenben über. Dagegen errichten Abtomm- 1204. linge bes griechtichen Raiferstammes ein Raiferthum an Richa. ein Berzogthum Trapepunt, bas fich in ber Folge auch Raiferthum nennet, eine Despotie, nachher auch Raiferthum genannt, in Epirus. Da ben neuen lateinischen Raifern zu Ronstantinovel so wenig übrig geblieben war, so konnte fich bies schwache und gehaßte Reich taum funftig Jahre erhalten; Die Reifer von Rigga 1261. bemachtigten fich ber alten griechischen Raiserftadt, wieber , und zulett kamen alle biefe burch Abentheuer ermoebene Befitthumer in bie Sande, der Lüblen. Die nicht in gestellt genan fein mang

Der f üniste Kreinzung von Ungarn und Deutschen geführt, war gar unkräftig. Drei Könige von Ungarn, Cypern 1217. und ein Titelkönig von Jerusalem, mit dem Großmeistern der Ritterorden hatten den Berg: Tabor: unringt, die Feinde eingeschlossen, den Sieg in Händen; Zwietracht und Eifersucht aber entreißen ihnen diesen Bortheil und die Kreufschrer gingen unmus thig zurück.

Raiser Friedrich II. schickt, auf unablässiges. Exelden des pabstilichen Hofes eine Flotte nach Balüsting; ein wortheithaster 1221. Waffenstillstand ist im Wert; der pabstiche Legat vereitelte ihn; und als der Kaiser selbst außeist gezwungen den Feldzug übere nahm, verhinderte der Pabst selbst durch einen unverninstigen 1228. Bann und durch eigene treudose Angeisse auf die Staaten des adwesenden Kaisers in Europa allen guten Fortgang. Es wird ein Waffenstillstand mit dem Sultan zu Bagdad geschlossen, Palå 1229. stina und Jerusalem dem Kaiser eingeräumt; das hellige Grab aber bleibt als ein Freihasen für alle Pitger in den Handen der Sanzenen.

1244. Doch auch biefer gethellte Befie von Jerufalem dauert taum iffinfzehn Ichre, und ber hellige Ludwig mit feinem fie benten, 1248. bem ingludlichtichen Buge, fonnte ihn nicht wiederheoftellen.

Et selbst mit seinem ganzen Heer gerath in Aegipten ben Feinden 1250.in die Fände; er mis filch theuer lostanfen; und endet auf cinem 1270. Meiteiten eben so unnühen und lätlichen Juge gegen die Maus ien vor Tunis sein Leben. Sein trairiges Boispiet erstickte endlich

1268. den unfinnigen Trieb zu Religionsfeldzügen nach Palastina, und 1288. die letzen cheistlichen Derter daselbst, Eprus, Are, Antochion,

Itholi gingen nach und nach an die Mantluden über. So endete biefe Raferel; bie bem delflichen Europa unfäglich viel Geld und Menichen gefostet hatte; welches waren ihre Erfolge? 8)

Man ist gewöhnt, ben Kreuzzügen so viele gute Wirtungen zuzuschlieben, duß man dieser Weinung zu Folge auferm Weintheil alle halbe Jahrtausende ein derzleichen Fieder, das feine Krafte " intielt und aufregt, wünfchen nuble; eine nähere Anstatzeige aber, duß die weisten der angegebnen Erfolge nicht von den Kreuz-

inder, das die meisten der angegebnen Spolge nicht von den Arteitzigen in der ihren ihren ihren ihren ihren bestämmen, ifondernidaß unter den vielen Antrieben, die damals Cidodpa gewannische ihre hoche fleus ihr beschieden aber widriger Mitt und Interentable ihren ihren

entbehren mögen. Webeihauptolftsraur ein Alto der Phantafie, wink nant aus sebetrigerranten Feldhögen) violini zweihundert Ichrendus sehr verschledenen Landennünden Baweggwindem under nommen varben, dies ves gemömschichten Maniens idegen, eins

Hauptquelle von Begebenheiten bichtet.

12 Der Handel, sahen wird warl bem Edundarmien die streitschen Standelsen eröffnetzinko 108 finide ihnen freiz solden auf eine anständigene Weiferzum mit und zu verdreitun, uls 108 burch Rauberselbzüger geschehrmkonntorie Bei verdreitun, uls 108 burch Rauberselbzüger geschehrmkonntorie Bei bigseizenunn die debersahrer, Geldregorianten nund Liefergewannen aber jalles von den Christen, gegen deren Wermügere

Die von mehreren gelehrten Gesellschaften veranlagten Abhandlungen und Preisschriften über die Wirkungen ber Kreuzzüge find mir nicht zu Gesicht gekömmen; baher ich meine Melnung ohne Wellehung alef biefelbe vortrage.

ste eigentlich die Kreuzsahrer waren. Was dem gesechlichen Relch entrissen ward, war ein schändlicher Kausmannsraub, der dazu diente, daß durch die äußerste Schmächung dieses Keichs den immer näher andringenden Eursenhorden dereinst ein leichtes Spiel wit Konstantinopel gemacht werden sollte. Daß Türken in wirden find, und daß sie sich daselbst so weit umberbreiten kannten, hatte der Löwe des heiligen Warkus in Venedig schon durch den vierten Kreuzzug vordereitet. Iwar halfen die Genuesen einem Geschlecht griechischer Kaiser wieder auf den Thron; allein es mar der Thron eines geschwächten, zerstückten Reiches, den nachber die Türken leicht überwältigen mochten, da dem Lenetianer sowohl, als Genueser ihre besten Besthungen im mittelländischen und am schwarzen Weer, ja endlich saft allen ihren Handel dahin auch verloren.

2. Das Ritterthum ift nicht burch bie Rreugige, sonbern die Kreugige find burch bas Ritterthum; entstanden; beim ersten Feldzuge schon erschien die Blume ber französischen und notmannischen Ritter in Balafting. Bielmehr haben Die Kreuzzüge beigetranen, ihm feine eigenthumliche Bluthe zu rauben, und wahre Baffenritter in bloße Bappenritter zu verwandeln. Balafting namlich froch mancher unter ben Belm, ber ihn in Gunoba nicht tragen burfte; er brachte Wappen und Abel gurud, bie jest auf fein Gefelecht übergingen, und bamit einen neuen Ctanb, ben Bappen - und mit ber Zeit auch ben Briefadel in Lauf bradis ... ten. Da bie Bahl ber alten Dynaften, bes mahren Ritterabels, vermindert war, fo fuchte diefer zu Besitzungen und erblichen Borzigen gleich ihnen zu nelangen; forgfaltig gablte er feine Abnen, erwarb fich Burben und Borguge, fo bag in einigen Geschlechten Er wieder der alte Abel bieß, ob er gleich mit jenen Dynaften, bie gegen ihn Furften maren, mit nichten zu einer Rlaffe geboret. In Palaftina tonnte, mas Baffen trug, Nitter werden; Die erften Rrengige maxen ein großes Erlaßighr fur Europa. Balb fam Diefer neue bienende Rriegsabel ber madfenben Monardie fehr gu ftatten, bie ihn gegen bie übriggebliebenen hoben Bafallen fluglich ju gebrauchen wußte. Go reiben Leibenschaften einander, und ber Schein ben Schein auf: burch ben bienenben Rrieges und Hofabel ging endlich bas alte Ritterthum gar zu Grunde.

3. Dag bie in Baldftina gestifteten gelftlichen Ritterotben Europa, zu telnem Bortheil gewefen, ift burch fich fetbft ffar. Gie gehren noch von bem Rapital, bas einft bem heiligen Grabe, einem fur uns gang untergegangenen 3wede, geweihet 1100 mard. Die Hospitaliter sollten ankommende Bilgrimme beherbergen ; Kranke verpflegen, Aussabige bebienen; bies find bie hoben Johanniter - Ritter unfrer Beit. Als ein Ebelmann aus bem 1130. Delphinat, Raimund bu Buy, Waffengelubbe unter fie brachte, trennte fich ber Lazarusorben von ihnen, und blieb bei ber erften 1119. Stiftung. Die Tempelherren waren regulirte Chorherren, lebten gehn Jahre felbst von Almofen und beschütten bie Bilger bes beitigen Grabes, bis auch nach vergrößerten Gutern ihre Statuten 1128. verandert wurden, und ber Ritter ben Baffentrager, ber Orben bienende Bruber hinter fich befam. Der beutsche Orben endtich war für Kranke und Berwundete gestiftet, die auf dem Felde umberlagen; Rleibung, Baffer und Brob war ihre Belohnung, bis auch fie im nupvollen Dienft gegen die Unglaubigen reich und 1190 machtig wurden. In Palaftina haben alle biefe Orben viel Tapferteit und viel Stold, auch wohl Untreue und Berrath bewiefen; mit Balaffina aber hatte ihre Geschichte ju Ende fein mogen. 1291. Als die Johanniter bies Land verlaffen mußten, als fle Cypern 1309. und Rhobus verloren, und Karl ber Finfte ihnen mit bem Felfen Malta ein Gefchent machte: wie sonderbar war ber Auftrag, ewige 1530. Krengrieher auch außerhalb Balaftina zu bleiben und bafur Beftsthumer in Reichen ju genießen, Die weber Die Turien befriegen, 1254. noch die Bilgrimme jum heiligen Grabe geleiten mogen. Lazarusorben nahm Ludwig VII. in Frankreich auf, und wollte ihn ju feinem Beruf, ber Aufficht ber Rranten, gurudfichren; mehr als Ein Babft wollte ihn aufheben; die Konige von Frant-

geringen Orden. Er gebachte hierin anders, als sein Borfahr 1312. Philipp der Schöne, der aus Geiz und Rache die Tempelherten grausam ausrottete und sich von ihren Gutern zueignete, was ihm auf keine Weise zustand. Die deutschen Ritter endlich, die, von einem Herzoge in Masovien gegen die heidnischen Preußen zu 1226. Hilse gerusen, von einem deutschen Kaiser alles das zum Geschenk erhielten, was sie daselbst erobern wurden, und was ihm, dem

reich fchutten ihn und Ludwig XIV. vereinte ihn mit mehrern

beutschen Ruifer, feibft nicht gehorte, fie eroberten Breufen, vereinigten fich mit ben Schwertbruvern in Lieftent, erhielten Efthland von einem Konige, ber es auch nicht zu erhalten wußte, und 1237. fo herrichten fie zulett von der Weichfel bis zur Duna und Nema in ritterlicher Ueppigfeit und Ausschweifung. Die alte preußische Nation ward vertilget, Litthauer und Samoitten, Ruren, Letten und Efthen wie Beerden bem beutschen Abel vertheilet. langen Rriegen mit ben Polen verloren fie zuerft bas halbe, fo-1466. bann bas gange Breußen, endlich auch Lief- und Kurland; fie 1525. ließen in diesen Gegenden nichts als den Ruhm nach, daß schwer-1560. lich ein erobertes Land ftolzer und unterdruckender verwaltet worben, als fie biese Ruften verwaltet haben, bie, von einigen Sceftabten cultivirt, gewiß andre Lander geworden maren. Ueberhaupt gehören alle brei angeführte Orben nicht nach Europa, sondern nach Palaftina. Da find fie gestiftet, babin in ihren Suftungen gewiesen. Dort follten fie gegen Unglaubige ftreiten, in Sofpitalern bienen, bas beilige Grab huten, Ausfanige pflegen, Bilger geleiten. Mit Diefer Abficht find auch ihre Orben erlofchen; ihre Guter gehoren driftlichen Werfen, vorzüglich Urmen und Rranten.

4. Wie ber neue Wappenabel einzig und allein von ber wachsenden Monarchie in Europa feine Bestimmung erhielt: fo fdreibt fich die Freiheit ber Stadte, ber Urfprung bet Bemehiteiten, endlich auch bie Entlaffung bes Landmannies in unserm Welttheil von gang andern Urfachen ber, als biefe tolle Rreuzzuge Daß im erften Rieberanfall berfelben allen lieberlichen Haushaltern und Schuldnern ein Berfug jugeftanden, Lehnsmanner und Leibeigne ihrer Pflichten, Steuernde ihrer Steuer, Binfende ihrer Binfen entlaffen wurden, bas grundete noch nicht bie Rechte ber Freiheit Europa's. Langft maren Stabte errichtet, langft wurden alteren Stadten ihre Rechte beftatigt und erweitert; und wenn fich bem wachsenden Reif und Sandel diefer Stadte auch die Freiheit des Landmannes früher ober frater mit anschloß, wenn felbst bas Anstreben zur Unabhängigkeit folder Municipalitaten in bein Gange bet fich aufrichtenben Monarchie nothwendig begriffen war: fo durfen wir nicht in Balafting fuchen, mas uns im Strom ber Beranderungen Europa's nach hellen Beranlaffungen zuschminmt....Auf, einer heiligen Rarobeit bestihd schwerlich das dauerhafte System Europa's.

5. Much Runfte und Wiffenfchaften wurden von ben eigentlichen Rreufahrern auf feine Beise beforbert. Die lieberliden Beere, bie guerft nach Balaftina jogen, hatten feinen Begriff berfelben, und fonnten ihn weber in ben Borftabten von Konstantinopel, noch in Affen von Turfen und Mamluden erhalten. Bei ben fpatern Feldzugen barf man nur bie geringe Beit bebenfen, in welcher bie Beere bort waren, die Drangfale, unter welden fie biefe wenige Beit oft nur an ben Grengen bes Landes jubrachten, um bem glangenden Traum mitgebrachter großer Entbedungen zu entfagen. Die Bendutuhr, die Raifer Friedrich IL. von Deledin jum Geichent erhielt, brachte noch feine Gnomonit, bie griechischen Balafte, bie bie Kreugfahrer in Konftantinopel auftauneten, noch feine beffere Bautunft nach Guropa. Rreugfahrer, infonderheit Friedrich ber Erfte und 3weite, wirften gur Aufflarung mit; jener aber that es, ehe er bas Morgenland fab, und biefem war nach feinem turgen Aufenthalt bafelbft biefe Reije nur ein neuer Antrieb, in feiner langft erwiesenen Regierungsart fortjuwirten. Reiner ber geiftlichen Ritterorben bat Aufflarung nach Europa gebracht, ober biefelbe beforbert.

Es schränket sich also, was hierbei für die Areuzüge gefagt werden kann, auf wenige Bengulassungen ein, die zu andern schon vorhandenen trasen, und sonach diese wider ihren Willen mit befordern mußten.

<sup>1.</sup> Die Menge reicher Bafallen und Ritter, die in den erften Feldzügen nach dem heiligen Lande zogen, und einem großen Theil nach nicht wiederkamen, verpnlaßte, daß ihre Guter verkauft wurden oder mit andern zusammenselem. Dies nutte, wer es nuten konnte, die Lehuherren, die Kirche, die schon vorhandenen Stadte, jeder nach seiner Weise; der Lauf der Dinge zu Besestigung der königlichen Macht durch die Errichtung eines Rittelstandes ward dadurch zwar nicht angefangen, aber besordert und beschleunigt.

- 2. Man lernte Lanber, Boller, Religionen und Berfaffungen tennen, die man fonft nicht fannte; ber enge Gesichtefreis erweiterte fich; man bekam neue Ibeen, neue Triebe. Jest befummerte man fich um Dinge, bie man fonft wurde vernachlaffigt haben, brauchte beffer, was man in Europa langft befaß: und ba man bie Welt weiter fand, als man geglaubt hatte, so ward man auch nach ber Kenninis bes Entfernten neugierig. Die gewaltigen Eroberungen, die Dichingis-Rhan im nord- und öftlichen Affen machte, zogen die Blide am meisten nach ber Tatarei bin, in welche Mart-Polo, ber Venetianer, Rubruguis, ber Frangose, und Johann de Plano Carpino, ein Italiener, in gang verschiebenen Absichten reiseten; ber erfte bes Sanbels, ber zweite einer koniglichen Neugierbe, ber britte, vom Babft gefchickt, ber Beteb. rung biefer Bolter megen. Nothwendig alfo hangen auch biefe Reisen mit ben Kreuzzugen nicht zusammen : benn vor- und nachher ift man gereiset. Der Drient selbst ift uns burch biese Buge weniger befannt worden, als man hatte munichen mogen; bie Nachrichten ber Morgenlander über ihn auch in bem Zeitpunkt', ba Sprien von Chriften wimmelte; bleiben uns noch unentbehrlich.
- 3. Endlich lernte auf diesem heiligen Tummelplat Europa fich unter einander felbst fennen, obgleich nicht auf die ersprießs lichfte Weise. Könige und Furften brachten von bieser nahern Befanntichaft meiftens einen unaustilgbaren Saß gegen einander nach Saufe; insonderheit empfingen die Kriege zwischen England und Frankreich baburch neue Nahrung. Der boje Berfuch, baß eine Christenkepublik gegen Ungläubige vereint ftreiten konne und moge, berechtigte zu solchen Kriegen auch in Europa, und hat fie nadher in andre Welttheile verbreitet. Unleugbar ift's indeffen, baß, indem bie europäischen Nachbarn ihre gegenseitige Starte und Schwäche naber faben, bamit im Dunkeln eine allgemeinere Staatstunde und ein neues System ber Berhaltniffe in Kriegs= und Friedenszeiten gegrundet ward. Nach Reichthum, Sandel, Bequemlichkeit und lieppigkeit war jedermann luftern, weil ein robes Gemuth biese in der Fremde leicht liebgewinnet, und an andern beneibet. Die wenigsten, Die aus bem Drient zuruckfamen, konnten fich fortan in die europaische Beise finden; felbft ihren Helbenmuth ließen viele bort zurud, ahmten bas Morgenland im

Abendlande ungeschieft nach, ober fehnten fich wieder nach Abentheuern und Reisen. Ueberhaupt kann eine Begebenheit nur so viel wirkliches und bleibendes Gute hervorbringen, als Vernunft in ihr liegt.

Unglücklich ware es für Europa gewesen, wenn zu eben ber Beit, da seine zahlreiche Mannschaft in einem Binkel Syriens um das heilige Grab stritt, die Eroberung Oschingis = Rhans sich früher und mit mehrerer Kraft nach Westen gewandt hatte. Wie Rußland und Polen ware unser Welttheil vielleicht ein Raub der Mogolen worden, und seine Rationen hatten sodann mit Pilgerstäben in der Hand als Bettler ausziehen mogen, um am heiligen Grabe zu beten. Lasset und also, von dieser wilden Schwarmerei hinweg, nach Europa zurücksehen, wie sich in ihm nach einem durcheinander greisenden Lauf der Dinge die sittliche und politische Bernunft der Menschen allmählig aushellet und bildet.

#### IV.

## Cultur der Bernunft in Europa.

In ben fruheften Zeiten bes Chriftenthums bemerkten wir zahle reiche Cetten, Die burch eine fogenannte morgenlandifche Philosophie bas Sustem ber Religion erklaren, anwenden und lautern wollten; fie wurden als Reger unterdruckt und verfolgt. Um tiefften fchien bie Lebre bes Danes einzugreifen, bie mit ber alten perfischen Philosophie nach Boroafters (Berbufcht) Beise zugleich ein Juftitut fittlicher Einrichtung verband und als eine thatige Erzieherin ihrer Gemeinen wirken wollte. Sie ward noch mehr verfolgt, als theoretische Repereien, und rettete fich oftwarts in die tibetanische, westlich in die armenische Gebirge, hie und da auch in europäische Länder, wo-fie allenthalben ihr aftatifches Schidfal vorfand. Langft glaubte man fie unterbruckt, bis fie in ben buntelften Zeiten aus einer Gegenb, aus welcher man's am wenigsten vermuthete, wie auf ein gegebenes Beichen hervorbrach und auf einmal in Italien, Spanien, Frankreich, ben Rieberlanden, ber Schweiz und Deutschland einen entfeslichen

Aufruhr machte. Aus ber Bulgarei fam fie hervor, einer barbarischen Broving, um welche fich die griechische und romische Lirche lange gezankt hatte; ba war unfichtbar ihr Dberhaupt, bas, anders als der romifche Pabst, Chrifto in Armuth ahnlich au fein porgab. Geheime Mistionen gingen in alle Lander und jogen den gemeinen Mann, insonderheit fleißige Sandwerker und bas unterbrudte Landvolf, aber auch reiche Leute, Grafen und Eble, besonders bie Frauen, mit einer Dacht an fich, die auch ber argiten Berfolgung und bem Tobe tropte. Ihre ftille Lehre, bie lauter menschliche Tugenben, insonderheit Fleiß, Reufchheit und Eingezogenheit predigte, und fich ein Biel ber Bolltommenbeit vorsteckte, zu welchem die Gemeine mit ftrengen Unterschieden geführt werden follte, war das lauteste Feldgefchrei gegen bie herrichenden Grauel ber Rirde. Befonbers griff fie Die Gitten ber Geiftlichen, ihre Reichthumer, Berrichsucht und Ausgelaffenbeit an, verwarf bie aberglaubigen Lehren und Gebrauche, beren unmoralische Zauberfraft fie laugnete, und ftatt aller berselben einen einfachen Segen burch Auflegung ber Sanbe, und einen Bund ber Glieber unter ihren Borftebern, ben Bollfommenen, anerkanrite. Die Verwandlung bes Brods, Kreuz, Meffe, Fegefeuer, Die Fürbitte ber Beiligen, Die einwohnenden Borguge ber romifden Briefterschaft waren ihnen Menfchensagungen und Gebichte; über ben Inhalt ber Schrift, insonberheit bes alten Teftaments, urtheilten fie febr frei, und fuhrten alles auf Armuth, Reinheit bes Gemuthes und Rorpers, auf ftillen Fleiß, Canftmuth und Gutherzigfeit jurud, baber fie auch in mehreren Setten bons hommes, gute Leute, genannt wurden. alteften berfelben ift ber morgenlandifche Manichaismus unverfennbar; fie gingen vom Streit bes Lichtes und ber Finfterniß aus, hielten die Materie für den Ursprung ber Gunde, und hatten insonderheit über die finnliche Wolluft harte Begriffe; nach und nach lauterte fich ihr Cyftem. Aus Manichaern, Die man auch Ratharer (Reger), Patarener, Bublicaner, Passagieri, und nad Localumftanben in jedem andern Lande anders nannte, formten einzelne Lehrer, insonderheit Beinrich und Beter be Bruis, unanstößigere Partheien, bis die Walbenfer endlich fast alles bas lehrten und mit großem Muth behaupteten, womit einige Jahrs hunderte später der Protestantismus auftrat; die frühern Seiten hingegen scheinen den Wiedertaufern, Mennoniten, Böhmisten und andern Partheien der neuen Zeit ähnlich. Aus breiteten sich mit so stiller Kraft, mit so überredendem Rachdruck aus, daß in ganzen Provinzen das Ansehen des geistlichen Standes äußerst siel, zumal dieser ihnen auch im Disputiren nicht widerstehen konnte. Insonderheit waren die Gegenden der provenzalisschen Sprache der Garten ihrer Blüthe; sie übersehten das neue Testament (ein damals umerhörtes linternehmen) in diese Sprache, gaben ihre Regeln der Bollsommenheit in provenzalischen Bersen, und wurden seit Einführung des römischen Ehristenthums-die ersten Erzieher und Bildner des Bolls in seiner Landessprache h).

Dafür aber verfolgte man sie auch, wie man wußte und konnte. Schon im Anfange des eilsten Jahrhundert wurden in der Mitte von Krantreich, zu Orleans, Manichaer, unter ihnen selbst der Beichtvater der Königin, verbrannt; sie wollten nicht widerrusen, und starben auf ihr Bekenntniß. Richt gelinder verssuhr man mit ihnen in allen Ländern; wo die Geistlichkeit Macht üben konnte, z. B. in Italien und Sud-Deutschland; im sichtlichen Frankreich und in den Niederlanden, wo die Obrigkeit sie als sleißige Leute schüste, lebten sie lange ruhig, die endlich nach 1200. mehreren Disputationen und gehaltenen Concilien, als der Jorn der Geistlichen aufs höchste gebracht war, das Inquisitionsgericht

ber Geistlichen auf's höchste gebracht war, das Inquisitionsgericht gegen sie erkannt ward, und weil ihr Beschützer, Graf Raimund von Toulouse, ein wahrer Martyrer sir die gute Sache der Menschheit, sie nicht verlassen wollte, jener fürchterliche Areuzug mit einer Summe der Grausamkeiten auf sie losbrach. Die wider sie gestisteten Reperprediger, die Dominikaner, waren ihre absscheulichen Richter; Simon von Montsort, der Ansührer des Kreuzuges, der härteste Unmensch, den die Erde kannte; und

h) Unter ben Schriften über biese Setten, die die Kirchengeschichte vollsständig anführet, erwähne ich nur Eines, in seinem Werth ziemlich unerkannten Buchs, J. E. Füßli neue und unparthelische Kegers und Kirchenhistorie der mittleren Zeit, drei Thelle &., in welchem sehr unbare Collectaneen zu finden sind.

aus biefem Wintel bes fühlichen Franfreichs, wo bie ermen bons hommes zwei Jahrhunderte lang verborgen gewesen waren, aog fich bas Bluigericht gegen alle Reber nach Spanien, Italien und in die meiften driftkatholischen Lander. Daber die Verwirrung ber perschiedenften Setten ber mittleren Beit, weil fie biesem Blutgericht und bem Berfolgungsgeift ber Clerifei alle gleich galten; baber aber auch ihre Standhaftigfeit und ftille Verbreitung, alfo daß nach brei bis funfhundert Jahren die Reformation ber Proteftangen in allen Landern noch benfelben Samen fand und ihn nur neubelebte. Wiflef in England wirfte auf die Lollarden, wie huß auf feine Bohmen wirkte: benn Bohmen, bas mit ben Bulgaren Gine Sprache hatte, war langft mit Getten biefer frommen Art erfüllet gewesen. Der einmal gepftangte Reim ber Babrheit, und bes entichiednen Saffes gegen Aberglauben, Mem fchendienft und bas übermuthige, ungeiftliche Clericat ber Rirche war nicht mehr zu gertreten; die Franziskaner und andre Orden; Die als ein Bild ber Armuth und Nachahmung Chrifti jeuen Setten eutgegengestellt, fie fturgen und aufwiegen follten, erreiche ten felbst beim Bolke diesen Zweck so wenig, daß fie ihm vielmehr ein neues Aergerniß wurden. Also ging auch hier ber zufünftige Sture ber größeften Eprannin, bet Sierardie, Dom armstan Anfange, ber Einfalt und Herzlichkeit, aus; zwar nicht ohne Borurtheile und Irrihumer, jedoch sprachen biese einfältigen bons hammes in manchem freier, als nachher felbst manche ber Reformatoren thun mochten.

Was einestheils der gefunde Menschenverstand that, ward auf der andern Seite von der speculirenden Vernunft zwar langsamer und seiner, doch aber nicht unwirksam befördert. In den Alosterschusen lernte man über des H. Augustinus und Aristoteles Dialektik disputiren; und gewöhnte sich, diese Aunst als ein gelehrtes Turnier= und Kitterspiel zu treiben. Unbillig ist der Tadel, den man auf diese Disputirsreiheit, als auf eine gar unnübe ledung der mittleren Zeiten wirft: denn eben damals war diese Freiheit unschähder. Disputirend konnte manches in Zweisel gezogen, durch Gründe oder Gegengrunde gesichtet werz

ben, ju beffen positiver ober waltischer Bezweifelung Die Beit noch lange nicht ba war. Fing nicht die Reformation, felbst noch bamit an, baß man fich hinter Disputirgefete zog, und mit ihrer Freiheit ichute? Als aus ben Rlofterschulen nun gar Univerfis taten, b. i. mit pabfte und taiferlicher Freiheit begabte Rampfe und Ritterplate wurden: ba war ein weites Feld eröffnet, Die Sprache, die Geiftesgegenwart, ben Wis und Scharfftun gelehrter Streiter ju üben und ju fcharfen. Da ift fein Artikel ber Theologie, teine Materie ber Metaphysit, die nicht bie subtilften Fragen, Zwifte und Unterscheibungen veranlagt hatte und mit ber Beit jum feinften Gewebe ausgesponnen ware. Dies Spinnengewebe hatte feiner Ratur nach weniger Bestandheit, als jener arobe Bau positiver Trabitionen, an welche man blindlings glaus ben follte; es tonnte, von ber-menfchlichen Bernunft gewebt, als thr eigenes Werk von ihr and aufgeloset und zerftoret werben. Dank alfo jebem feinen Disputirgeift ber mittleren Zeiten, und jebem Regenten, ber bie gelehrten Schloffer biefer Gespinnfte fcuf! Wenn mancher ber Disputanten aus Reib ober feiner Unvorsichtigkeit wegen verfolgt, ober gar nach feinem Tobe aus bem geweihten Boben ausgegraben wurde: fo ging body bie Runft im Gangen fort und hat die Sprachvernunft ber Europäer febr geidarfet. .

Wie das sübliche Frankreich der erste dauernde Schauplatz einer ausstrebenden Volksreligion war: so ward sein nordlicher Theil, zumal in der berühmten pariser Schule; der Ritterplatz der Speculation und Scholastik. Paschastus und Rastramnus hatten hier geledt, Scotus Erigena in Frankreich Aufsenthalt und Gunst gesunden, Lanfranc und Verengar, Anselm, Abelard, Petrus Lombardus, Thomas von Aquin, Bonaventura, Occam, Duns Scotus, die Morgensterne und Sonnen der scholasstischen Philosophie, lehrten in Frankreich entweder zeitlebens, oder in ihren besten Jahren; und aus allen Ländern stog alles nach Paris, diese höchste Weisheit des damaligen Zeitalters zu lernen. Wer sich in ihr berühmt gemacht hatte, gelangte zu Ehrenstellen im Staat und in der Kirche; denn auch von Staatsangelegensheiten war die Scholastik so wenig ausgeschlossen, daß iener Occam, der Philipp den Schönen und Ludwig von Baiern gegen

vie Pabste veriheidigte, zum Raiser sagen konnte: "beschütze die mich mit dem Schwert: mit der Feder will Ich dich schützen." Daß sich die französische Sprache vor andern zu einer philosophischen Pracision gebildet, kommt unter andern auch davon her, daß in ihrem Baterlande so lange und viel, so leicht und sein disputirt worden ist; denn die lateinische Sprache war mit ihr verwandt, und die Bildung abstrakter Begriffe ging leicht in sie über.

Dag bie lebersetung ber Schriften bes Ariftoteles jur feinen Scholaftit mehr als Alles beitrug, ift fcon aus bem Ansehen flar, daß fich biefer griechtiche Weltweise in allen Schulen Europa's ein halbes Jahrtaufend hin ju erhalten wußte; bie Urfache aber, weswegen man mit fo heftiger Reigung auf biese Schriften fiel und fie meiftens von ben Arabern entlehnte, liegt nicht in ben Kreugzügen, sonbern im Triebe bes Jahrhunberte und in beffen Denkart. Der fruheste Reig, ben bie Bifsenschaften der Araber für Europa hatte, waren ihre mathematifche Runftwerke sammt ben Geheimniffen, bie man bei ihnen gur Erhaltung und Berlangerung bes Lebens, jum Gewinn unermeflicher Reichthumer, ja jur Renntnig bes waltenben Schidfals felbft zu finden hoffte. Man suchte ben Stein ber Beifen, bas Elixir ber Unfterblichkeit; in ben Sternen las man gufunftige Dinge, und die mathematischen Wertzeuge selbst ichienen Zauber-Co ging man als Rind bem Wunderbaren nach, inffrumente. um einft ftatt feiner bas Bahre ju finden, und unternahm bagu bie beschwerlichften Reisen. Schon im eilften Jahrhundert hatte Ronftantin ber Afritaner von Karthago aus neun und breißig Sahre lang ben Drient burchftreift, um die Beheimniffe bet Araber in Babylonien, Indien, Aegypten zu sammeln; er kam zulest nach Europa, und überseste als Monch zu Monte Casino -aus bem Griechischen und Narabischen viele, insonderheit gur Arzneifunft bienenbe Schriften. Gie famen, fo fchlecht bie lleberfetung fein mochte, in Bieler Banbe, und burch bie arabifche Runft hob fich ju Salerno bie erfte Schule ber Arzneiwiffenschaft mådtig empor. Aus Frankreich und England gingen die Wiß-

begierigen nach Spanien, um ben Unterricht ber berufenteften grabischen Lehrer selbst zu genießen; sie kamen zurud, wurden für Zauberer angesehen, wie fie fich benn auch selbst mancher geheimen Runfte als Zaubereien ruhmten. Daburch gelangten Mathematif, Chemie, Armeifunde theils in Schriften, theils in Entbedungen und Broben ber Ausübung auf Die berühmteften Schulen Europa's. Dhne Araber mare fein Gerbert, fein Albertus magnus, Arnold von Billa Rova, fein Roger Baco, Rais mund Lull u. a. entstanden; entweder hatten fie in Spanien von ihnen felbft, ober aus ihren Schriften gelernet. Selbst Raiser Artebrich ber Bweite, ber gur lebersebung grabifder Schriften und jum Aufleben jeder Biffenschaften unermudlich beitrug, liebte Diefe nicht ohne Aberglauben. Jahrhunderte lang erhielt fich theils die Reigung ju reifen, theils bie Sage von Reifen nach Spanien, Afrika und bem Drient, wo von ftillen Weisen bie herrlichften Geheimniffe ber Ratur zu erlernen maren: manche geheime Orden, große Bunfte fahrender Scholaftiter find baraus entstanden; ja bie gange Gestalt der philosophischen und mathematischen Wiffenschaften bis über bas Jahrhundert ber Reformation hinaus verrath diesen arabischen Ursprung.

Rein Bunder, daß sich an eine solche Bhilosophie Die My ft i t- aufchloß, die fich felbst an ihr zu einem der feinsten Systeme beschaulicher Bollkommenheit gebildet. Schon in der erften driftlichen Rirche war aus ber neuplatonischen Philosophie in mehrere Setten Doftit gegangen; burch bie llebersepung bes falfchen Dionyfius Areopagita tam fie nach bem Decident in Die Alofter, manche Setten ber Manichaer nahmen an ibr Theil, und fie gelangte endlich, mit und ohne Scholaftif, unter Monchen und Ronnen zu einer Geftalt, in welcher fich halb die fpigfindigfte Grübelei ber Bernunft, bald bie zortefte Feinheit bes liebenden Bergens offenbaret. Auch fie hat ihr Gutes bewirkt, indem fie. Die Gemuther vom bloßen Ceremoniendienft abzog, fle zur Ginkehr in fich felbst gewöhnte und mit geiftiger Speise erquicte. Einsamen, ber Welt entnommenen, schmachtenben Seelen gab sie außer dieser Welt Trost und liebung, wie sie deun auch durch

eine Art geistlichen Romans die Empfindungen selbst verseinte. Sie war eine Borlauferin der Metaphhsit des Herzens, wie die Scholastik eine Borarbeiterin der Bernunft war, und beide hielten einander die Waage. Glücklich, daß die Zeiten beinahe vorbei sind, in welchen dies Opium Arznei war und leider fein mußte 1).

Die Wiffenichaft ber Rechte endlich, biefe prattifche Philosophie des Gefühls der Billigfeit und des gesunden Berstandes, hat, da fie mit neuem Licht zu scheinen anfing, mehr als Mystif und Speculation zum Bobl Europa's beigetragen und bie Rechte ber Gesellschaft fester gegrundet. In Zeiten ehrlicher Einfalt bedarf man vieler geschriebenen Gefete nicht, und bie roben beutschen Bolter ftraubten fich mit Recht gegen bie Spitfindigfeit romifder Sachführer; in Landern andrer policirten, jum Theil verborbenen Bolfer wurden ihnen nicht nur eigne gefchries bene Gefete, fondern balb auch ein Auszug bes romifchen Rechts amentbehrlich. Und ba biefer gegen eine fortgehende, mit jebem Jahrhundert machsende pabfiliche Gefengebung zulest nicht hinreichte, so mar es gut, daß man auch das ganze Corpus ber romischen Rechte hervorzog, bamit fich ber Berstand und bas Urtheil erklarender und thatiger Manner an ihnen ubte. ohne Ursache empfahlen die Kaiser dies Studium ihren zumal italienischen hohen Schalen: benn ihnen warb's eine Ruftfammer gegen ben Babft; auch hatten alle entstehende Freiftabte baffelbe Intereffe, es gegen Bebft, Raifer und ihre Keinen Tyrannen gu gebrauchen. Unglaublich alfo vermehrte fich bie Bahl ber Rechtsgelehrten : fie waren , als gelehrte Ritter , als Berfechter ber Freiheit und bes Gigenthums ber Boller an Sofen, in Stabben und auf Lehrstühlen im hochsten Ansehen, und bas vielbesuchte Bologna ward burch fie die gelehrte Stabt. Bas Franfreich in ber Scholastif war, ward Italien burch Emporbringung ber Rechte: Das altromische und bas kanonische Recht wetteiferten

i) Nach allem, was Boiret, Arnold u. a. geschrieben, fehlt uns noch eine Geschichte ber Mpftit, zumal ber mittlern Beit, in reinem philosophischen Sinne geschrieben.

mit einander: mehrere Babfte felbst waren die rechtsgelehrteften Manner. Schabe, bag bie Erwedung biefer Wiffenschaften noch auf Zeiten traf, in welchen man bie Quellen unrein fant und ben Seift bes alten romischen Bolfs nur burch einen truben Rebel Schabe, daß die grubelnde Scholaftit fich auch biefer praktischen Wiffenschaft anmaßte, und die Ausspruche ber verftanbigften Danner zu einem verfanglichen Wortgespinnft machte. Shabe endlich, bag man ein Bulfostubium, eine liebung ber Urtheilstraft nach bem Dufter ber größeften Berftanbesmanner bes Atterthums, jur positiven Rorm, ju einer Bibel ber Befete in allen, auch ben neueften und unbeftimmteften Kallen annahm. Damit mar jener Beift ber Chifane eingeführt, ber ben Charafter fast aller europäischer Rationalgesetzgebungen mit ber Beit beinahe ausgeloscht hatte. Barbarische Buchergelehrsamfeit trat in die Stelle lebenbiger Sachkenntniß, ber Rechtsgang ward ein Laborinth von Abrmlichfeiten und Wortgrubeleien; ftatt eines eblen Rittersinnes ward ber Scharffinn ber Menschen zu Kunftgriffen geschärfet, Die Sprache bes Rechts und ber Gesete fremb und verwirrt gemacht, ja endlich mit ber stegenden Gewalt ber Oberherren ein falfches Regenten ? Recht über alles begunftigt. Die Kolgen bavon haben auf lange Zeiten gewirfet.

Traurig wird ber Anblid, wenn man ben Zustand bes in Europa wieder erwachenden Geistes mit einigen altern Zeiten und Bolkern vergleichet. Aus einer rohen und dumpfen Barsbarei, unter dem Druck geists und weltlicher Herrschaft geht alles Gute furchtsam hervor; hier wird das beste Samenkorn auf hartem Wege zertreten oder von Raubvögeln geholt; dort darf es sich unter Dornen nur muhssam emporardeiten, und erstickt oder verdorret, weil ihm der wohlthätige Boden aller Einfalt und Gute sehlet. Die erste Bolksreligion kommt unter versolgsten, zum Theil schwärmenden Kehern, die Philosophie auf Hörsälen streitender Dialektifer, die nüplichssen Wissenschaften als Zauberei und Aberglaube, die Lenkung menschlicher Empfinsdung als Mysit, eine besser Saatsversassung als ein abgestragener, gestickter Mantel einer längst verlebten, ganz ungleichs

artigen Gesetzgebung zum Vorschein; hieburch foll Europa sich aus dem verworrensten Zustande hervorheben und neu bilden. Was indessen dem Boden der Euliur an loderer Tiese, den Hulfsmitteln und Werkzeugen an Brauchbarkeit, der Luft an Heiterkeit und Freiheit entging, ersetzt vielleicht der Umfang des Gesildes, das bearbeitet, der Werth der Pflanze, die erzogen werden sollte. Kein Athen oder Sparta, Europa soll hier gebildet werden; nicht zur Kalokagathie eines griechischen Weisen oder Künstlers, sondern zu einer Humanität und Vernunft, die mit der Zeit den Erdball umfaste. Lasset und sehen, was dazu für Veranstaltungen gemacht, was für Entdedungen in's Dunkel der Zeiten hingestreuet wurden, damit sie die Folgezeit reiste.

## V.

## Anstalten und Entbedungen in Europa.

1. Die Städte find in Europa gleichsam stehende Beerlager ber Cultur, Werkstätten bes Fleifes und ber Anfang einer beffern Staatshaushaltung geworben, ohne welche bies Land noch jest eine Bufte mare. In allen Lanbern bes romischen Gebiets erhielt fich in und mit ihnen ein Theil ber romischen Runfte, hier mehr, bort minber; in Gegenden, die Rom nicht beseffen hatte, wurden fie Vormauern gegen ben Andrang neuer Barbaren, Freiftatten ber Menichen, bes Sandels, ber Runfte Ewiger Dant ben Regenten, Die fie errichteten. und Gewerke. begabten und fchirmten; benn mit ihnen grundeten fich Berfaffungen, die bem erften Sauch eines Gemeingeiftes Raum gaben; es schufen sich aristofratisch s bemokratische Korper, beren Glieber gegen und übereinander wachten, fich oft befeindeten und befampften, eben baburch aber gemeinschaftliche Sicherheit, wetteifernben Fleiß und ein fortgebendes Streben nicht anders als befordern Innerhalb ber Mauer einer Stadt war auf einen kleinen Raum alles zusammengebrangt, was nach bamaliger Zeit Erfindung, Arbeitsamfeit, Burgerfreiheit, Saushaltung, Bolizei und Ordnung weden und gestalten fonnte; bie Gefete mancher

eit.

Ľ.

lek

\*

ψĽ

'n.

孤好加加

Stidte find Mufter bargerlicher Beisheit. Eble fowohl als Gemeine genoffen burch fie bes erften Ramens, gemeinfchaftlicher Breibeit; bes Burgerrechtes. In Italien entftanben Reine hliten, die burch ihren Handel meiter langten als Athen und Svarta be gelangt batten ; bieffeit ber Alben gingen micht mur singelne-Stadte durch Kleiß und Hachel hervor, sondern es finites ten fich auch Bandniffe berfelben, ja gulest ein Sanbeiffaat miemmen, ber über bas ichwarze, mittellanbifche, atlantifche Meer, über bie Rords und Office reichte. In Deutschland und ben Riebertanben, in ben norbischen Reichen, Bolen, Brougen, Ruffs und Lieffand lagen biefe Stabte, beren Furftin Lubed war, und bie größesten Sandelebrier in England, Frankreich, Portugal, Sponien und Italien gesellten fich ju ihnen; vielleicht ber wirksamfte Bund, ber je in ber Welt gewesen. Er hat Europa mehr zu einem Gemeinwesen gemacht, als alle Kreuzfahrten und romifche Gebrauche: benn über Religions - und Rationalunterschiebe ging er hingus und grundete die Berbindung, der Stagten auf gegenfeitigen Rus, auf wetteifernden Fleiß, auf Redlichkeit und Ordming. Stabte baben vollführt, was Regenten, Briefter und Eble nicht wellführen tonnten und mediten: fie fcufen ein gemein-Thaftlich mirfenbes Europa.

2. Die Bunfte in ben Stabten, fo laftha fie oft ber Dbrige Beit, ja ber tvachfenden Runft murben, waren als lieine Gemeinipefen, als verbindete Boner, wo jeder fill alle, alle für feben flamben ; ju Erhaltung reblichen Gewerbes, ju befferer Benrbeitung ber Runfte, endich jur Schabung und Chre bes Rinftlers feibe. bamale unentbehrlich. Purch flei ift Empisa bie Borarbeiterin aller Erzeugnisse ber Welt worden; und hat sich babwech als bet Kleinste und armite Welttheil Die Hebermacht über alle Welttheile mivorben. Seinem Fleiß ift es Europa fdulbig, bag aus Bolle und Flacis, aus Sanf und Seide, aus haaren und Sauten, aus Leim und Erben , aus Steinen , Metallen , Bilangen , Saften und Narben, aus Afche, Salzen, Lumpen und Unrath Winnberbinge hervorgebracht find, die wiederum als Mittel zu andern Wunderbingen bienten und bienen werben. In die Geschichte ber Erfutbungen das größeste Lob des menschlichen Geiftes: fo find Zunfte und Gilben bie Schulen berfelben gewesen, indem burch Berein-

gefung ber Runfte und vegelnachige Divining bes Eilernond; felbft burch ben Weitelfer mehrever gegen einanber, neb burch bie liebe Mimuth Dinge hervorgebracht find, bie bie Ginft bet Benenten thib best Staats taum fannte, fellen beforderte over belochter fall nimmer aber einpedie. 3m Schatten eines friedlichen Stabtrenia ments gingen: serburd Judit und Divining hervory die finntedis ften Rutifier entiftanden and Ganbarbeiten, aus Gewerben: desen Gewand : fle gendintal Bieffelt ber Alepen 3 nicht gereilyvom Schubenp tange Beit fant fich getragen haben. Laffet und alfo mitch bene Bormlichkeiten: mit Lelpefraffeln feber folden wattifcen Dividung nicht verlachen ober bemittelben ; an ihmen erhielt fich bad Wefen ber Runft und bie Gemeinehre ber Runftler. Der Bondi mets Ritter beburfte ber Lehrgrave weit minder, als ber thuige Arbeiter, bei itveldjem bie gange Genoffetifdjaft gleichfam ben Berth femen Abebeit verburgte i benn'allem, was Bunft ift, ftebt dichte fo febe ate Pfifcherely Mangel ves Befible en Meifterebre leninegeng unte biefeil geift bie Runft feibft zu Ginnbesia wiefenfraum. Boolk 1850 Chrwatvig feien und alforbiet Weifteriorife ber millern Beitg bie vom Berdienft ber Stadte um alles, was Sauft nut Gewerb ift, zougen. Die gothifdie Bandunft wire ide zu ihrer Blinde gelangt, wern nichtiftepubliten und velche Guibelflabte mit Doma Rechen und Rachhaufern fo gewentelfert hatten, wie einft bie Grabes Der Gelechen mit Bilblaulen unb Centeln. 19 fin jeden bevielben bemörden wer, wicher the Gefchmant Muftermaben und wahennich vamale the Bestehr wandes Benedig und Abfa haben int ihrem atteffen Gebauben eine anbre Banart : ats Fibrang ober Mailands Die Städte dieseit des Gebirges folgeon biefen voor undern Mans feitt; im Gangen aber wird bie beffeb godhifde Bautniff am meis ften aus ber Werfaffung ber Stable unb bemideift ber Beiten atidebar: Denn wie Menfchen berten und leben e forbauenduns wohnen fie; auch auswärts gefehene Mufter tonnen fie nur nach Mret Wet attwerden iba jedet Wohet finds Gestalt und Lebendivenfo fein Neft bauet. An Stofteumund Rittertaftellen mare bie bugnfie und zierlichke gothische Bautduft nie gelvorden; fie ift bas Prachti eigenthum ber öffentlichen Geinelne. Desgleichen tragen bienfcate barften Kunftwerfe ber mittlern Zeit in Metallenguatfenbeim wber auf Glas, Helli in Tepplani ins Aleberna bas Chrandith der

Sefchlechter, ber Gemeinheiten und Stidte, weshald sie aus meistens denernden Werth in sich haben, und find mit Racht ein mwerduserliches Besitzthum der Städte und Geschlechter: Soschrieb der Bürgersteiß auch Chronisen auf, in weichen freilich dem Schreibenden sein Haus, sein Geschlecht, seine Junft und Stadt die ganze Welt ist: desto imniger aber nimmt er mit Geste und Henz an ihnen Antheil, und wohl den Ländern, deren Geschichte aus vielen derzleichen und nicht aus Mönche Chronisen hervorsgeht. Auch die römische Rechtsgelehrsamseit ist zuerst durch die Rathgeber der Städte kräftig und weise beschränkt worden; sonst würde sie die besten Statuen und Rechte der Böller zuleht versträngt haben.

- 3. Die Universitaten waren gelehrte Stabte und Bunftes fie wurden mit allen Rechten berfelben, als Gemeinwefen, eingeführt, und theilen bie Werbienfte mit ihnen. Nicht als Schulen. fondern als politische Rorper schwächten fie ben roben Stolz bes Abels, unterftusten bie Cache ber Regenten gegen bie Anmaguns gen bes Babftes, und öffneten fatt bes ausschließenben Clerus einem eignen gelehrten Stanbe ju Staateverbienften und Ritterebren ben Beg. Rie find vielleicht Gelehrte niehr geachtet worben, als in den Zeiten, ba bie Dammerung ber Wiffenschaften anbrach; man fabe ben unentbehrlichen Werth eines Gutes, bas man fo lange verachtet hatte, und, indem Gine Barthei bas Licht fcheuete, nahm die andre an der aufgehenden Morgenrothe besto Universitäten waren Festungen und Bollwerte ber mebr Antbeil. Wiffenschaft gegen bie ftreitende Barbarei bes Kirchendespotismus; einen halbunertannten Schat bewahrten fie wenigftens fur beffre Rach Theoborich, Karl bem Großen und Alfred wollen wir also vorzüglich die Afche Kaiser Friedrichs des Iweiten ehren. ber bei zehn andern Berbienften auch Universitäten in jenen Gang brachte, in welchem fie fich zeither, lange nach bem Mufter ber pariefischen Schule, fortgebildet haben. Auch in biesen Anstalten ift Deutschland gleichsam ber Mittelpunkt von Europa geworben; in ihm gewannen bie Ruftfammern und Vorrathebaufer ber Wisfenschaften nicht nur bie festeste Bestalt, fonbern auch ben großesten innern Reichthum.
  - 4. Endlich nennen wir mur einige Entbedungen, die in Aus-

übung gebracht, die mächtigsten Anstalten für die Julunft wurden. Die Magnebnadel, eine Leiterin der Schifffahrt, kam wahre scheinlich durch die Araber nach Europa, und durch die Amalstianer bei ihrem frühen Handelsverkehr mit jenen gnerst in Gedrauch; mit ihr war den Europäern gleichsam die Welt gegeben. Frühe schon wagten sich die Gemessen das atlantische Weer himunier: nachher besassen die Portugiesen nicht vergedlich die westlichen Küsten der atten Welt. Sie suchten und fanden den Weg um Afrika, und veränderten damit den ganzen indischen Handel; die ein andrer Genuese die zweite Halblugel entdeckte, und damit alke Berhältnisse umsres Welttheils umformte. Das keine Wertzeug dieser Entdedungen kam mit dem Andruch der Wissenschaften nach Europa.

Das Glas, eine frühe Waare der Afiaten, die man einst mit Gold aufwog, ist in den Händen der Europäer mehr als Gold worden. War es Salvino, oder ein andrer, der die erste Brille schiff (1255); er begann damit ein Werkzeug, das einst Millios nen himmtischer Welten entdeden, die Zeit und Schifffahrt wedenen, ja überhaupt die größeste Wissenschaft befördern follte, deren sich der menschliche Geist rühmet. Ueber die Eigenschaften des Lichts und beinahe sedes Naturreichs sann schon Noger Baco, der Franziskanermanch, in seiner Celle wunderbare Dinge aus (1250), die ihm in seinen Orden mit Haß und Gefängnis belohnt, in hellern Zeiten aber von andern glücklicher verfolgt wurden. Der erste Morgenstrahl des Lichts in der Seele dieses bewundernswürdigen Mannes zeigte ihm eine neue Welt am Himmel und auf Erden.

Das Schiefpulver, ein morderisches, und bennoch im Ganzen wohlthätiges Werkzeug, kam auch durch die Araber, entweder schon im Gebrauch, oder wenigstens in Schriften nach Europa. Hie und da scheint es aus diesen von mehreren ersunden zu sein, und ward nur langsam angewandt: denn es änderte die ganze Art des Krieges. Unglaublich viel hängt im neuen Zustande von Europa von dieser Ersindung ab, die den Ritterzeist mehr als alle Concilien besiegt, die Gewalt der Regenten mehr als alle Volksversammlungen befordert, dem blinden Meheln personlich erbitterter Heere gesteuert, und der Kriegesart, die sie und andre

deckliche Erfindungen, vor allen bes indeberischen Brammweins; bet burch bie Araber als Armei nach Europa tam, und fich als Sift nachber auf bie weite Erde verbreitet hat, machen in ber Geschichte unfred Geschiedes Epochen.

Eben: fo bas Bapter ans gumben bereitet, und bie Boufpiele ber Buchbruderei in Epieffarten und anbern Abbruden unbeweglicher Charaftere. Bur jenen gaben mahricheine bich bie Araber mit bem Baumwollen- und Ceibenvapier, bas fe aus Affen bruchten "Anlaß ; bie bettgenannte Runft alug bit langfamen Edritten von leinem Berfuche gun anbern fort, bis and Holgichnieden, Die Rupferftechers und Buchbruckertunft mit ber größesten Wirfung für unfern gangen Welttheil wraben. Die Rechnungsziffern ber Araber, bie musikalischen Noten. bie Guibo von Arego erfant, bie Uhren, bie gleichfalls aus Afbett tamen, bie Delmalerei, eine alte beutfche Erfindung, und was fond hie und da am nücklichen Werkeugen noch vor bem Andruck ber Wessenschaften ausgebacht, ober angenommen und nuchpenhat worden, ward im großen Treibkause des einspalschen Runftfleißes faft immer ein Stamentorn neuer Dinge und Begebeubeiten für die Aufmissifti

Sun come con y a sur a su come and the second of the control of the eta libratik kirilaren 19an bilarra 19an bil France of the crud for the October of the 1.51 ... 1. dv. a. 19d1 control of a Control of the analysis of the an าว กระบาง และ เกาะ 4.3 ในการ ค.ศ. เกาะ รว ค.ศ. เกาะ ค.ศ. **สาราช เกาะ 6** Same the same that the same that the same that the same of the sam tile in the only growth of the thirty and in the same of the product out can come now I would begin to the first MAIN MATERIAL CONTRACTOR CONTRACT 1 Co. . 10 L.5: 53 um abound the or for talled as one of the Control of a fig. m. of ara na contita in atauti y ili ili ili ... ... ìΤ many of a trace to be taken a factor with The state of the s dia la transfer de la tra and will one conserved a contract and comment -orden am also in the elementation of feel that is distillated as a

## Schlußanmerfung.

Wie kam also Europa zu seiner Gukur, und zu bem Range, bet ihm bamit vor andern Bolkern gebühret? Ort, Zeit, Bedurfniß, bie Lage ber Umstände, ber Strom ber Begebenheiten brangte es bahin; vor allem aber verschaffte ihm biesen Rang ein Resultat vieler gemeinschaftlichen Bemühungen, sein eigner Runftsleiß.

1. Ware Europa reich wie Indien, undurchschnitten wie bie Tatarei, beiß wie Afrika, abgetrennt wie Amerika gewesen; es ware, was in ihm geworben ift, nicht entstanden. Jest half ihm auch in ber tiefften Barbarei feine Beltlage wieder jum Licht; am meiften aber nutten ihm feine Strome und Meere. Rehmet ben Dniver, ben Don und die Dung, bas ichwarze, mittellandische, abriatische und atlantische Meer, bie Nord = und Offfee mit ihren Ruften, Inseln und Stromen hinweg; und ber große Handelsverein, burch welchen Europa in eine beffere Thatigkeit gefest ward, ware nicht erfolget. Jest umfaffeten bie beiben großen und reichen Welttheile, Afien und Afrita, Diese ihre armere, fleinere Schwester; sie fandten ihr Waaren und Erfindungen von ben au-Berften Grengen ber Welt, aus Gegenden ber fruheften, langften Cultur ju, und icharften bamit ihren Runftfleiß, ihre eigne Erfindung. Das Klima in Europa, die Refte ber alten Griechen = und Romerwelt tamen bem Allen zu Gulfe; mithin ift auf Thatigfeit und Erfindung, auf Biffenschaften und ein gemeinschaftliches, wetteiferndes Bestreben Berrlichkeit Europa's gegrundet.

- '2. Der Drud ber romischen Sierardie war viels leicht ein nothwendiges Jod, eine unentbehrliche Fessel fur die rohen Bolter bes Mittelalters; ohne fie ware Europa mahrscheinlich ein Raub ber Despoten, ein Schauplat ewiger Zwietracht, ober gar eine mogolische Bufte worben. Als Gegengewicht verbienet fie also ihr Lob; als erste und fortbauernde Triebfeder, batte fie Europa in einen tibetanischen Rirchenftaat verwandelt. brachten Drud und Gegendrud eine Wirkung hervor, an welche feine ber beiben Parteien bachte: Bedurfniß, Roth und Gefahr trieben awischen beiben einen britten Stand hervor, ber gleichsam bas warme Blut dieses großen wirkenden Korpers sein muß, ober ber Rorper geht in Berwesung. Dies ift ber Stand ber Biffenicaft, ber nubliden Thatigfeit, bes mette eifernben Runftfleißes; burch ihn ging bem Ritter= und Bfaffenthum die Epoche ihrer Unentbebrlichkeit nothwendig, aber nur allmalig zu Ende.
- 3. Welcher Art die neue Cultur Europa's sein konnte, ift aus dem Borhergehenden auch sichtbar. Nur eine Cultur der Mensschen, wie sie waren und sein wollten; eine Cultur durch Betriebssamkeit, Wissenschaften und Kunste. Wer dieser nicht bedurfte, wer sie verachtete oder mißbrauchte, blieb wer er war; an eine durch Erziehung, Gesetze und Constitution der Länder allgemein durchzgreisende Bildung aller Stände und Bolker war damals noch nicht zu gedenken, und wenn wird daran zu gedenken sein? Indessen geht die Bernunft und die verstärfte gemeinschaftliche Thätigkeit der Menschen ihren unaushaltbaren Gang fort, und sieht's eben als ein gutes Zeichen an, wenn auch das Beste nicht zu früh reiset.

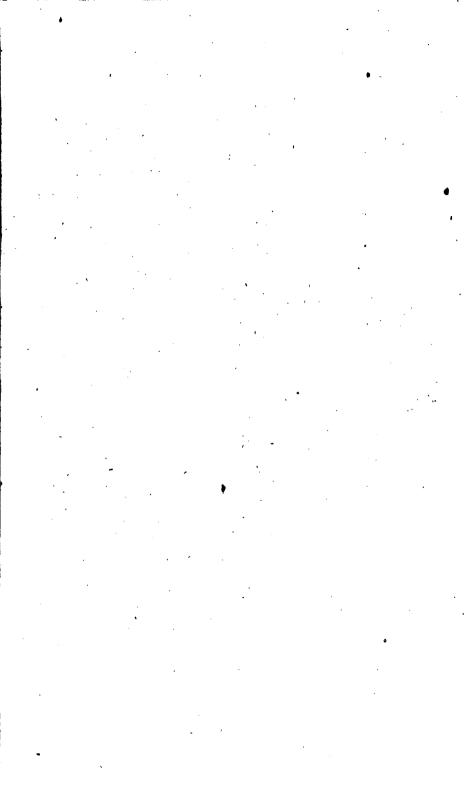

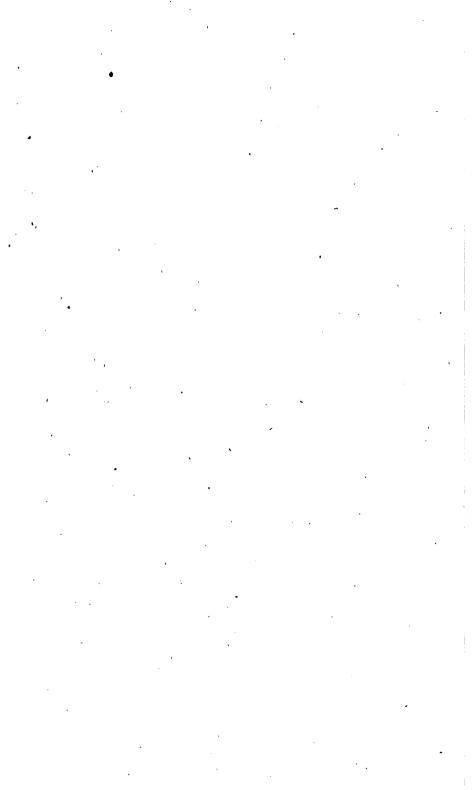



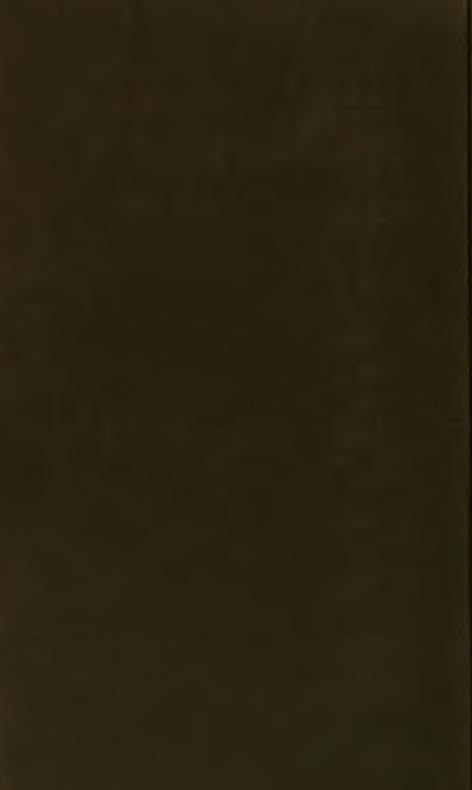